

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



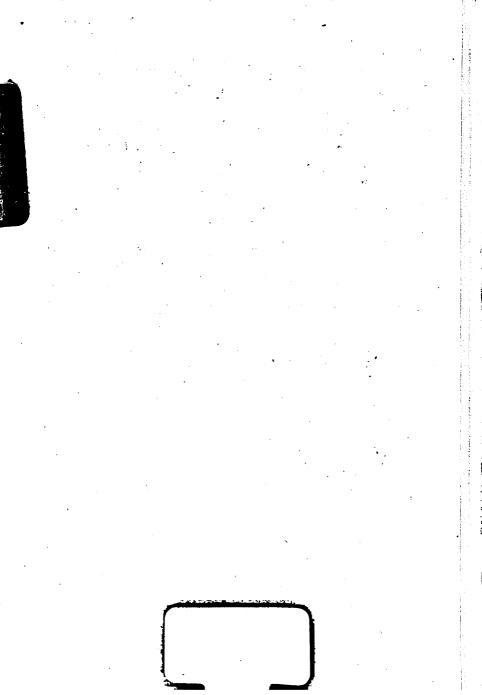

Mac Bush

.

•

•

.

•

• . . •

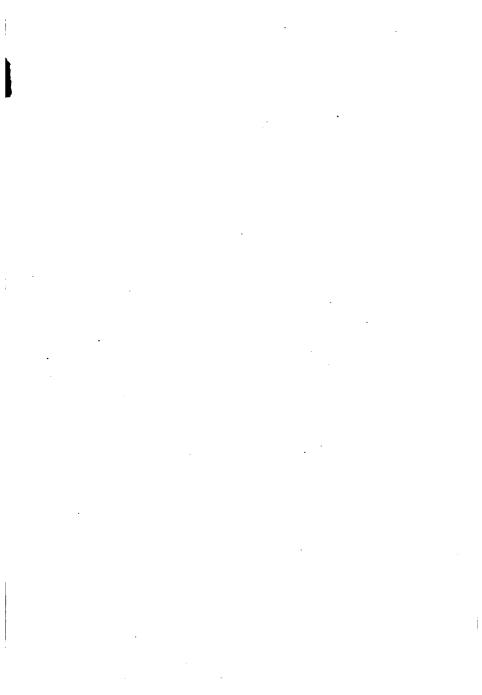

| •          |  |
|------------|--|
|            |  |
| $\epsilon$ |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |
|            |  |

#### Meuigkeiten dieses Jahres.

Das

## Buch denkwärdiger Frauen.

In Lebensbildern hervorragender weiblicher Charaftere.

Reftgabe

für Mütter und Töchter

oon

#### Ida von Düringsfeld.

Mit 90 Jlustrationen, sowie feche Tonbilbern nach Zeichnungen von B. Deimling u. A. Gehestet. Breis 1% Thir.; böcht elegant gebunden mit Bedaillon, ohne Golbschnitt 21/18 Thir.; in Bracht-Einband mit Golbschnitt 29/8 Thir.

Es find nicht blos trodene geschichtliche Darftellungen aus bem Leben benkwürbiger Frauen, welche ben Inhalt biefes Buches bilben, sonbern bie Berfafferin, burch anziehenbe Darftellungsweise langst befannt, bietet in biefen Schilberungen eine intereffante Gallerie ebler Frauengestalten, im rechten Lichte bargestellt, ungeschmintt und frei von jeder poetischen Lebertreibung gezeichnet. Die Auswahl ift eine hocht gelungene zu nennen.

## Maserische Botanik.

## Schilderungen aus dem Leben der Gewächse.

Populäre Borträge über physiologische und angewandte Pflanzenkunde

#### Bermann Wagner.

3mei Bande. Mit über 400 in den Cext gedruckten Abbifdungen, Conbifdern ac.

#### Inbalt:

I. Mand.

II. Mand.

Aus ber Jugendzeit. Die heiligen Baume. Aus der Geschichte der Pflanzentunde. Das Leben der Wurzeln. Die Lutwurzeln. Die Nahrung liefernden Anollen. Frühlingsträuter, Albenblumen und Lilien. Die Pflanzenzelle und die Zellenpflanzen. Der Pflanzen Stamm und Mart. Baumriefen und Baumgreife. Das Nubholz. Des Holges Untergang. Dornen und Stackein. Schlingen und Ranten.
Bilangenfafern und Kaferpflangen.
Bilangenmich, Gummi und Sarge.
Das Blatt und fein Leben.
Das Blatt als Ernährer.
Der Blumen Bau und Pflege.
Kärbepflangen und Werbepflangen.
Sonig, Juder und Wache.
Dels und Seifenlieferanten.
Frucht und Samen.
Doft und Getreibe.
Argneien, Zauberfräuter und Gewürge.

Preis: Geheftet & Thir. — In gefchmadvollem Anilinband 21/2 Thir. In Prachtband mit Golbichnitt 22/2 Thir.

Die innige Gemuthswarme, welche ber Naturbetrachtung bes beliebten Verfassers eigen ift, bilbet einen besonderen Borgug bieses seines neueften Wertes. Zeber halm, jedes Blatt gewinnt bei ihm selbstaniges, individualles Leben mit Neigungen und Trieben, mit Freuden und Leiben gleich der Menschenele. Freund Freundinnen der Natur erhalben in "Bagner's malerischer Botante" eine toftliche Gabe, deren Werth dur reiche und geschmackvolle außere Form noch wesentlich erhöht wird.

Au+

TO SECURE

T. YALL



Rom II, Titelbild.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

terme dergon, bedrooter och etteral Valtarios de Remer

Ling For the Son Charles of Charles to Long to the Son A

The Property of

(B) Some in early the last production of the country transfer on each of the country of the c

Martination Report was Stray Basines

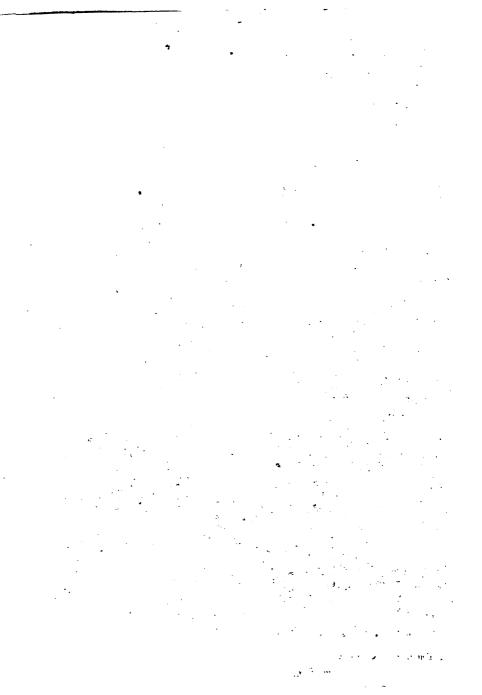

# Rom.

## Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall Beltreiches der Kömer.

für freunde des klassischen Alterthums, insbesondere für bie beutsche Jugend.

Bearbeitet von

Dr. Wilhelm Wägner.



3weiter Band.

Mit 6 Conbildern nuch Griginulzeichnungen bon Gl. Beimling, F. Teutemunn u. I.,

sowie mit 110 in den Cext gedruckten Abbildungen, nebst einem Plane uon Rom.

**Leipzig.** Berlag von Otto Spamer. 1863. ١.

## Rom.

## Anfang, Fortgang, Ausbreitung und Verfall Weltreiches der Kömer.

Für Freunde des klassischen Alterthums, insbesondere für bie beutsche Jugend.

Bearbeitet von

Dr. Wilhelm Wägner.



3weiter Band.

Wit 6 Conbildern nuch Griginulzeichnungen bon Gl. Beimling, F. Teutemann u. I., sowie mit 110 in den Cext gedruckten Abbildungen, nebst einem Plane von Rom.

Keipzig. Berlag von Otto Spamer. 1863.

Berfaffer und Berleger behalten fich bas leberfetungsrecht ausbrücklich vor.

N

INANSFER FROM C. .

### Inhalt

### von Mägner's Bom. Zweiter Band.

#### Bierter Abschnitt:

#### Rom und Karthago.

#### Erste Beriode:

|      | Beit des ersten punischen Arieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Die Römer in Sicilien und Afrifa. König Hiero von Sprakus (7). Erfte Landung der Kömer in Sicilien (10). Eroberung von Agrigent (15). Regulus (18). Seeschlacht bei Eknomus (19). Die Kömer gehen nach Afrika über (20). Niederlage des römischen Heeres unter Regulus (22). Der gesfangene Regulus als Gesandter der Karthager in Rom (25). Tod desselben (26). Hamilkar Barkas (29). Hamilkar Barkas iestes dagerauf dem Berg Erkte bei Panormus (30). Schlacht bei den ägatischen Inseln (32). Fries                                                                                                                                                                                                                                        | Ottle |
| IT   | bensichlug (34)<br>Rriege gegen Gallier, Ligurer und Illurier. Die Gallier ziehen gegen Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     |
| 11.  | Riederlage und Unterwerfung derfelben (38). Krieg gegen die feeraube-<br>rischen Invrier (41).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36    |
|      | 3meite Beriode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | Beit des zweiten punischen Krieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| I.   | Die Rarthager in Afrita und Sifpanien. Sasbrubal , ber Schwiegerfohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|      | Hamilfar Barkas (45). Hannibal's Jugend und Gelübbe (46). Hamil- kar Barkas' Jug nach Hispanien (46). Gründung von Neu-Karthago (48)  Hannibal. Sagunt (50). Deffen Eroberung und Zerflörung durch Hanni- bal (52). Kriegserklärung gegen die Römer (52). Heerfahrt über die Alpen (55). Schlachten und Siege in Italien (66). Schlachten am Tici- nus und an der Trebia (68). Schlacht am Trafimenischen See (78).  D. Kabius Marimus Cunctator (83). Hannibal's Kriegslift bei Casi-                                                                                                                                                                                                                                                         | 43    |
| III. | strum (85). Schlacht bei Canna (89). Holgen derzelben (VI). Spatere Feldzüge (101). Kampf gegen Syrafus und erster Krieg mit Philipp von Macedonien (106). Archimedes vertheidigt Syrafus gegen Marcellus (107). Hortgesehre Krieg in Italien, Hispanien und Sicilien (109). Hannibal vor den Thoren Rom's (112). Marcellus erstürmt Syrafus (115). Tod des Archimedes (116).  Bublins Cornelius Scipio Afrikanus Major. Siege und Niederlagen in Hispanien (120). Scipio's Jugend (121). Er erobert Reufarthago (123). Hispanien (126). Scipio's Jugend (121). Er erobert Reufarthago (123). Hispanien (129). Holadt Barfas überschreitet die Alpen (129). Schlacht am Metaurus (130). B. E. Scipio der Meltere in Afrika (133). Schlacht bei | 49    |
|      | Zama und ihre Folgen (139). Friedensschluß. Scipio's Triumphaug in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 190   |

Berfaffer und Berleger behalten fich bas leberfetungsrecht ausbrücklich vor.

Drud von B. G. Teubner in Leipzig.

INANSFER FROM C. B. JUN

### Inhalt

#### von Wägner's Rom. Zweiter Band.

#### Bierter Abschnitt:

#### Rom und Karthago.

#### Erste Beriode: Beit des erften punischen Arieges.

|     | Landung der Römer in Sicilien (10). Eroberung von Agrigent (15). Regulus (18). Seefglacht bei Etnomus (19). Die Römer gehen nach Afrika über (20). Niederlage des römischen Heeres unter Regulus (22). Der gefangene Regulus als Gesandter der Karthager in Rom (25). Tob desselben (26). Hamiltar Barkas (29). Her gertte bei Panormus (30). Schlacht bei den ägatischen Inseln (32). Friedensschlus (34)  Rriege gegen Gallier, Ligurer und Illvrier. Die Gallier ziehen gegen Kom. Riederlage und Unterwerfung derselben (38). Krieg gegen die seeräuberischen Illvrier (41).                                                                                                                                                                                                                   | 36 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | 3meite Beriode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|     | Beit des zweiten punischen Krieges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| I.  | Die Rarthager in Afrita und Sifpanien. Sasbrubal , ber Schwiegersohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| II. | Hamilfar Barkas (45). Hannibal's Jugend und Gelübbe (46). Hamilfar Barkas' Jug nach Hispanien (46). Fründung von Neu-Karthago (48) Hannibal. Sagunt (50). Deffen Eroberung und Zerstörung burd Hannibal (52). Kriegserklärung gegen die Römer (52). Heerfahrt über die Alpen (55). Schlachten und Siege in Italien (66). Schlachten am Ticienus und an der Trebia (68). Schlacht am Trasimentichen See (78). D. Fabius Marimus Cunctator (83). Hannibal's Kriegslift bei Casie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 |
| II. | Linum (85). Schlacht bei Canna (89). Folgen berfelben (97). Spätere Heldzüge (101). Kampf gegen Sprakus und erster Krieg mit Philipp von Macedonien (106). Archimebes vertheidigt Sprakus gegen Marcellus (107). Fortgefester Krieg in Italien, Hippanien und Sicilien (109). Hannibal vor den Thoren Kom's (112). Marcellus erstürmt Sprakus (115). Tod des Archimedes (116).  Budins Cornellus Schol Afrikanus Major. Siege und Niederlagen in Hills Cornellus Schol Afrikanus Major. Siege und Niederlagen in Hills Cornellus Schol Barkas (125). M. Livius Salinator und E. Claudius Nero (129). Habbrudal Barkas (125). M. Livius Salinator und E. Claudius Nero (129). Habbrudal Barkas überschreitet die Alpen (129). Schlacht metaurus (130). B. E. Scipio der Aeltere in Afrika (133). Schlacht bei Jama und ihre Folgen (139). Friedensschluß. Scipio's Triumphyng in Rom (144). | 49 |
|     | VIVIII (****)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

120

| Britte Periode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Romer in Enropa, Alften und Afrika,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
| I. Rine nad Griedenland, Macedonien und Affen. Philipp von Macebonien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C     |
| (147). Erneuerter Krieg gegen die Romer (148). Litus Quinctius Flami=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ninus (149). Nieberlage Philipp's von Maccoonien bei Konosterbala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| (152). Frieden mit Macedonien (153). Antiochus von Sprien (156).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| hannibal am Sofe des Antiochus (159). Antiochus eröffnet ben Rrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| gegen die Romer (160), Lucius Cornelius Scipio Affiaticus (162). Gein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Sieg über ben Antiochus bei Magnefia (165). Friedensichluß (166). Tob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Scipio's, bes Afrifaners, hannibal's und Philopomen's (167). Perfeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| von Macedonien (173). Seine Lugend (174). Gröffnung bes Kriegs gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| die Römer (175). Lucius Aemilius Paulus (178). Er ichlägt den Perfeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| bei Bodna (180). Macedoniens Theilung in vier Republiken (181).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145   |
| II. Dritter punischer Arieg. Mafinissa gegen Karthago (183). Die Gesandischaft ber Romer unter Cato nach Karthago (184). Schilberung ber Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| ber Romer unter Cato nach Karthago (184). Schilberung der Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Karthago (186). Belagerung von Karthago (189). Scipio Aemilianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Afrifanus minor erhalt ben Cberbefehl über das Belagerungsheer (195).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   |
| Berftörung von Karthago (200).  III. Berftörung von Rorinth und Rumantia. Krieg gegen bie Achaer und Un=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 183   |
| 111. Bernorung von Morinin und Mumantia. Rrieg gegen die Achaer und uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| tergang von Korinth (202). Biriathus (205). Erstes Auftreten und<br>Kämpfe besselben (207). Ermordung bes Biriathus (209). Untergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Hampje deffelden (201). Ermotoung des Virtathus (209). Unitergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| von Rumantia (209). Die Staaten in Usien (213). Gumenes, Atta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| lus II., Attalus III. von Pergamus und fein Testament (213). Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 202   |
| werfung von Rleinafien (214)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 202   |
| Gebäube, Tempel 2c. (216). Die ersten römischen Dichter (220). Cato's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Privatleben (222). Deffentliche Spiele und Feste (231). Kriegswesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| (234). Religion (240). Wissenschaft und Poefie (243). En. Ravius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| (245). Q. Ennius (246). T. M. Plautus (247). Terentius Afer (248).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Architeftur (254). Die Tempelbauten und Säulenordnungen (255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215   |
| The state of the s |       |
| Tünfter Mhichnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

#### Volksführer und Parteihäupter im Kampfe nach Innen und Außen.

#### Erate Berinde:

#### Rampfe der Bolkspartei und Ariege gegen angere Jeinde.

263

272

I Die Grachen. Liberius Sempronius Grachus (264). Deffen Antrage über Adervertheilungen (265). Sein Tob (266). Zuftande in und außer der haupftadt (266). Stlavenempörung in Sicilien (267). Cajus Sempronius Grachus (268). Seine Gefetesvorschläge (269). Sein Tob (272)

11. Rrieg gegen Jugurtha. Jugurtha (272). Jugurthinischer Krieg (274). O. Cacilius Metellus (275). E. Marius (276). Seine Bertunft (276). Marius zum erften Mal Conful (277). Jugurtha's Gefangen= nehmung (278)

III. Cimbern und Tentonen. Erftes Auftreten ber Cimbern und Teutonen (279). Rämpfe berfelben mit ben Römern (281). Nieberlage ber Römer burch bie Cimbern und Teutonen (282). Marius im Rampfe gegen bie Barbaren

(283). Schlacht bei Aqua Sertia (284). Schlacht bei Berrella (285) IV. Innere Unruben. L. Appulejus Saturninus (286). Deffen Borfchlage gur 279 Bebung bes Bolles (287). Ueberwiegende Macht ber Optimaten (288)

| v.              | Bundesgenoffentrieg. Der Bolkstribun M. Livius Drusus (289). Die Ursachen bes Bundesgenossentrieges (291). Anfang und Fortgang des Bundesgenossentrieges (201). Pompabius Silo und Papius Mutiles, die Führer der Bundesgenossen (292). Bestegung der Bundesgenossen (294).                                                                                                                                                                          | Seite<br>289 |  |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
|                 | Zweite Periode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |
|                 | Marins, Sulla und Ginna. Erftes Eriumvirat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
|                 | Sulla als Consul (295). Die ersten Proseriptionen (297). Marius in ber Berbannung 299). Einna und Marius in Kom (301). Marius Schreckensherrschaft und Tob (302). Sulla wider Mithribates von Bontus (303). Mithribates Jugend und Bersönlichkeit (303). Die Riebermepelung von 80,000 Römern in Kleinasten (304). Sulla besiegt den Mithribates (306). Sulla als Dictator (307). Sulla's Proseriptionen (310). Seine Staatsverwaltung und Tob (312) | 295          |  |  |
|                 | Britte Beriode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |
|                 | Vompejus und Julius Casar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |  |  |
| 1.              | Eneins Bombeins und seine Zeit. Parteikunfe in Italien (313). D. Sertorius (315). Spartacus (317). Der Sklavenaufftanb (318). Die cilicischen Piraten (319). Deren Bernichtung burch Bompejus (320). Kamps und Ausgang bes Mithribates (321). Innere Juftanbe; M. Tullius Cicero (326). Die Catilinarische Verschwörung; Cicero                                                                                                                      |              |  |  |
| •               | der Retter des Staates (328). Heimkehr des Vompeius (330)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312          |  |  |
|                 | Cn. Bompejus, Inlins Cafar und M. Craffus. (Imeites Triumvirat.)<br>Das Triumvirat (332). Die Persönlichkeit Cksar's (332). Die Helben<br>ber Gasse (336). Pompejus, Oberhaubt bes Staates (339). M. Erassus<br>gegen die Parther (343). Casar in Gallien (345). Schilberung ber<br>Bewohner Gallien's (346). Ambiorir (350). Bercingetorir, der lette<br>Freiheitskämpfer ber Gallier (354). Böllige Besiegung der Gallier (356)                    | 332          |  |  |
| III.            | Der Bürgertrieg. Cafar überschreitet ben Rubicon (359). Oprrhachium und Pharsalus (363). Niebersage bes Pompejus (367). Tob bes Pompe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |  |  |
| IV.             | jus (369). Cafar in Merandrien und gegen Pharnaces (370). Klospatra (370). Cafar in Italien und Afrika (373). Cafar, Alleinherrscher (376). Cafar's Tob (380). Sistenschaft und Poesie. Gicero's Einfluß auf die Literatur (385). Gesschichtschreiber (389). Dichter (392).                                                                                                                                                                          | 359          |  |  |
|                 | Schichtschreiber (389). Dichter (392)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385          |  |  |
| Bllustrationen, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |
| Tonbilder,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |
|                 | welche an ben bezeichneten Stellen einzuheften find:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |  |  |
|                 | Einzug des Triumphators Titelbild Sannibal's Kriegslift bei Cassilinum S. 85 Eriumphzug des Schpio Afrikanus Major = 135 Schpio lögt die karthagische Flotte verbrennen = 144 Gasmahl eines Bornehmen = 222 Cimbern und Teutonen ihre Wagendurg vertheibigend = 284                                                                                                                                                                                  |              |  |  |

#### melde im Tert befindlich find.

Kuinen ven Agrigent (7). Das Riefenichin Ronig hiero's von Erracus (11). Belagerung von Agrigent (13). Gaule bes Duilius (17). Das Beraniegeln ber Alette (19). Auffiellung ber Glephanten por ber Linie ber fartbagiiden Schlachtorenung (23). Samiltar Bartas (29). Seefieg ber Romer über bie punifche Rriegentette (33). Alpenlanoicaft (36). Romifche Gefandte vor bem illvrifchen Konige (40). Das ehemalige Enna (42). Landung ber Kartbager in Sifpa-nien (43). hamiltar Bartas lagt feinen Cobn hannibal ben Romern ewige Teineidaft ichworen (47). Hannibal (49). Kartbago (53). Panorama ber Rette ces Montblanc (55). Ueberichreitung ber Rhone und Ueberichiffung ber Elephanten auf Flachboten (57). Sannibal's Alpenübergang (61). Alrenlandfcaft (65). Rieberlage ber Romer in ber Ticinus = Colact (69). Trafime= nifcher Gee (78). Celtifche und romifche Baffen (88). Lager ber Rarthager-Rumibier und balearische Schleuberer (89). Aufstellung ber Romer und Kar-thager bei Canna (94). Ruinen bes alten Capua 101). Archimebes (107). Fulvius Flaccus zu Cales über die Capuaner Gericht haltend (109). Tob bes Archimedes (115). B. C. Scipio Afrifanus Major (120). Belagerungsmaschinen (123). Der Rampf zweier Schiffe (125). Die Pfeilwurfmaschine und ihre Be-bienungsmannschaft (128). Mafinissa (136). Sophonisbe (138). Aufftellung bei Zama (139). Belagerungsthurm (151). Conful Flamininus in Griechenland (155). Griechische hanbelsftadt (159). 2. Scipio Afiaticus befiegt ben Antiochus (165). Ruinen bes Grabes ber Scipionen (169). Tob bes hannibal (171). Perfeus auf bem Mariche burch bie thessalischen Schluchten nach Allyrien (177). Ruinen von Karthago (183). Die beiben Sasen von Karthago (187). Scipio auf ben Ruinen von Karthago (195). Untergang von Karthago (190). Baber und Fontainen von Zagh= wan (201). Zerftorung von Korinth (202). Belagerung von Rumantia (211). Bimmer eines Bornehmen (215). Bordere Ansicht bes Jupiter = Stator = Tempels (217). Aufgang zum Kapitol (219). Der Conful Cato und die pupliebenden römi= fchen Frauen (225). Baderei (227). Römische Rennwagen (232). Faufttampfer (288). Chlachtaufftellung ber romifden Cohorten in verfchiebenen Beitabichnit= ten (234, 235). Römisches Lager (237). Befestigtes Lager bei Jublains (238). Römisches Geschütz mit Binkelspannung (239). Das Innere bes Jupiter-Stator-Tempels (241). Bompejanisches Wandgemalbe (243). Blautus (247). Terenz (249). Scene aus ber Andria (251). Etruskische Saule (256). Dorische Saule ber Romer (257). Jonische Caule ber Römer (258). Korinthische Saule vom Jupiter Stator : Tempel in Rom (259). Ginfache Bogenftellung und Bogen= ficllung zwischen Saulen (260). Besta Tempel (262). Cornelia und ihre Sohne (263). Marius (277). Teuto

bei Aquae Sertiae (279). Marius (277). Teutobod's Gefangennehmung bei Aquae Sertiae (279). Marius auf ber Flucht in ben Sümpfen von Minturnä (295). Kampf ber Parteien in ben Straßen von Rom (298). Corneslius Sulla (303). Sulla's Abbankung (307). Bompejus (313). Ermorbung bes Sertorius (317). Das Innere bes Königs-Palastes (321). Scythische Krieger (325). Cicero (327). Die Rostra zu Rom. Sieero gegen Catilina (329). Julius Casar (332). Kampf zwischen Kömern und Galliern (342). Gallische Wassen. (Bon bem Triumphbogen zu Orange) (345). Seltische Baubenkmäler (347). Landung Casar's in Britannien (351). Gallier sein Haus vertheibigend. Rach einem Bastelief bes Museums im Louve (353). Unterwerfung des Bereingetorix (357). Cäsar überschreitet ben Rubicon (359). Julius Casar (366). Tob bes Pompejus (369). Der Leuchtthurm auf ber Insel Pharus (371). Sässar's Tob (381). Das Lusculanum bes Sieero (385). Kömische Shrenkronen

(389). Salluft (391). Die Garten bes Salluft (394).

# Rom.



3 weiter Banb.

Rom. II.

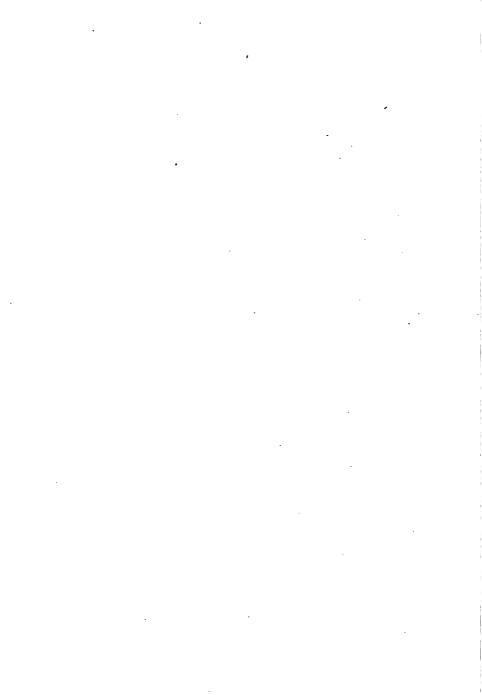

### Vierter Abschnitt.

#### Rom und Karthago.



Bolk der Bhönicier, die sich selbst Kananiter naunten. Ihre Stammgenossen waren im eigentlichen Lande Kanaan dem Bolke Jfrael gewichen; sie aber betheiligten sich nur selten an den fortwährenden Kämpsen derselben, sondern bauten den schmalen Küstenstrich, den sie inne hatten, mit fleißigen händen, und gingen eifrig dem Erwerb auf dem ihnen vertrauten und befreundeten Meere nach. Sebenso wenig mischten sie sich in die Kriege der erobernden Uswer, Babylonier und Egypter, sie zahlten lieber den mächtigen Königen Eribut, um in ihren gewinnreichen Handelsgeschäften nicht gestört zu werden. Das Meer war ihre Welt, es trug aus den häsen von Tyrus und Sidon ihre Flotten und führte sie reichbeladen mit den Schähen entlegener Länder wieder in die Heimat. Es gab ihnen Erwerb, Reichthum, Lebensgenuß, und das war das Ziel ihres Strebens, darum trohten sie den Stürmen auf den

Gewässern, den Gesahren an den unwirthlichen Küsten der Barbaren. Nur wenn ihre Selbständigkeit am heimischen Herde bedroht wurde, griffen sie zum Schwert und vertheidigten sich mit dem Muthe der Berzweiflung. Durch Nebuskadnez ar ging Thrus unter; aber die Schiffe bargen die Bürger sammt Weisbern, Kindern und Habe, und bald entstand auf dem nahen Eilande ein zweites Thrus, blühender und fester, als das erste. Auch dieses erlag endlich den Wassen des großen Alexander, nachdem schon vorher Sidon gefallen war, und so verging die Herrlichkeit des ersten Handelsvolkes im Alterthum.

Die Phönicier batten aber in der Zeit ihrer Blute an den Ruften, die fie baufig besuchten, Niederlaffungen gegrundet, nicht um Groberungen angubahnen, fondern um Stationen für ihre handelsgeschäfte zu haben, In Griechenland, Sicilien, Sardinien, Sispanien, an der Mordfufte von Afrika, erhoben fich ihre Sandelsplate, von benen besonders das hispanische Gades (jest Cadir) und bas libpiche Utica bedeutend maren. Sie legten diese Factoreien meift mit Bewilligung ber Gingebornen an, benen fie beliebte Baaren, aber nicht Rultur, nicht geiftige Schabe brachten. Denn nur Erwerb, nur Reichthum fuchten fie auf in ben Sturmen der Meere und unter den Mühseligkeiten in ihren Werkstätten; ber Benius, ber unfterbliche Werte bes Beiftes zeugt, blieb ihnen immer fremb. Much zu den Waffen griffen fie nur, wenn die außerste Roth drangte; fie wichen fogar por ben energischen Bellenen überall gurud, als diefe fich ausbreiteten und ihnen auch im Sandel den Borrang ftreitig machten. Indeffen die wehr= haften Gegner kannten teinen Stillestand; fie grundeten Cyrene in Libyen, bie großgriechischen Städte in Italien, Die machtigen Rolonien in Sicilien, felbft nach Gallien und Sispanien richteteten fie ihre Blide, und mo fie anfässig waren, entstanden Tempel der Götter, Runftwerte, ftarte Burgen, ba mar bellenisches Besen und Leben, ba erhob fich ber Genius ber edelften Rultur, gegen welchen der phonicische Rramergeist nicht auftommen konnte. Die Phonicier felbft, in ihrer Beimat bem perfifchen Groftonig unterworfen, magten teinen ernstlichen Widerstand; lieber suchten fie entfernte Ruften auf, um bort ihren friedlichen Geschäften nachzugeben; aber ein Zweig bes alten Stammes, eine Tochterstadt von Tyrus, gelegen an ber heißen Rufte von Afrika und erstartt unter Müben und Beschwerden, burch Sandel und Betriebsamteit, fühlte fich berufen, den Rampf gegen die bellenischen Dranger aufzunehmen. Dieje Stadt mar Rarchedon ober Rarthago. Ueber ihre Entstehung weiß die Sage Kolgendes zu berichten.

König Agenor ober Karchebon von Thrus hinterließ seinem Sohne Phyg:nalion die Herrschaft, seiner Tochter Dido aber großen Reichthum. Die Jungfrau reichte ihre Hand dem edeln Sichäus oder Sicharbas, der ebenso durch Schönheit, als durch Schätze vor allen Mitbewerbern ausgezeichnet war. Aber ihr Bruder, lüstern nach Geld, erschlug am Altare den Schwager mit eigner Hand. Doch suchte er vergebens nach den verborgenen Schätzen; nur die unsglückliche Wittwe fand, durch einen Traum belehrt, den Goldhort, lud ihn auf ihre Schiffe und entstoh mit ihrem zahlreichen Anhang auf den blauen

Fluthen des Meeres. Bunftige Winde führten fie nach Copern, wo fie Frauen an Bord nahm, und weiter ber Rufte von Libyen entlang gen Utica. Die Burger diefer phonicischen Niederlassung nahmen die Ronigstochter freundlich auf. und es gefiel ihr bas fruchtbare Land an der geräumigen Meeresbucht, die der Flotte fichern Schut gewährte. Sie ertaufte ein mäßiges Bebiet von den milben Stämmen ber Gegend und erbaute bafelbft die fefte Burg Byrfa. Bald sammelten fich noch andere Flüchtlinge aus Thrus und andere phonicische Sanbelsleute. Sie bauten geräumige Bohnungen, umgaben fie mit ftarten Ringmauern und nannten die also entstandene Stadt Rarchedon oder Rarthago. Sarbas, ein Häuptling, der die umwohnenden Libver beberrichte, erblidte die junge Rönigin. Er begehrte ihre Sand, er drohte im Falle ber Beigerung Burg, Stadt und Altare und das Bolf ber Fremblinge ju verberben. Er war ein gewaltiger Rrieger, machtig durch die wilden Stamme, welche feinem Rrieasrufe folgten; aber die Fürstin bewahrte treu das Undenten ihres erften Gemahls, bem der raube Säuptling fo unabnlich mar. Sie ließ einen Solgftof errichten, bestieg ibn und schaute noch einmal über die Stadt und bas weite Meer und ftarb in den auflobernden Flammen.

Wir bemuhen uns nicht, die Dichtung naber zu beleuchten; wir bemerken nur, daß die Gründung ber Stadt gewöhnlich in das Jahr 888 v. Chr. gefest wird. Mit besserem Grunde läßt sich ihre Lage angeben; benn davon berichten glaubwürdige Schriftsteller bes Alterthums, beren Angaben burch bie aufgefundenen Ruinen bestätigt werden. Un der westlichen Scite der ausgedehnten Bai, welche jest von der Stadt Tunis den Namen führt, mar Rarthago erbaut und zwar auf einem fanft anschwellenden Boden, der in's Meer vorspringt und badurch fublich einen großen Safen bildet. Nördlich an berfelben Seite lag Utica, füblich Tunes (jest Tunis). Das Flügden Bagradas und viele Quellen verforgten die Stadt mit Trintwaffer, der fruchtbare, fpater bald mit Landfiten bededte Boden lieferte reichlichen Ertrag; ber fünftlich gegrabene Safen, der Schutz gegen alle Winde gewährte, begunftigte den Sandel, mahrend Die Nahe von Sicilien, die unbehinderte Fahrt weftlich nach Hispanien, öftlich nach Aegypten und Afien zu Niederlaffungen und andern Unternehmungen einlud. Die Lage konnte in ber That nicht gunftiger gedacht werden; ein freundliches Gefchick hatte die Anfiedler geleitet, daß fie gerade hier ihre Stadt grundeten, wo alle Umftande fich vereinigten, die junge Pflanzung zu nicht geahnter Größe, zu einer Macht erften Ranges zu entfalten.

Die Regierung in dem allmählich sich ausbreitenden Staate war Anfangs monarchisch, dann streng aristokratisch. Ein Rath der Alten, aus 28 Mitzgliedern und zwei Präsidenten (Suffeten oder Schosseten) bestehend, leitete die Geschäfte im Krieg und im Frieden, erwählte die Feldherren, zog sie aber auch nach beendigtem Feldzug zur strengen Rechenschaft. Die Schosseten, vielsleicht auch die übrigen Käthe, wurden auf ein Jahr aus der Bürgerschaft gewählt; indessen blieben doch sortwährend einzelne hervorragende Familien im Besitze der obersten Stellen, was auf geringen Einsluß der Bürgergemeinde

hindeutet. Um nicht die gesammte Staatsgewalt in der hand Beniger zu vereinigen, wurde um die Beit der Decemvirn eine neue Behorde geschaffen, die Rörperschaft ber hundert Manner (eigentlich 104), die auch als Richterftand bezeichnet wird. Ihr tam die wichtige Befugnif zu, die übrigen Behörden, namentlich auch die Reldherren, zu beauffichtigen und Strafen, felbit die graufamfte Todesftrafe, über fie zu verhangen. Dag fie dadurch zur erften Dacht im Staate fich erhob, dag die Beamten, die ihrer Billfubr Breis gegeben waren, baburch im Rrieg und im Frieden gehemmt wurden, bedarf feiner weiteren Ausführung. Intereffant ift es aber, wenn man wahrnimmt, wie der Menschengeift überall unter ähnlichen Vorbedingungen abnliche Erscheinungen bervorruft, wie sowohl in Sparta, als auch in dem soviel neueren Benedig, wo Die Aristotratie zur Oligarchie fich gestaltet, eine kontrolirende Dacht im Staate entsteht. Die Gemeinde erhielt in der Folge mehr Bedeutung, als man ihrer in ben Tagen bes Unglude bedurfte. Sie war jedoch eine berabgefommene, feile Menge, begierig nach Geld und Genuß, wenig tauglich jum Kricg. Rur eine geringe Anzahl tuchtiger Leute wurde aus ihr gewählt, um, als Garbe, Die Berfon des Feldherrn zu umgeben. Hatte man fie wehrhaft erhalten, fo wurde fie eine bedeutende Macht gebildet haben; benn fie betrug 700,000 Ropfe in der Stadt und auf dem Lande, wo die großen Gutsbesiber ihre Landereien durch gefesselte Stlaven bewirthichafteten.

Durch das Bordringen der Hellenen murde, wie bemerkt, der sonft fried: liche Sandelsstaat zum bewaffneten Widerstande gezwungen. Durch zahlreiche Soldnerheere unterjochte er Libyen, machte die Nomadenstämme, die Städte an der Rufte abhangig und grundete allmählich ein Reich, das bis nach Si= spanien, Sicilien und Sardinien reichte. Dag diefe Berrichaft nicht unerschutterlich war, bewies der Rriegszug des Agathotles nach Afrita. Der fühne Abenteurer fand überall in dem offenen, vortrefflich angebauten Lande reiche Beute: teine Burgen und feste Mauern bemmten feine Fortschritte, Die ge-Inechteten Unterthanen ber Sauptstadt erhoben fich nicht zu ihrem Schute. Nur ein gludliches Geschick rettete die Beberricherin ber Meere vom Untergang. Der Soldnerführer tehrte nach Spratus gurud, wo er bas Ende feiner Thaten fand. Roch einmal brachte Byrrhus die phonicische oder, wie man gewöhnlich fagt, punische Macht auf Sicilien in Bedrangniß; nach seinem Abzug erhob fie fich zu neuem Glanze und beberrichte die ganze westliche Balfte ber Infel. Schon aber nahte die Zeit erneuerter Rämpfe um das goldene Giland, das, wie tein anderes, mit seinen Bergen, mit seinen Saaten und Früchten in ben blauen Fluthen bes Mittelmeeres rubt; benn Rom marf begehrliche Blide binüber nach ben glanzenden Städten und fuchte und fand Belegenheit zum

Rampf um bas vielbegehrte Rleinob.



Ruinen von Ugrigent.

#### I. Die Römer in Sicilien und Afrita.

🎇 ach dem Ende des Agathofles gelangte Hiero, ein verständiger, volks: freundlicher Mann, zur Berrichaft in Sprakus. Da die ftorrifden Miethvölker feines Borgangers ichmer zu bandigen waren, fo hatte man fie nach Auszahlung bes rudftandigen Soldes ihres Weges ziehen laffen. Unmuthig über die Abfertigung maricierten fie ber Seefufte entlang nach Meffana, um dafelbft über die Meerenge zu feten. Die Bürger der Stadt gaben ihnen bereitwillig Her= "264 berge; aber die zuchtlosen Lanzenknechte, welche sich bei ben vollen Fleischtöpfen behaglich fühlten, festen fich in bem Orte fest und erschlugen, als man Bewalt gebrauchte, im muthenden Gemetel ihre freundlichen Wirthe; Beiber, Rinder, Sklaven, Alles, mas in und außer der Stadt den Burgern gebort hatte, fiel in ihre Gewalt. Die friedlichen Geschäfte bes Aderbaues und Sanbels verschmähend, suchten sie durch ihr gewohntes Waffenbundwerk nicht bloß reichlichen Lebensunterhalt, fonbern auch Macht und Unseben zu erwerben. Sie unternahmen Raubzuge in die Rachbarschaft, fie unterwarfen fich verichiebene kleine Stadte, und es ichien, als werde die Rauber = Republit eine

britte Macht auf der Infel bilben. Gie nannten fich Ramert in er (Sohne bes Mars) und festen ihr Recht auf die Spise ihrer Schwerter.

hiero, bemubt in feiner hauptftatt, wie in allen bellenischen Staaten, Rube und gesetliche Ordnung wieder berguftellen, wendete fich mit aller Rraft "Begen die rauberischen Storer bes Friedens. Er folug fie bei Myla und trieb fie nach Meffana gurud, wo fie, besturzt und das Schichal ihrer Berbundeten in Rhegium fürchtend, rathichlagten, wie fie dem drobenden Untergange entrinnen konnten. Der Befehlsbaber eines punifden Beidmaders, bas in den Gewässern treugte, warf fich gum Bermittler auf. Seine Borichlage oder Drobungen hielten Anfangs die Sprakufaner ab, den erfochtenen Sieg rafc gu verfolgen. Als jedoch die Mamertiner gur Uebergabe der Stadt aufgefordert wurden, tam die Aurcht vor dem Benterbeile abermals über fie, und fie beichloffen, fich lieber ben Romern in die Arme zu werfen, als den iconungslosen Siegern. Zwar hatten jene ihre Raubgenoffen in Rhegium dem Blutgericht überliefert, aber diese Strafe mar über eibbrüchige Bundesgenoffen verhängt worden; es war zu hoffen, daß man mit den herren von Deffana, Die gegen Rom nicht gefehlt, die eine der vornehmften Stadte der Infel darboten, anders verfahren werde. Die Soldner fcietten daber eine feierliche Gesandtichaft nach Rom, um den Schut der machtigen Republit anzurufen und bagegen Bundesgenoffenschaft und Unterwerfung anzubieten.

Der Senat, dem die Boten das Begehren vortrugen, war unschlüsig. Es sehlte nicht an rechtlichen Männern, die einen Bund mit dem Räubervolk für unwürdig und ehrlos erklärten. Andere warnten davor, weil man durch diesen Schritt in einen Krieg mit Karthago verwickelt werde, weil man auf das unsichere Meer sich wagen musse, wo die Kraft der Legionen aushöre, wo alle Berechnungen über den Ausgang unmöglich seien. Die kriegslustigen Consuln brachten darauf den Borschlag an die Semeinde, und hier überwog die Zuverssicht, der stolze Muth, den die bisherigen Siege erzeugt hatten; den Söldnern wurde Aufnahme in die Eidgenossenschaft und Schut bereitwillig zugesichert. Gesandte gingen an König Hiero und die Karthager ab, um sie von dem Besschlusse in Kenntniß zu sehen; zugleich aber wurden Rüstungen zu Wasser und zu Land veranstaltet, da man sich über den bevorstehenden Krieg nicht täuschte.

Dem Consul Appius Claudius vorans rückte der Legat Cajus Claudius mit der Borhut des Heeres nach Rhegium. Beide Befehlshaber waren aus dem bekannten Appischen Geschlecht, stolz auf ihre Abstammung und nach neuem Ruhm begierig. Auf Befehl des Senats sammelte sich in dem Hafen der genannten Stadt die Seemacht von Tarent, Lokri, Neapel und andern griechischen Bundesgenossen. Es waren Lastschiffte zum Transport und Triremen (Trieren), Schiffe mit drei Ruderbänken über einander. Mit solchen Fahrzeugen hatten einst die Hellenen ihre Siege ersochten. Seitdem waren aber große Fortschritte in der Schiffsbaukunst gemacht worden. Die Diadochen (Nachfolger Alexanders) kämpsten auf Benteren und Hepteren (mit fünf und sieben Ruderreihen) um Sieg und Herrschaft; man baute sogar Kolosse mit zehn, zwanzig und mehreren

Ruberbanten, die aber freilich unlentfam und zum Rrieg wenig brauchbar waren, wie wir in der Geschichte von Hellas ausführlich dargestellt haben. Die farthagische Seemacht bestand aus Quinqueremen ober griechisch Benteren, wie mir des Bobitlangs wegen meift ichreiben werden, b. b. aus Sabrzeugen mit fünf Ruberbanten. Begen diefe bochbordigen Schiffe, Die feetuchtig, lentfam und mit geubtem Schiffsvolt bemannt waren, tonnten die Triremen bes romiichen Geichwaders ben offenen Rampf nicht aufnehmen. Man mußte, wenn ber Kehdehandschub von den Herren des Meeres aufgenommen war, die Ueberfahrt auf gutes Glud versuchen. Indeffen tam die unerwartete Botichaft, die Damertiner bedürften nicht mehr bes romifchen Schutes, fie batten punifche Befatung in ihre Burg aufgenommen und fich mit Konig Siero friedlich vertragen.

Mit diesem Ausgang war C. Claudius wenig zufrieden. Er batte von n. 264 Rampf und Siegesehren geträumt und follte fich nun vielleicht mit nadtem Dant für feine Bemühungen abfinden laffen! Rubn bis jum liebermuth warf er fich in eine offene Barte und feste nach Meffana über. Auf feinen Antrag tam die Gemeinde ausammen. Er fragte gebieterifch, ob man die Bundesbulfe gegen farthagifche Unterbrudung gurudweise, und als die eingeschüchterten Goldner ichwiegen, erflarte er bies für ein Zeichen, daß man Rom's Sulfe begebre, und kehrte zu feinen Legionen gurud. Sobald die Mannichaft an Bord ber Schiffe mar, ging er, Wind und Strömung nicht achtend, unter Segel; aber Die Elemente ließen fich nicht einschüchtern, wie die Mamertiner; fie gerftreuten das Geschwader und trieben mehrere Kabrzeuge unter die fartbagische Flotte. die fie als gute Prife in Empfang nahm. Noch bestand scheinbarer Friede zwischen ben beiden Republiten, und Sanno, ber punifche Befehlshaber, magte nicht auf eigne Berantwortung ben Krieg zu beginnen. Er fandte bie genommenen Schiffe höflich gurud, ließ aber die Bitte beifugen, man moge von einem weitern Unternehmen auf Meffana abstehen, weil er fonst zu ernsteren Dagregeln genöthigt werde. C. Claudius wies Gabe und Gefuch ftolg jurud; er ging bei erfter Gelegenheit, boch mit größerer Borficht, unter Segel und landete mit einer Sandvoll Leute in Meffana. Die Mamertiner versammelten fich abermals, und als auch Hanno, ber zur Gemeinde eingeladen mar, an ber Berathung Theil nahm, da faßte ihn ein Rriegstnecht und überlieferte ihn bem Legaten. Der aber machte wenig Umftande. Unbefummert, ob mit Recht oder Unrecht, warf er ben erschrodenen Mann in's Gefängniß, und zwang ibn unter ichweren Drohungen, für seine Befreiung die Raumung der Burg zu befehlen. So tam bie wichtige Stadt Meffana burch einen verwegenen Sandftreich in römische-Gewalt und bilbete bie Grundlage zu weitern Unternehmungen.

Bel den regierenden Herren in Karthago berrschte große Erbitterung über Diefe Borgange. Der ungludliche Sanno verfiel dem Blutgericht; eine ftarte Flotte ging in See und nahm, nachdem Rriegsvolt an's Land gefet worden war, Station am Borgebirge Belorum, ber italifchen Rufte gegenüber, um die Meerenge zu bewachen. Das Landheer lagerte nördlich von Meffana, während Biero, ber mit ben Buniern gemeinschaftliche Sache machte, Die

Subseite ber Stadt umschloft. Die Mamertiner faben mit Schreden diese Borbereitungen, die fie dem Benterbeile überliefern follten; aber die romifchen Coborten und ihr Führer blieben gutes Muthes; benn fie mußten, daß der Conful jum Entfate nabe fei. In der That war Appius Claudius mit feinen Legionen in Rhegium eingeruct; er harrte mit Ungeduld auf eine gunftige Gelegenheit jum Ueberschreiten ber Meerenge. In einer dunkeln Nacht, da die wechselnde Strömung nach der Insel trieb, unternahm er das Bagstud. Er landete wohlbehalten mit dem gangen Beere füdmarts von der Stadt, den Belagerungs: werten der Spratufaner gegenüber, und icon am früben Morgen ftand er zum Sturme bereit. Obngeachtet ber Ueberraschung fochten die koniglichen Bolter mit unverzagtem Muthe; ihre Reiterei warf die romische auf beiden Flügeln und bedte ben Rudzug ber Phalanr, die ben Legionen endlich weichen mußte, nach dem befestigten Lager. Bergebens batten die Bellenen auf die Sulfe ber punischen Bundesgenoffen gewartet. Entweder aus Sabrläffigfeit, ober aus bofem Willen waren Lettere rubig in ihrer gunftigen Stellung zwischen bem Meere und fumpfigen Niederungen fteben geblieben. Schon folgenden Tages tam die Bergeltung über fie. Nach einem hartnäckigen Treffen mußten fie bas Feld räumen und fich in die festen Städte gurudziehen. Der Conful rudte dar: auf mit gleicher Bermegenheit, wie bisber, vor Spratus, jog jedoch in einem Reitertreffen den Rurgern und konnte nur mit Dube und Noth Deffana wieder erreichen.

263 v. Chr.

Im folgenden Jahre gingen vier Legionen unter beiden Consuln nach Sicilien und breiteten fich nach allen Seiten aus, ohne auf bedeutenden Widerftand zu ftoffen. Sie eroberten eine Stadt nach der andern, die meisten durch beren freiwillige Unterwerfung. Am rauchenden Aetna vorüberziehend, erreichten fie die fruchtbare Gbene, welche Catana umichlieft. Die Stadt magte Begenwehr, aber die fiegberauschten Romer drangen mit fturmender Sand binein und gewannen große Beute. Bum zweiten Male erschienen romische Feldzeichen unter den Mauern von Spratus, aber jest mar es ein Seer von 40,000 Mann, zahlreich genug, um die Stadt auf der Landseite einzuschließen. König Hiero martete die Belagerung nicht ab, sondern leitete Unterhandlungen ein. Die Bedingungen waren bart; er follte auf alle nördlich gelegenen Landschaften Bergicht leiften, daber nur den füdlichen Binkel der Infel behalten, ferner die Rriegsgefangenen frei geben, hundert Talente gablen und als Bundesgenoffe treuliche Bulfe leiften. Der Ronig weigerte fich nicht; er warf fich ben Romern gang in die Arme, ichlof Frieden und Bundnif und bewahrte die Treue mabrend feiner langen Regierung, die den erschütterten Bohlstand und Glang von Syratus wieder herstellte. Nicht in ben Sturmen bes Rrieges fuchte er forthin feinen Ruhm, fondern im friedlichen Walten für das Aufblühen feines fleinen Staates und in Forderung der Runfte und Wiffenschaften. Un feinem Sofe und in seinen Diensten waren Dichter, Runftler und Gelehrte, namentlich ber berühmte Mathematiker Ardimedes, ber ibm die Maschinen zu einem Schiffe mit 20 Ruderbanten lieferte.



Das Riefenichiff Ronig Siero's von Gyratus.

Wir haben oben bas riefige Fahrzeug, welches mehrere Sale, Bibliotheten, Badezimmer, und viele Bequemlichkeiten in fich fafte, aber auch zum Rriege ausgerüftet mar, abgebildet. Es zeigt, auf welcher Stufe ber Schiffbau icon in jener Zeit bes Alterthums ftand, und ift beshalb von bobem Interesse.

In Karthago hatte man die ficilischen Angelegenheiten teineswegs aus ben Augen verloren. Man machte im Gegentheil gewaltige Ruftungen gu Wasser und zu Land; aber man brauchte dazu mehr Zeit, als in Rom, wo auf den Ruf bes Senats allezeit ein ichlagfertiges Aufgebot fich erhob, um dem Conful zu folgen, wohin er es führte. Man rief die libbichen Unterthanen, Die Nomadenstämme zu den Waffen; man ftellte Werbungen unter ben itreitbaren Bölfern Bispaniens an, ließ Rricgselephanten abrichten und brachte endlich im nächften Rabre eine ansehnliche Macht von 100,000 Mann zusammen. Die eine Balfte follte in Sicilien Die punische Berrichaft wieder berftellen, Die andere von Sardinien aus mit Bulfe der Flotte Die Ruften von Stalien beimfuchen. Unbefümmert um diese Anstalten, welche Latium felbst bedrobten, ließ ber Senat beide Confuln nach Sicilien aufbrechen. Bur Sicherung ber Ruften wurde ein Brator bestellt, der überall die Stadte in wehrhaften Stand feste.

Der tarthagifche Befehlshaber Sannibal, Gisgon's Sohn, wußte nichts p. 262 Befferes zu thun, als fich nach Ugrigent an der füblichen Rufte zu werfen und abzuwarten, mas die unternehmenden Feinde thun murben. Diefe liegen nicht lange auf fich marten. Mit vier Legionen und ben bellenischen Bundesvölkern

rudten fie vor die Stadt. Roch ftanden bier die alten felfenfesten Mauern, Die einft in gludlicher Zeit eine bellenische Bevölkerung von 400,000 Seelen umichloffen hatten. Die Blute mar langft durch einheimische Thrannen und verheerende Kriege vergangen; die Tempel, Gymnafien und Theater zerfallen; ben gröften Theil ber Ginwohner hatten die farthagischen Soldner bei ber letten Eroberung vertilgt. Sett faben die punischen Schaaren von den Sügeln berab auf die Römer, die fich in geringer Entfernung südöftlich lagerten. Es war die Zeit der Baigenernte; die Belagerer trafen Anstalten, die edeln Feldfrüchte, Die fie nicht gefaet hatten, einzuheimfen. Die größere Balfte ber Legionen blieb jum Schute des Lagers jurud, die andere bildete theils eine Bostenkette gegen ben Feind, theils mar fie beschäftigt, in zerstreuten Saufen bas Getraide zu ichneiden und einzubringen. Bei diefen Arbeiten wollte ber punische Keldberr nicht ein mußiger Buschauer sein. Er ließ einen Theil feiner Bolfer gegen bie unberechtigten Schnitter marichieren, und mit bem Rern bes Deeres wagte er einen Angriff auf bas feindliche Lager. Seine ftreitbaren Soldner drangen in der That mutbig gegen den Wall por und erstiegen ihn, nicht achtend Die Schauer der Geschosse an mehreren Stellen. Die Balissaden wurden ausgeriffen; im mörderischen Bandgemenge rangen die Rrieger bier um Sieg und Beute, bort um Chre und Leben. Babrend Diefer Borgange tobte mit nicht geringerer Beftigfeit der Rampf auf dem offenen Felde. Die Boftenkette der Römer war in außerster Gefahr; Reiter und Fußtnechte suchten sie zu burchbrechen, aber diese Rrieger ftanden, wie Relsen im Unfturze ber ichaumenden Bogen. Mann für Mann fochten fie mit eifernem Muthe und ftarben lieber unter den Speeren und Schwertern der Afritaner, als daß fie einen fuß breit gewichen waren. Als darauf die haufen der Schnitter zu Gulfe eilten, trieben fie die Feinde gurud, ichwenkten feitwarts und fielen die Schaaren an, welche unabläffig das Lager bestürmten. Run mar der Streit bald entschieden; Sannibal mußte fich mit großem Berluft in die Stadt gurudgieben.

Das glückliche Gesecht steigerte die Rühnheit der Römer; sie schlugen ein zweites Lager südwestlich von der Stadt auf und verbanden beide Stellungen durch Wall und Graben nach innen und außen, wodurch die Zusuhr auf dem Meere gehemmt wurde. Ob sie bloß durch Hunger die Belagerten zu bezwinzen hossten, oder auch Versuche gegen die starken Mauern machten, ist unger wiß, letteres aber nicht unwahrscheinlich, da sie jeden Falls von den Hellenen den Bau und Gebrauch der Belagerungsmaschinen erlernten. Außer dem Widder (Aries) mit dem Schirmdach, der im Alterthum gegen steinerne Besseltigungen angewendet wurde, gebrauchte man damals auch den Mauerbohrer. Er war dem Aries ähnlich, gleichsalls von einem Schirmdach (Testudo) überswölbt, aber vorn mit einer schraubensörmigen Spize versehen, welche sich in die härtesten Steine wühlte und zwar langsamer, als der Widder, aber sicherer zum Ziele sührte. Ferner hatte man verschiedene Arten von Wurssund Schleubers Maschinen, die selbst centnerschwere Steine schleuderten. Vielleicht wendete man gegen Agrigent, dessen Mauerring einen großen Raum umschloß, die

einarmige Balliste an, die man auch Onager nannte. Sie warf die schwersten Steine mittelst eines Balkens, der mit Haartauen befestigt, mit großer Gewalt zurückgebogen und durch Ausschlagen eines Bolzens plötlich losgelassen wurde. Die Steine oder sonstigen Geschosse lagen auf dem, einen Löffel bildenden Ende des Armes und wurden fortgeschleudert, wenn der Arm bei seiner bogens förmigen Bewegung der senkrechten Lage sich näherte.



Belagerung von Agrigent.

Wenn die Legionen während der Belagerung durch solche und ähnliche Maschinen die Mauern niederzuwerfen versuchten, so geschah es noch auf sehr unvollkommene Art und führte nicht zum Ziele. Ein besseres Mittel war die Berhinderung der Zusuhr, wodurch das zahlreiche Kriegsvolk in der Stadt und

die Einwohner in große Bedrangniß geriethen. Es wurden zwar aus den nörd= lichen Gebirgen noch immer Borrathe eingeführt, aber fie reichten für die Menge nicht bin, da die Belagerung icon gegen fünf Monate dauerte. Dbngeachtet des täglich machsenden Rothstandes behauptete fich Sannibal innerbalb der festen Mauern; er hoffte auf Entsat und nicht vergebens. Bon der bochgelegenen Burg blidte er täglich hinüber nach dem befreundeten Meere, endlich fab er Schiffe, erft einzelne, bann immer mehrere, auf den glangenden Bellen fich schauteln. Er erfannte bas Zeichen seiner Baterftadt; er verstand die Signale, daß die Bulfe nabe fei. In der That mar es hanno, fein Genoffe im Oberbefehl, der von Sardinien herüber tam, um Agrigent, bas eingeschloffene Beer und den Feldherrn der Republit zu erhalten. Er magte zwar nicht im Angesichte bes römischen Lagers zu landen, er verließ vielmehr wieder die offene Rhede, aber ging westlich bei Beraklea vor Anter und nahm mit dem Beere dafelbft Stellung. Er hatte 50,000 ftreitbare Fuß= fnechte, 50 Elephanten und 6000 Reiter zur Berfügung. Das Blud ichien ihm gleich Anfangs gunftig; er eroberte durch Lift und Bestechung die Stadt Erbeffus mit allen romifchen Magazinen, die bafelbft angelegt waren. Darauf gelang es ihm, die feindliche Reiterei weit heraus in's offene Weld zu locken, mo feine trefflich berittenen Rumidier fie von allen Seiten angriffen. Nur mit großem Berlufte gelang es ben Römern, bas Lager wieder zu erreichen. Sanno rudte jest gang in die Rabe ber feindlichen Stellung und blofirte fie mit Bulfe feiner unermudlichen Gefdmader, gegen welche fich die romifchen nicht mehr hervor magten. Rur hiero, ber treue Bundesgenoffe, bot alle Bulfs= mittel auf, die Legionen mit Lebensbedarf zu verforgen; aber fein Beiftand reichte nicht aus, da mancher Wagenzug von den Numidiern und manches Broviantschiff von den freuzenden Benteren der Rarthager aufgefangen murbe. Die Belagerer ertrugen Die unfäglichen Entbehrungen mit romifcher Beharrlichkeit, ba fie wuften, daß in der Stadt die Brodnoth noch größer war.

3mei Monate mahrte diefer unentschiedene Buftand; da verfundigten taglich aufsteigende Signale dem wartenden Sanno, daß die farthagische Besatung des Blates auf's Meuferste gebracht sei. Längerer Berzug mar nicht mehr mög= lich; er rudte mit gesammter Beerestraft ins offene Feld zur Schlacht. Das erfte Treffen bildeten die ftreitbaren Soldner; ihnen folgten die Glephanten mit der Bedeckungsmannschaft; die afrikanische Phalanx stand als Nachhut in dritter Linie. Es erhellt aus diefer Ordnung, daß der punische Feldherr von den Del-Ienen, namentlich von Phrrhus nichts gelernt batte. Diefer ftellte in feinen glud= lichen Schlachten die Elephanten auf die Flügel, verwendete fie zunächft gegen die Reiterei und ließ fie nur von der Seite in die Legionen einbrechen. Er vermied es, fie beim Frontangriffe dem Burf und Stof bes Bilum auszuseten, noch weniger jog er fie vor die Phalanr, ber fie Berderben bringen mußten, wenn fie verwundet ummanden. In der Schlacht überwältigten die Legionen bas feind= liche Fugvolt, die Elephanten und die Anfangs fiegreiche Reiterei, mahrend zugleich bas Lager gegen die ausgefallene Befanung behauptet murbe.

Es war eine dunkle Berbstnacht, fein Stern leuchtete am bewölften Simmel, felbst die ermudeten Bachter nichten ein, ober versaben boch läffig ihr Umt. In Agrigent bagegen machte ber befummerte Felbberr, ber jest feinen Entfat mehr erwarten tonnte. Der Tob durch das Schwert des Reindes. ober ber graufamere burch hunger, oder bie Schmach ber Gefangenicaft ftand ibm und feinem aufammengeschmolzenen Saufen bevor. Da fand er Die Entichloffenbeit zu einem fühnen Bagftud, welche ihm zu Anfang bes Rrieges burchaus gemangelt hatte. Seine Schaaren ftanden noch, wie er befohlen, unter ben Baffen; es war ber Rern des Beeres, der ben Gefechten und Entbehrungen nicht erlegen war. hannibal ließ die Thore der Stadt öffnen und die Rrieger aufmarichieren. Still und ichweigfam ging ber nachtliche Bug bis an ben feindlichen Ball. Bereit gehaltene Fafchinen und Spreufade füllten alsbalb ben Graben und murden bis zur Sobe ber Bruftwehr aufgeschichtet. Gilends, boch in moalichfter Stille überschritten bie Schaaren bas Bollwert, gelangten unbemerkt durch die Linien und an die außere Ginfriedigung, die auf gleiche Beise überftiegen murde. Ohne fich Rube zu verstatten, marschierte bas gange Beer über bas leichenvolle Schlachtfelb und erreichte am Morgen Beratlea, wo die Flotte noch vor Anker und bereit war, die geschlagenen Bolker an Bord zu nebmen.

Au spät erkannten die Römer, was in der Nacht vorgegangen war; sie konnten den entronnenen Reind nicht mehr erreichen. Sie wendeten fich fofort gegen die Stadt, erftiegen die Mauern, erbrachen die Thore und ergoffen fich mordend und plundernd in die Straffen, wo die vom langen Glend entfrafteten Burger zum Biderstande unfähig waren. Wer nicht unter den Waffen ber wuthenden Rrieger fiel, murde in die Sklaverei verkauft. Durch diese Eroberung ward Agrigent völlig verodet. Gine Ruine ragte es noch auf feinen Sügeln über die einst reiche und trefflich angebaute Gegend bervor. Der vorübersegelnde Schiffer erzählte vielleicht von der vergangenen Berrlichkeit, und der Geschichtschreiber Philinus, der hier geboren mar, mandelte vielleicht durch die verlaffenen Trummer, der alten Zeit gedenkend, als er den Blan ju feinem Geschichtswert entwarf, worin er den Chrentrang ber barbarischen

Eroberer zu entblättern fuchte.

Die Römer schritten nach biesen Thaten zu weiteren Eroberungen fort. p. 261 Kaft alle Städte im Innern ber Infel fielen in ihre Sande; aber die westlichen festen Blate, wo die punischen Schiffe Lebensbedarf, Baffen und Mannichaft zuführten, blieben ihnen unzugänglich. Die Rarthager, welche ihre Göldnerbeere nicht fo ichnell ergangen fonnten, beschränkten fich auf bas Meer. Sie landeten bald da, bald bort an der italischen Rufte und behnten ihre Plunde= rungszuge, die romijden Boften burchbrechend, oft bis tief in's Innere bes Landes aus. Es war tein Ende bes Rrieges abzuseben. Da fagte ber Senat ben Entidluf, ben Rampf auf bem Elemente felbft, bas ber Feind fein eigen nannte, gur Entscheidung zu bringen. Gine Flotte follte gebaut werben, an Groke und Babl ber Schiffe bes romifden Ramens murbig, fo erffarten bic

die Einwohner in große Bedrangnig geriethen. Es wurden zwar aus ben nordlichen Gebirgen noch immer Borrathe eingeführt, aber fie reichten fur die Menge nicht bin, da die Belagerung icon gegen fünf Monate dauerte. Obngeachtet bes täglich machsenden Rothstandes behauptete fich Sannibal innerbalb der festen Mauern; er hoffte auf Entsat und nicht vergebens. Bon der bochgelegenen Burg blidte er täglich hinüber nach bem befreundeten Meere, endlich fab er Schiffe, erft einzelne, bann immer mehrere, auf den glangenden Bellen fich ichauteln. Er erfannte bas Beichen feiner Baterftadt; er verftand die Signale, daß die Sulfe nabe fei. In der That war es Sanno, fein Genoffe im Dberbefehl, ber von Sardinien herüber tam, um Agrigent, bas eingeschloffene Beer und den Feldherrn der Republit zu erhalten. Er magte amar nicht im Angesichte bes römischen Lagers zu landen, er verließ vielmehr wieder die offene Rhede, aber ging westlich bei Beraklea vor Anker und nahm mit dem Beere dafelbst Stellung. Er hatte 50,000 streitbare Fuß= fnechte, 50 Elephanten und 6000 Reiter jur Berfügung. Das Glud ichien ibm gleich Anfangs gunftig; er eroberte burch Lift und Beftechung Die Stadt Erbeffus mit allen romifchen Magazinen, die dafelbft angelegt waren. Darauf gelang es ibm. Die feindliche Reiterei weit beraus in's offene Reld zu loden, wo feine trefflich berittenen Rumidier fie von allen Seiten angriffen. Mur mit großem Berlufte gelang es ben Römern, bas Lager wieder zu erreichen. Sanno rudte jest gang in die Rabe ber feindlichen Stellung und blokirte fie mit Bulfe feiner unermudlichen Geschwader, gegen welche fich bie romischen nicht mehr hervor magten. Rur Siero, ber treue Bundesgenoffe, bot alle Sulfsmittel auf, die Legionen mit Lebensbedarf zu verforgen; aber fein Beiftand reichte nicht aus, da mancher Wagenzug von den Numidiern und manches Brovianticbiff von den freuzenden Benteren der Karthager aufgefangen murbe. Die Belagerer ertrugen Die unfäglichen Entbehrungen mit romifcher Beharrlichkeit, ba fie mußten, daß in der Stadt die Brodnoth noch größer war.

Zwei Monate mabrte diefer unentschiedene Buftand; da verfündigten taglich aufsteigende Signale dem martenden Sanno, daß die karthagische Besatzung bes Blates auf's Meuferste gebracht sei. Längerer Berzug mar nicht mehr mög= lich; er rudte mit gefammter Deerestraft ins offene Reld zur Schlacht. Das erfte Treffen bildeten die ftreitbaren Soldner; ihnen folgten die Glephanten mit der Bebedungsmannschaft; die afritanische Phalanr ftand als Nachhut in dritter Linie. Es erhellt aus Diefer Ordnung, daß der punische Feldherr von den Dellenen, namentlich von Borrbus nichts gelernt batte. Diefer ftellte in feinen glud= lichen Schlachten die Elephanten auf die Flügel, verwendete fie zunächst gegen die Reiterei und ließ fie nur von der Seite in Die Legionen einbrechen. Er vermied es, fie beim Frontangriffe dem Burf und Stof bes Bilum auszuseten, noch weniger jog er fie vor die Phalanr, ber fie Berderben bringen mußten, wenn fie verwundet umwanden. In der Schlacht überwältigten die Legionen bas feind= liche Rufvolt, die Elephanten und die Anfange fiegreiche Reiterei, mabrend zugleich bas Lager gegen bie ausgefallene Befanung behauptet murbe.

Es war eine dunkle Berbstnacht, fein Stern leuchtete am bewölkten Bimmel, felbft bie ermudeten Bachter nichten ein, oder verfaben boch laffig ihr Umt. In Agrigent bagegen machte ber bekummerte Felbberr, ber jest keinen Entfat mehr erwarten konnte. Der Tod durch das Schwert des Feindes, ober der graufamere durch hunger, oder die Schmach ber Gefangenschaft ftand ibm und feinem zusammengeschmolzenen Saufen bevor. Da fand er die Entschloffenbeit zu einem tühnen Bagftud, welche ihm zu Anfang bes Rrieges burchaus gemangelt hatte. Seine Schaaren standen noch, wie er befohlen, unter ben Baffen; es war ber Rern bes heeres, ber ben Gefechten und Entbebrungen nicht erlegen war. Hannibal ließ die Thore der Stadt öffnen und die Rrieger aufmarichieren. Still und ichweigfam ging ber nachtliche Bug bis an ben feindlichen Ball. Bereit gehaltene Faschinen und Spreuface füllten alsbalb ben Graben und murden bis jur Bobe ber Bruftwehr aufgeschichtet. Gilende, boch in möglichfter Stille überschritten bie Schaaren bas Bollwert, gelangten unbemerkt durch die Linien und an die außere Ginfriedigung, die auf gleiche Beise überftiegen wurde. Dhne fich Rube zu verstatten, marschierte das ganze heer über das leichenvolle Schlachtfeld und erreichte am Morgen heratlea, wo die Flotte noch vor Anker und bereit war, die geschlagenen Bolker an Bord zu nehmen.

Ru spät erkannten die Römer, was in der Nacht vorgegangen war; sie konnten ben entronnenen Reind nicht mehr erreichen. Sie wendeten fich fofort gegen die Stadt, erftiegen die Mauern, erbrachen die Thore und ergoffen fich mordend und plundernd in die Strafen, wo die vom langen Elend entfrafteten Burger zum Biderftande unfähig maren. Wer nicht unter den Baffen ber muthenden Rrieger fiel, murbe in die Stlaverei verkauft. Durch diefe Eroberung ward Agrigent völlig verodet. Gine Ruine ragte es noch auf feinen Sügeln über die einst reiche und trefflich angebaute Begend hervor. Der vorübersegelnde Schiffer erzählte vielleicht von ber vergangenen Herrlichkeit, und ber Geschichtschreiber Philinus, ber bier geboren mar, mandelte vielleicht durch die verlaffenen Trummer, der alten Zeit gedenkend, als er den Plan ju feinem Geschichtswert entwarf, worin er ben Chrentrang ber barbarifchen

Eroberer zu entblättern fuchte.

Die Römer schritten nach diesen Thaten zu weiteren Eroberungen fort. v. 261 Fast alle Städte im Innern der Insel fielen in ihre Bande; aber die westlichen feften Plate, wo die punischen Schiffe Lebensbedarf, Baffen und Mannschaft zuführten, blieben ihnen unzugänglich. Die Rarthager, welche ihre Soldnerbeere nicht fo ichnell ergangen konnten, beschränkten fich auf bas Meer. Sie landeten bald ba, bald bort an der italischen Rufte und behnten ihre Blunde= rungszüge, die römischen Boften durchbrechend, oft bis tief in's Innere bes Landes aus. Es war tein Ende des Rrieges abzusehen. Da faste der Senat ben Entschluß, ben Rampf auf bem Elemente felbit, bas ber Feind fein eigen nannte, jur Enticheidung ju bringen. Gine Flotte follte gebaut werben, an Größe und Babl ber Schiffe bes romifchen Namens murbig, fo erklarten bic

v. Chr. Mitglieder der ehrwürdigen Körperschaft einmüthig, und einmüthig stimmte Die Gemeinde bei. Man ging fogleich an's Wert, indem man eine geftrandete Duinquereme zum Modell nahm. Edle und geringe Burger, Reiche und Arme lieferten Beitrage an Geld und Material, damit bas Nationalwert fchleunigft aur Ausführung tomme. Die Bundesgenoffen murden augezogen; die bellenischen Städte lieferten Baumeister, Matrofen, Steuerleute. Gine allgemeine Begeisterung erfüllte die ganze romifche Gidgenoffenschaft. Durch diese gemein-Schaftlichen Unstrengungen gelang es, in der unglaublich turgen Zeit von zwei Monaten über 100 Benteren und 120 Trieren zu bauen. Während man damit beschäftigt war, murben die gang unerfahrenen romischen Ruderknechte auf Berüften eingeübt, fpater auf ben Schiffen felbft. Auch ber Erfindungsgeift war thatig; benn man bemerkte wohl, wie unzureichend die Beweglichkeit der Fahrzeuge mar, wie wenig geeignet, ben Berren bes Meeres die Spite zu bieten. Daber erfann man eine Borrichtung, durch welche die Möglichkeit gegeben wurde, die Baffengewandtheit und den Muth der romischen Rrieger in Unwendung zu bringen. Man errichtete auf bem Borberbed ber Penteren einen 24 Jug hoben Mastbaum, woran eine bewegliche Falltreppe befestigt war. Lettere batte eine Art Gelent, fodag der langere Theil nach verschiedenen Seiten niedergelaffen werden konnte. Gin Tau, welches an ihrem oberen Theile und an einer Schraube oder Rolle bes Maftes befestigt mar, diente zum Aufund Niederziehen. Burde das Tau nachgelaffen, fo fiel die Enterbrude mit großer Bewalt auf bas feindliche Schiff, das in ihren Bereich tam, und bohrte fich mit den daran befindlichen Stacheln in das Berbed. Sofort ftiegen bie Waffenleute, je zwei und zwei, erft langs bes Maftbaumes aufwärts und bann wieder herunter auf das geenterte Fahrzeug, wo fofort die Blutarbeit mit Schwert und Speer begann.

Es war hohe Zeit, daß die Rüftung in See ging; denn der karthagische Befehlshaber Hamilkar war unternehmender, als seine Vorgänger. Durch Miethvölker verstärkt, belagerte er Segesta. Den Legaten, der mit einem Heershausen zum Entsah herbeieilte, schlug er in die Flucht. Ein Prätor mußte schleunigst nach Sicilien übersehen, um den Oberbesehl zu übernehmen, während beide Consuln mit Herstellung der Flotte beschäftigt waren. Der eine von ihnen, En. Cornelius Scipio, vielleicht von seiner Beschränktheit Usina (asinus, Esel) genannt, suhr mit 17 bereits ausgerüsteten Galeeren nach Messana, und sogleich, auf erhaltene Kundschaft von der freundlichen Gesinnung der Liparischen Insulaner, weiter nach Lipara. Kaum aber war er im Hasen eingeslausen, so erschien Bogud, ein tüchtiger Seemann, der ihn durch seine Spione getäuscht hatte, und nahm ihn mit allen seinen Henteren ohne Widerstand gesfangen.

Ungeschredt durch diesen Unfall, setzte sich die gesammte römische Flotte längs der italischen Küste in Bewegung. Ein karthagisches Geschwader, das ohne Ahnung bei Umsegelung eines Borgebirges unter sie gerieth, wurde zum Theil genommen. C. Duilius, der andere Consul, der jetzt den Oberbesehl

übernahm, schiffte getrosten Muthes weiter nach dem Borgebirge Mylä, wo die feindliche Flotte kreuzte und durch Landungen den römischen Bundesgesnossen Abbruch that. Als die punischen Seeleute die schwerfälligen Benteren anrücken sahen, meinten sie, es werde nur eine lustige Jagd geben; wettseisernd, wer zuerst die Prisen aufbringe, slogen sie mit eingelegten Rudern durch die ausschwenden Fluthen. Dreißig der besten Ruderer durchbrachen, den andern weit voraus, die römischen Linien, aber sie wurden sämmtlich durch die Fallbrücken geentert und nach kurzem Schwertkampf überwältigt. Die übrigen Schisse waren zwar vorsichtiger, doch wegen der ausgelösten Ordnung

nicht glüdlicher. Bum Theil übel zugerichtet, mußten fie das Weite suchen und dem verachteten Keinde Sieg und ansehnliche Beute überlaffen. Diefer Ausgang ift immerhin auffallend, ba man die Seetüchtigkeit der Karthager fo febr rühmte. Es icheint aber, daß man fie weit überschätte, daß sie entweder geringere Uebung in friege= rifchen Evolutionen hatten, oder daß die toloffalen Quinqueremen weniger bazu geeignet waren, als die griechischen Trieren. Denn wenn man die Seeschlachten der Rarthager in den punischen Rriegen mit benen der Bellenen in ihrer glanzenden Beriode vergleicht, fo find die Refultate gang verschieden. Die Rarthager unterliegen auf ihrem Elemente fast immer den wenig geübten Römern; die Bellenen, namentlich die Athener, siegen oft über die entschiedenste Uebermacht burch Umfreisen ber Feinde, durch rechtzeitiges Einbrechen von der Seite bei entstandener Un= ordnung. Ihre Uebung im Rudern, ihre Gewandtheit in allen Bewegungen, ihre Rühnheit im Angriff entscheidet ben Sieg. Sie burch: bobren die Flanken der feindlichen Galceren mit



Caule des Duilius.

den Schiffsschnäbeln, fie streisen durch rasches Borbeifahren die Ruder ab, und schwerlich hätten die unbeholfenen Fallbrücken der Römer alle diese Bortheile größerer Tüchtigkeit zur See ausgeglichen.

Unermeßlicher Jubel erfüllte ganz Rom, und als der sieggekrönte Feldherr Duilius heimkehrte, wurde ihm ein glanzender Triumph und das Recht zuserkannt, sich Abends von einem Fackelträger und Pfeifer nach Hause geleiten zu lassen. Ferner errichtete man ihm zu Ehren eine mit Schiffsschnäbeln verzierte Saule, deren Inschrift der Nachwelt seine ruhmvollen Thaten überlieferte.

Im folgenden Jahre gestalteten sich die Verhältnisse auf Sicilien ungünftig. 259 Das Heer wurde von dem kriegserfahrnen Hamiltar hart gedrängt. Man v. Chr. mußte die Belagerung von Myttistratum ausheben und erlitt bei Thermä an

ber Nordküste eine Niederlage. Der thätige Karthager marschirte hierauf nach dem reizenden Enna im Innern, wo Blumen, Blüten und Früchte reiften in üppiger Fülle auf quellenreichen Hügeln, wo einst nach der hellenischen Sage Proserpina lustwandelnd von dem sinstern Beherrscher der Unterwelt geraubt worden war. Hamiltar gewann die Stadt ohne Blutvergießen auf dem Wege der Güte. Er wendete sich darauf nach der jüdlichen Küste und nahm Camarina gleichfalls ohne Widerstand in Best. An der westlichen Seite besestigte er Drepana, dessen vorresslicher Hafen den Flotten sehr gelegen war, und ers

bob es zu einem Hauptwaffenplat.

Der Consul A. Atilius Calatinus führte hierauf ansehnliche Bersstärfung nach der Insel und eroberte Wyttistratum nach einer siebenmonatlichen Belagerung. Bon den rauchenden Trümmern wendete er sich nach Camarina, gerieth aber auf dem Marsch in eine Thalenge. Der karthagische Feldherr hatte die Höhen besetz; seine Afrikaner blickten auf die umzingelten Feinde, als auf gewisse Beute. Da weihte sich, um das Heer zu retten, ein Tribun Calpurnius Flamma (oder D. Cädicius) dem Untergange. Mit 400 todessmuthigen Kriegern erstürmte er eine Anhöhe. Die tapfere Schaar ward umzingelt und niedergemețelt, aber das Heer selbst gelangte während des Kampses in's offene Feld. Daselbst hielt es Kast und sandte nach dem Abzug der Karthager sichere Leute aus, um die Leichen der auf dem blutigen Hügel ersichlagenen Genossen zu bestatten. Sie fanden den Tribun noch athmend und brachten ihn in's Lager, wo er unter sorgfältiger Pstege wieder genas.

#### Regulus.

Ungedulbig über den langfamen Bang bes Rrieges, faßte der Senat einen Beschluß, der nicht weniger ungewöhnlich und tuhn mar, als jener, der zuerst ben Römern bas Meer juganglich machte. In Afrita felbst foute bie feindliche Republik angegriffen werben; da war sie verwundbar, wie der abenteuerliche Bug des Agathotles bewiesen hatte, ba konnte man bem Gegner den tödt= lichen Stoß verfeten, an bem er verbluten mußte. Ungeheure Ruftungen wurden zu dem Zwede unternommen. Es follen mehr als 200 Rriegsschiffe neu erbaut worden fein, die mit den vorhandenen eine Macht von 330 hochbordigen Galeeren bilbeten. Sie waren mit 100.000 Sceleuten bemannt und führten über 40.000 Rrieger an Bord. Beide Confuln, L. Manlius Bulfo und der durch Glud und Unglud berühmte M. Atilius Regulus, führten ben Oberbefehl über Die furchtbare Armada. Dagegen fammelten fich alle gerftreuten Gefcmader Karthago's, eine Flotte von 350 mohlbemannten Benteren. Wir mogen billig an der Richtigkeit dieser Zahlen zweifeln und fie bedeutend berabseben; aber immerhin waren bier Rrafte gegen einander aufgeboten, dergleichen fich im Alterthum felten wiederfinden.



Das Beranfegeln der Blotte.

# Seeldilacht bei Eknomus.

Die römische Armada ruderte längs der Oftkufte von Sicilien, dann um bas Borgebirg Bachnum und weiter bem füdlichen Geftade folgend, bis fie bei dem vorspringenden Berge Eknomus der punischen Wimpel ansichtig wurde. Die p. 256 Confuln, erprobte Rriegsleute, ließen die Galeeren in gedrängter Ordnung auffahren. Sie selbst mit ihren Benteren bilbeten die Spite bes Reils, womit fie Die feindliche Linie zersprengen wollten; ihre Geschwader folgten rechts und links, einen rechten Winkel bilbend. Gine dritte Abtheilung, welche die Laftschiffe im Schlepptau führte, schlog das Dreied. Bur Bededung folgte noch eine gablreiche Rachbut. Dem Angriff zu begegnen, behnten die punischen Befehlshaber hamiltar und hanno ihre Linie weit hinaus in die offene See. Sie wollten Die römische Masse auflösen, mabrend der linke Klügel, in einem Saten der Rufte entlang rudernd, den Reind feitwärts fassen und vom Lande abschneiden follte. Der Blan gelang vollkommen. Das punische Mitteltreffen wich vor dem Andrange ber Confuln, die fo eilfertig nachfetten, daß die beschwerte britte Linie nicht folgen konnte. Auf diese marf fich der rechte karthagische Flügel durch eine Schwenkung, der linke aber fiel über die romische Rachbut ber. Go tobte auf drei Bunkten ber morberische Rampf. Der wilbe Rriegeruf tonte über bas Meer, bie Bellen ichaumten unter den Taufenden von Rudern, die Geschoffe fielen buben und drüben, die Schiffe frachten bei'm Zusammenstoffe; da und dort fielen die Enterbruden, dann klirrten die Schwerter im Nabegefecht, Ruftungen und Schilde raffelten, und bas Mechzen und Stöhnen ber verwundeten Manner bezeugte die Buth des Kampfes. Doch mar alle strategische Runft, alle Gewandtheit ber punischen Seeleute vergebens; der Muth und die Tapferkeit der Römer trugen den Sieg davon. Zuerst schlugen die Confuln das feindliche

Mitteltreffen gänzlich in die Flucht, kamen dann der hartbedrängten rechten Linie zu Hulfe und umzingelten endlich den feindlichen Flügel, der bisher siegreich gewesen war, so daß hier über 50 Benteren in ihre Gewalt geriethen. Außerdem hatten sie 30 punische Fahrzeuge versenkt, selbst aber 24 verloren.

Durch diese Schlacht war der Weg nach Afrika frei, die Consuln säumten nicht, ihn einzuschlagen. Bohl murrten die Krieger, als sie die Küste hinter sich verschwinden sahen; aber die Führer erblickten nur den weit strahlenden Kranz des Ruhmes. Endlich erschienen die Küste und üppige Pflanzungen, Gärten, reiche Landhäuser, offene Dörfer und Städte, eine gewisse Beute der tapfern Männer; da begrüßten auch die gemeinen Waffenleute das Land, das der Mühen und des Kampses werth war. Man wagte nicht in die weite Bai hereinzusegeln, an deren westlichem Ufer Karthago selbst im Kranze mächtiger Mauern gelegen war. Denn da stand mit verstärtter Macht Han no zur Schlacht bereit. Man segelte um das Borgebirg Mercur's und die östliche Halbinsel herum, und landete in der sichern Rhede von Clupea. Die offene Stadt war von den Einwohnern verlassen. Sie wurde besetzt und am Kande der Anhöhe,

die fie befront, wurde ein festes Lager errichtet.

Sobald fich die Römer einen fichern Waffenplat geschaffen hatten, segelte ber eine Consul mit dem größten Theile der Flotte, bes Beeres und mit 20,000 Gefangenen ber neuen Wahlen wegen nach Stalien. Regulus aber mit bem Rern der Mannschaft, etwa 15,000 Kriegern zu Fuß und 500 Reitern, die zahlreichen Leichtbewaffneten mahrscheinlich nicht gerechnet, blieb auf dem feindlichen Gebiete zurud. Er rudte sofort muthig in's Feld, schlug die Feinde, die sich im Gebirge für geborgen hielten, und plünderte und verwüftete weit und breit das trefflich angebaute Land. Da war kein fester, ummauerter Blat, kein Bauernaufgebot, wodurch man feinen Fortschritten Ginhalt gethan hatte. 3m Gegentheil emporten fich die Libber, es erhoben fich die numidifchen Stamme gegen die gestrengen herren in ber hauptstadt. Es ift ichmer zu erklaren, marum ber Conful nicht mit den rebellischen Bauern gemeinschaftliche Sache machte, was rum er die nomabischen Stämme nicht für fich gewann und ihre wehrhaften Reiter= schaaren an sich jog. Es scheint jedoch, bag er zugelaufene Libber nicht von sich wies, sondern mit den Manipeln seiner Morarier oder Accensen vereinigte, ba fein heer spater zu 30,000 Mann angegeben wird. — Karthago war durch alle diese Unfalle tief niedergebeugt; es zeigte sich bereit, auch unter harten Bedingungen Frieden zu fcbließen. Aber der Conful forderte nicht bloß Abtretung der italischen Inseln, sondern auch Tribut, Schiffe und Mannschaft in Rom's Rriegen, überhaupt Unterthanenpflicht, wie von den übrigen Bundesgenoffen. Dies ward verweigert; benn noch ftand die Stadt unberührt, noch gebot fie über Flotten, Beere und vornehmlich über gewaltige Geldmittel, den Talisman, der, wie in der Märchenwelt, Rriegsschaaren aus allen Welt= gegenden herbeilockte. Die Geldherren aber, die jeht mit Hab' und Gut und bem eigenen Ropfe in der Klemme steckten, die den Untergang ihres Staates hereinbrechen fahen, erhoben fich begeiftert für feine bedrohte Selbständigkeit.

Den kleinlichen Rrämergeift abschüttelnd, scheuten fie keine Opfer. Sie rufte: ten Sohne und Entel zum Rampf, fie griffen in die vollen Eruben und fandten Werber aus, um Rriegsvolf aufzubieten. Ihrem Golde widerstanden Die Numidier nicht; gegen 4000 wehrhafte Reiter folgten dem Ruf und dem gebotenen Sold. Tüchtige Langenknechte marb man in Lakonien am tanarischen Borgebirge, wo fich das herrenlofe Rriegsvolt zusammen fand, das dem Meiftbietenben feinen Urm und fein Blut vertaufte. Unter ben gemietheten Soldnern war auch Kanthippus, ein icon in vielen Rriegen bewährter Feldhaupt: mann, mahrscheinlich von Geburt ein Spartaner. Als derfelbe die Anstalten der Rarthager fich betrachtete und von den bisberigen Schlachten borte, meinte er, seine neuen Brodherren seien an ihrem Unglud felbst fculb; fie fuchten Berge und Balber auf, und in der offenen Chene fei doch fur ihre Reiterei und Rriegselephanten das Feld, wo fie mit Erfolg gegen den Feind verwendet werden konnten. Man konnte dem erfahrenen Mann nicht Unrecht geben und überließ ibm die Einübung des Heeres. Es gelang ibm in der That, eine tuch: tige Phalanr beranzubilden, fie mit Selbstvertrauen zu erfüllen, die Reiter und Elephanten an Zusammenwirken zu gewöhnen und dadurch aus ben verschiedenen Streitfraften ein Ganges zu formen. Er verließ fich nicht auf Die große Maffe, sondern auf die Tuchtigkeit seiner Macht und auf ihre richtige Berwendung. Er hatte nämlich nur etwa 14,000 Fußtnechte unter seinem Befehl, da fich die Republit gleichzeitig der aufftandischen Libner erwehren mufte, aber er erwartete viel von feiner Bhalanr, feinen Schwadronen und Elephanten.

Babrend Karthago seine Ruftungen betrieb, mar Regulus unbestrittener Herr des platten Landes. Ueber siebenzig Städte besette er und schleppte Beute und Gefangene nach Tunes in der Nabe von Karthago, wo er fein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Bielleicht ahnete er nicht einmal ben Sturm, ber fich in seiner Nahe vorbereitete, vielleicht auch verachtete er ihn im Bertrauen auf das Uebergewicht der Legionen. Reine bewaffnete Macht ftorte die Winterrube, aber ein feltsames, nie erlebtes Bunder wedte ibn aus feiner Sicherheit. Leute, die am Fluffe Bagradas Baffer geschöpft hatten, fturzten nämlich athemlos in's Lager und berichteten, eine ungeheure Schlange fei bort plöglich hervorgebrochen und habe viele ihrer Gefährten zermalmt und verschlungen. Der Consul machte fich fogleich mit einigen Turmen auf ben Weg, ben Grund oder Ungrund der Mahre ju erfahren. Als er die Gegend burch= spahte, ward er in der That des icheuklichen Ungethums ansichtig, das, burch ben Frag noch nicht gefättigt, nach neuem Raube begierig mar. Rur burch Die Schnelligkeit ihrer Rosse entgingen er und sein Befolge bem geifernden Rachen. Um folgenden Tage wurde gegen den furchtbaren Feind bas gange heer aufgeboten. Die Reiterei erwies fich als unbrauchbar; denn die Pferde bäumten und überschlugen fich bei dem grauenhaften Anblid, wenn bas Ungeheuer, bald in einen Ring gewunden, bald blitfchnell in die Lange auf fie losfcog. Die Legionen rudten an, fie schleuderten ihre Bila, aber der Schauer der Geschoffe that geringe Wirkung. Die Speere pralten an der hornfesten

Haut des Thieres ab; nur wenige trasen an weicheren Stellen. Als sich darauf das Scheusal zischend mit offenem Rachen gegen sie wendete, hielten auch die Tapfersten nicht Stand. Biele wurden jedoch ein Raub des Thieres, das wüthend unter die Flüchtlinge einbrach. Nach mehreren Tagen unternahm man einen abermaligen Heereszug und zwar mit allen Belagerungsmaschinen. Sosbald man den Feind erblickte, stellte man die Ratapulten und Ballisten möglichst vortheilhaft auf und ließ sie spielen. Ein Hagel von baltendicken Speeren und zentnerschweren Steinen tras die Schlange, zerschwetterte ihr den Rückgrath und endlich den Kopf. Sie soll 80, oder gar 120 Fuß in der Länge gemessen haben. Gegenwärtig nimmt man ziemlich allzemein an, die ganze Erzählung geshöre in das Reich der Dichtung; indessen ist es doch nicht unmöglich, daß damals am Saume der Wäste solche Ungethüme, vielleicht die Ueberreste früherer Schöpfungsperioden, noch auswuchsen und, Menschen und Thieren furchtbar, in die bewohnten Niederungen des Bagradas heruntertamen.

255 v. Chr.

Mit dem gräulichen Drachen war das römische Heer fertig geworden; es galt jeht im Anfange des Frühlings auch den wieder gerüsteten Feind niederzuswersen, der tühn in die Sene vorrückte und eine Schlacht anbot. Wohl hätte Resgulus klug gethan, sich in das feste Lager von Clupea zurück zu ziehen und daselbst die Ankunft der neuen Consuln zu erwarten; allein sein Kriegsmuth, das Berstrauen auf die Ueberlegenheit der römischen Wassen, seine Begierde, die Lorbeeren nicht mit einem Genossen zu theilen, ließen ihn nicht zögern. Er war keineswegs ein Feldherr, der mit Borsicht und strategischer Klugheit die eignen und des Feindes Kräfte abwägt, sondern ein Schlachtenstürmer, der dem ungemissen Glück vertraut. Darum rückte er ungesäumt dem verachteten Feinde entgegen.

Er ordnete seine Schlachthaufen. Die Legionen bildeten das haupttreffen in tieferen Linien, als gewöhnlich, um dem Stofe ber Elephanten widerfteben zu konnen. Die Leichtbewaffneten mit ihren ferntreffenden Geschoffen fdritten voraus; die Turmen der wenig gablreichen Ritterschaft, mahrscheinlich gleichfalls durch Leichtbewaffnete unterftust, bedten bie Flügel. Das punische Beer nahm eine Stellung, die von der bei Agrigent nicht febr verschieden mar. Es scheint baber, daß die karthagischen Feldherren dem Xan= thippus wohl die tattifche Ginübung der Rrieger, nicht aber ben Oberbefehl allein überließen. Man vermied es jedoch, eine ftarte Borhut vorzuschieben, und ftellte vielmehr die Glephanten in die erfte Linic. Sinter ihnen ordnete fich die Phalanx und zwar Karthager und zuverlässige Libber links, die Mieth= völker zur Rechten. Un beibe Flügel ichloß fich die gablreiche Reiterei an. Diese warf beim ersten Anprall die romische Ritterschaft ganglich über den Saufen, jagte nach und fiel dann im wilden Sturm den Legionen in den Ruden. Die letten Glieder derfelben schwenkten fogleich und wiesen tapfern Muthes ihre Anfalle gurud. Gleichzeitig ichritten fie gum Angriff auf die feindlichen Maffen, ibr linter Flügel ward mit den Söldnern handgemein, folug fie in die Flucht, fab fich aber burch die feitwarts schwenkenden Libber gehemmt. Auch die Glephanten trabten gegen das Mitteltreffen und ben rechten Flügel ber Römer beran.

Umsonst versandten die Leichtgerüsteten ihre Geschofse; die gewaltigen Thiere, wohl geleitet und gedeckt, brachen in die Legionen ein, die dunkeln Afrikaner folgten, die Numidier schwärmten im Rücken; da war aller Muth, alle Tapferskeit verloren, da ward alle Ordnung aufgelöst, jeder Widerstand niedergeworfen.



Aufftellung ber Elephanten vor ber Linie ber farthagifden Schlachtordnung.

Bas nicht die Elephanten und die Speere der Phalanx vertilgten, fiel den ers barmungslosen Rennern der Büste in die Hände, die, schnell, wie wechselnde Gedanken, überdas Blachfeld brauf'ten, siegesfroh, begierig nach Beute und Blut.

Nur den Consul und sein glanzendes Gefolge brachten fie lebendig ein, sonst mußte sterben, was Leben hatte. Doch entrannen 2000 Flüchtlinge, wahrscheinslich von dem Anfangs siegreichen linten Flügel, dem allgemeinen Berderben.

Sie erreichten, durch Balber und Berge fliebend, bas feste Lager von Clupea,

wo die Schiffe vor Anter lagen.

Ein Theil der tarthagischen Macht wurde gegen die aufgestandenen Li= bper verwendet, ein anderer rudte vor Clupea, das die ichwache Befatung mit dem Muthe der Bergweiflung vertheidigte, bis Sulfe fam. Gine romifche Flotte von 300 Segeln fteuerte noch rechtzeitig herüber und nahm die ausge= hungerten Bertheidiger des Lagers an Bord. Aber die Zeit der Sonnenwende war porüber, da droben in diesen Gemässern Orfane von Westen ber, und die drudende Schwüle, die augenblidliche Windstille ließ folche erwarten. Bohl riethen daber tundige Viloten jum Bergug, oder doch jur Fahrt nach ben ge= fcutten Buchten ber sicilischen Nordfüfte. Indeffen dafelbft herrschten noch bie Rarthager; daber steuerte man eilende durch's offene Meer ber südöstlichen Rufte zu. Schon fab man Land, icon die ichwarzen Trummer von Camarina, ein Zeugniß römischer Barbarei; da brach der befürchtete Sturm los. Im Rampfe der Elemente ging ber größte Theil der Flotte unter, und ringsum, . bis an das pachynische Borgebirge, lagen am Ufer Schiffstrummer und Leichen, ein schauerliches Todtenopfer, welches die Geifter ber Glemente den Manen der erwürgten Bürger von Camarina brachten.

Nach dem Untergang der feindlichen Flotte erhob Karthago fühn das haupt. 3mar ericheint Xanthippus nicht weiter auf dem Schauplate bes fortge= fetten Rampfes, ba er, vielleicht zu wenig beachtet, wohl anderwärts Rriegs= bienfte nahm; aber die Feldherren der Republit hatten in feiner Schule gelernt und fetten ben Rrieg mit wechselndem Blüde fort. Sie bampften unter großem Blutvergießen den Aufstand der Libber, wie den Abfall der Nomaden; darauf gingen sie nach Sicilien über, eroberten das verödete Agrigent und breiteten fich immer weiter aus. Dagegen machte Rom, ungebeugt durch die erschüttern= ben Schläge, die größten Unstrengungen. Gine mächtige Rlotte entstand in drei Monaten; fie führte die Consuln mit ihren Legionen nach dem Rampf= plate, wo nach harter Belagerung die wichtige Stadt Panormus erobert, Thn= daris und andere Städte durch Vergleich gewonnen wurden. Im folgenden Jahre steuerte die gange Seemacht wieder nach der libnichen Rufte, und wo fie landete, da loderten die prächtigen Billen und Landsite, Dörfer und offene Städte in Flammen auf; da floben entsett die Bewohner, die man durch kluge Mäßigung hatte gewinnen können. Aber die Rache folgte auf dem Fuße. In ben seichten Gemässern ber kleinen Sprte geriethen die mit Beute beschwerten Galeeren auf den Grund. Man mußte, um bei wiederkehrender Fluth wieder flott zu werden, den Raub den Wellen übergeben. Auf der Beimfahrt erreichte man gludlich Banormus und magte bann; breift die fichere Rufte verlaffend, die offene See zu befahren. Allein der Wind, der Anfangs die kubnen Schiffer begunftigte, ward bald zum rasenden Ortan, gegen den Menschenhande mit dem gerbrechlichen Ruder nichts vermochten. Un der lutanischen Rufte, wo das Borgebirge Balinurum in's Meer vorspringt, ward die ganze Kriegsflotte mit Gerath und Mannichaft ein Raub der ichaumenden Bellen.

254

Die Rrafte der romischen Gidgenoffenschaft maren jest erschöpft; fie wich, bem Willen der Götter gehorchend, vom Meere und beschränkte fich auf den Landfrieg, dem die Confuln beffer gewachsen waren, als dem Rampfe auf dem ungewiffen Elemente. Therma ward eingenommen, überall, wo Berge Schut gegen die furchtbaren Elephanten gemährten, batten die Romer die Oberhand. Sie brängten die Feinde nach dem westlichen Winkel von Sicilien; aber in ber Ebene vermieben fie die oft angebotene Schlacht, benn 140 Glephanten, welche der punische Feldherr Sasdrubal mit fich führte, brobten unabwendbares Berderben. Die Scheu vor den friegerischen Ungeheuern überwand end= 250 lich der Altconful &. Cacilius Metellus, ber im Gebiete von Banormus, wo das vielgipflige Bebirg Ertte (jest Pelegrino) malerifch fich erhebt, gelagert mar. Bei hasdrubal's Unnaberung zogen fich die Römer unter die Mauern von Panormus zurud, wo fie ein durch Ball und Graben gedectes Lager bezogen. Weit voraus ftand leichtes Rriegsvolt, meldes auf dem bugeligen Boden ungestraft die voranschreitenden Elephanten mit Geschoffen nedte. Unwillig über folche Rühnheit trieben die Führer ihre Thiere gegen die verwegenen Schüten, die fich ichleunigft in und über den Graben gurudgogen. Bis an den Rand trabten die gewaltigen Thiere vor; mabrend aber ihre Führer nach einem Uebergang fpahten, murben fie mit einem Schauer von Beschoffen aller Art überschüttet. Bermundet und durch geschleuderte Feuerbrande ichen gemacht, wandten fie gulept wuthend um und brachen durch die Reiben der nachfolgenden Phalant. Diesen Augenblick hatte Metellus erwartet; er rückte mit bem ganzen Beere aus dem Lagerthor und fiel über den verwirrten Feind ber, der in die Flucht geschlagen, niedergebauen und zum Theil in's Mcer gesprengt murbe. Mls ber fiegreiche Beld in Romeinzog, fcmudten dreizehn farthagifche Oberften, über hundert Elephanten und Taufende von Gefangenen seinen Triumph.

Darauf räumten die entmuthigten Karthager Selinus und andere feste Blate und ichlossen fich in Drepana und Lilpbaum ein; benn biese Stadte waren durch ibre Lage wie durch ihre Befestigungen fast uneinnehmbar. Sie machten auch den Bersuch, einen billigen Frieden oder doch die Auswechselung der Gefangenen zu unterhandeln. Der Gefandtichaft, welche deshalb nach Rom ging, wurde ber gefangene Regulus beigefellt, nachdem er burch Wort und Eid Rudtehr in die Gefangenschaft angelobt hatte, wenn der Senat bas Unerbieten gurudweise. Als bie Botschafter in Rom anlangten, weigerte fich Regulus, Beib und Rinder zu feben, oder auch im Senat zu erscheinen, weil er, wie er fagte, ein Rnecht Rarthago's fei. Erst als die punischen Abgeordneten felbst ibn bazu aufforderten, trat er finster und schweigend in die Curie. Die Senatoren beriethen hin und wieder den Antrag. Man hatte die Wechsel des entsetlichen Rrieges tennen gelernt, und Bielen ichien es ein großer Bewinn, mit Ehre und Landerwerb jum Abschluß zu tommen, mahrend Andere ftarr und unerschütterlich auf Bernichtung der feindlichen Republik bebarrten. Da feine Ginigung zu Stande tam, wurde der Gefangene aufgefordert, feine Meinung zu fagen. Sofort erbob fich Regulus und legte in Gegenwart ber

Rarthager dar, wie der feindliche Staat völlig entkräftet, der Sieg seiner Baterstadt nahe sei, wie man durch Beharren unvergänglichen Ruhm und die Herrschaft über Land und Meer erlangen werde. Sein Bortrag fand Beisall und hatte den Beschluß zur Folge, daß die Botschafter abzuweisen seine. Zeht drängten sich die alten Freunde um den unerschrockenen Mann und beschwuren ihn, nicht in die Gewalt der seindlichen Republik zurückzukehren; die Priester zeigten sich bereit, sein erzwungenes Bersprechen durch Opfer zu lösen; Weib und Kinder umringten und bestürmten ihn mit ihren Bitten und Thränen; er aber erklärte, Manneswort und Eidschwur seien weder durch Menschen, noch durch unsterbliche Götter zu lösen, und kehrte in die Gesangenschaft zurück, wo ihm nach Angabe mehrerer Schriftsteller ein qualvoller Tod bereitet wurde, was jedoch mit Recht bezweiselt wird. Wenn aber auch Regulus, der übermüttige Berwüster Libyens, dem Hasse zum Opfer siel, so durste Rom darüber keine Klage erheben, das den tapfern Bontius und viele Feldherren

und selbst Könige ohne alles Recht dem Tode überlieferte.

Der Senat beschloß nunmehr die umfaffenoften Ruftungen, um den lang= jährigen Rrieg zu Ende zu bringen. Gine Flotte von 200 Kriegichiffen murbe neu erbaut, die Consuln gingen mit gablreichem Rriegsvolt nach Sicilien un= ter Segel. Sie wendeten fich mit gesammter Macht gegen Lilybaum am westlichen Vorgebirge gleiches Namens, wo der Karthager Himilto mit 10,000 Sold= nern die Bertheidigung leitete. Gie begannen die Belagerung der volfreichen Stadt nach allen Regeln ber Runft, die fie von den Briechen fich angeeignet hatten. Der hafen wurde durch Bersenkungen und Bfahlwerk möglichst ge= sperrt, die Festung felbst auf der Landseite mit Ball und Graben eingeschlossen. Darauf errichtete man bolgerne Thurme mit Schirmdachern und Sturmboden, die auf Rädern bis an die Mauer vorgeschoben wurden. Während die Bidder ober Sturmbode mit gerftorender Bewalt arbeiteten, fcbleuderten Ratapulten und Ballisten ihre Geschoffe. Gleichzeitig murden Minen gegraben, eine Arbeit, welche die Römer ichon früher mit Erfolg angewendet hatten. Durch alle diese Werte gelang es, feche Mauerthurme niederzuwerfen und eine breite Brefche au öffnen. 3mar hatte ber thatige Similto binter ber bedrohten Stelle einen neuen Wall angelegt; allein die Arbeit war noch nicht vollendet; daber rüfteten fich die Confuln im Bertrauen auf die Ueberlegenheit der Legionen im Nahgefecht gum Sturm. Indeffen tam der bedrängten Befatung gur rechten Beit Bulfe. Eine Flotte von fünfzig Schiffen mit 10.000 Soldnern und reichlichen Borratben an Bord steuerte fühn im Angesichte der römischen Benteren durch die bochgebende See und lief, den gunftigen Wind benutend, trot Berfenkung und Bfahlwert unter dem Jubel der Bevölkerung mit vollen Segeln in den Safen ein.

Unverdrossen setzen indessen die Römer ihre Belagerungsarbeiten sort; sie hossten, wie so oft, von ihrer Ausdauer endlichen Erfolg. Wenige Zeit nachher erhob sich aber von Süben her ein heftiger Orkan. Es war dunkle Nacht, das Brausen des Sturms, das Brüllen der aufgeregten See setze bie Krieger in Schrecken. Die hölzernen Thürme und Maschinen ächzten,

ftöhnten und schwantten; die Mannschaft fürchtete jeden Augenblick, unter ihrem Ginfturze begraben zu werden. In Diefem Aufruhr der Elemente borte man ploplic Rriegeruf, ben rauben Rlang ber afrifanischen Sorner; man fab Baffen bligen, Faceln und Feuerbrande aufflammen. Die Rarthager hatten einen Ausfall gethan; fie marfen Reuer in bas Belagerungsgerath, fie mebelten nieder, was fich nicht eilends in das feste Lager retten tonnte. Die Flammen loderten boch auf und verzehrten, vom Sturme angefacht, fämmtliche Berte, die man mit unfäglicher Dube aufgerichtet batte. Die Confuln maren entmuthigt, ftanden von allen gewaltsamen Bersuchen ab und hielten nur den Blat eng blotirt; aber ihre Rrieger litten felbst Mangel; benn die tauthagischen Rreuzer brachten die Fahrzeuge auf, die Lebensbedarf zuführten, und zu Lande erhielt man wohl Fleisch, aber fein Brod, da die Gegend durch

den beständigen Rrieg febr verodet mar.

Andere Consuln betraten im nächsten Jahre den Rampfplat, aber nicht ". Gbr. gludlicher, benn ob die gemählten Manner für ben Seefrieg tuchtig maren ober nicht, barum icheinen weber Senat noch Bolf große Sorge getragen ju haben. Giner der neuen Befehlshaber mar B. Claudius Bulder, ein Gobn jenes Appius Claudius, ber burch feine baulichen Berte und feine Rede gegen Byrrhus Ruhm erlangt hatte. Mit 10,000 Mann frifden Rriegsvolls marfdirte er gen Meffana zu Lande in bas Lager von Lilybaum. Stolz und ehrbegierig, wie alle Spröflinge bes appischen Geschlechts, beschloß er durch ein großartiges Unternehmen seine Anfunft dem Feinde fund zu thun. Er wollte die punische Flotte im Bafen von Drepana überfallen und vernichten. Schleuniaft murben alle vorhandenen Rriegeschiffe geruftet und bemannt; man fteuerte nach der faum brei Meilen entfernten feindlichen Station. Nach altem frommen Brauch forschte man mabrend ber Kahrt nach bem Rathschluß ber Götter. Aber die heiligen Suhner verschmähten die vorgeworfenen Körner; defthalb rieth ber Briefter, den Anschlag aufzugeben. Das dunkte dem tropigen Appier kindische Thorheit, nachdem er den Blan wohl erwogen hatte. Er blidte zornig auf das faumselige Suhnervolf und befahl, die Bogel ins Meer zu werfen. "Wenn sie nicht fressen wollen," rief er höhnisch, "so mögen sie saufen." Indessen hatten es die Seeleute und Krieger noch nicht so weit in der Freidenkerei gebracht; fie blickten mit Grauen auf den Frevel des Confuls, und die Furcht vor der Strafe der Götter raubte ihnen die Zuversicht, die fonft die Römer in den Rampfen zu Baffer und zu Land mit ungewöhnlichem Muth erfüllte.

Abberbal (Atarbas), der Beichlebaber der punifden Macht ju Drepana, war ein tuchtiger Rriegsbeld, und ftets gefaßt ben Streich bes Gegners ju erwiedern. Galeeren und Mannschaft hielt er allezeit gerüftet. Da er nun einsah, wie der Rampf auf offenem Meere für karthagische Benteren leichter fei, als in eingeschlossenen Bewässern, so beschloß er, bort, nicht bier die Schlacht aufzunehmen. Er fteuerte baber mit Macht lange ber öftlichen Rufte burch bic weite Mündung des Hafens, mabrend die romifche Flotte, um die westlichen

Borboben biegend, in lang gestreckter Linie einlief.

Der Consul erkannte die Gefahr; er gab den vordern Geschwadern Signale zur Umkehr; allein daraus entstand heillose Berwirrung. Der karthas gische Seeheld benutzte kühn und gewandt die Gunst des Glückes. In sester Haltung stürmte er mit gesammter Macht auf die römischen Geschwader los, überstügelte, durchbrach ihre Linien, drängte sie an die Felsenuser und versenkte, oder nahm den größten Theil sammt ihrer Bemannung. Nur mit 30 Schissen entrann der Consul aus den Gewässern, wo 6000 Römer ihr Grab und 20,000 die Schmach der Gesangenschaft gesunden hatten.

Abberbal beherrichte nunmehr die Nordfüste der Insel; er entfandte mit hundert Benteren ben nicht minder tapferen und erfahrnen Rarthalo nach ber Sudfufte. Diefer begegnete einem romischen Geschwader, bas bestimmt mar, 800 befrachtete und nach Lilybaum bestimmte Lastschiffe zu geleiten. Sogleich machte er Jagd auf die gange Flotte, erbeutete 17 Galeeren und viele von den andern Fahrzeugen; die übrigen bargen fich in einer offenen Rhede, deren Ufer fie mit Schwerbewaffneten und Ratapulten besethen. Dem bedrohten Genoffen eilte der Conful 2. Junius Bullus jur Bulfe, magte aber gleichfalls teine Schlacht, sondern barg fich hinter Rlippen und Untiefen am Ufer von Camarina. Stolz wiegten fich die punischen Benteren im Angesichte der Römer auf dem Bellen, die fie beherrschten. Aber eines Tages fab man fie ploplich alle Ruder einlegen und, wie von panifchem Schreden ergriffen, oftwarts fteuern. Es war ein Sturm im Anzuge, beffen Borzeichen die erfahrnen Biloten wohl erkannten. Bald erhob er fich mit furchtbarer Bewalt, wie er so oft in diesen Bewässern raf't, Rarthalo bog noch mit Mübe um das Borgebirge Bachnnum, wo er Sicherheit fand; die römische Alotte aber bedectte zum zweiten Male die Ruste von Camarina mit ihren Trummern.

So rangen die zwei riesenhaften Gegner in tödtlicher Umschlingung zu Wasser und zu Lande um den Preis des Sieges. Wo der starte Römer auf festem Boden seinen Feind erfassen konnte, da behielt er sast immer die Obershand; aber der Karthager, der mit fremden, mit gedungenen Kräften socht, wich den zermalmenden Streichen geschickt aus und brachte, wie ein geübter und gewandter Fechter, dem Römer oft gefährliche Wunden bei, die um so häusiger wurden, je mehr die punischen Feldherren der letten Zeit an strates gischem Geschied und an Intelligenz überhaupt den römischen überlegen waren.

Ohngeachtet dieser günstigen Verhältnisse und der ersochtenen glänzenden Ersolge war Karthago in größerer Bedrängniß als Rom. Viele Geldquellen stocken; was Handel, Industrie und der Tribut aus den Besthungen einbrachten, verzehrte der kostspielige Krieg, der immer neue Werbungen forderte. Der Wohlstand nahm ab; ost konnte man die Mittel nicht auftreiben, um den Miethvölkern den rückständigen Sold auszuzahlen. Aber Geld wollten sie haben; um Geld hatten sie ja ihre Haut verkauft. Daher traten sie bei mangelnder Zahlung in Rotten gegen ihre säumigen Brodherren zusammen, um dem Feinde Festungen und Schisse zu verkaufen. Das Geschrei des Aufruhrs wurde immer lauter; der offene Aufstand lähmte alle Unternehmungen.

#### Hamilkar Barkas.

In dieser gefärlichen Lage sand sich ein Mann, der entschlossen war, für das Wohl der Republik zu leben und zu sterben. Dieser Mann, den großen v. Ehr. und geseierten Helden Griechenland's und Rom's vergleichbar, war hamilkar mit dem Beinamen Barkas (Blik). Obgleich noch nicht 30 Jahre alt, übersichaute er doch mit sicherm Blick alle Berhältnisse und erkannte, daß es den karthagischen Heeren nur an tüchtig eingeübten und geschulten Fußknechten sehle, um die Oberhand über den beharrlichen Feind zu erlangen. Das gedungene Kriegsvolk, das aus allen Weltgegenden zusammengebracht wurde, konnte den

Legionen nicht die Spite bieten. Es murbe in ben Schlachten aufgerieben, burch anderes erfett; feine Begeifterung für das Baterland, für die Waffenehre, nur Begierde nach Sold und Raub waren die Triebfedern zu friege= rischen Thaten. Freilich konnte er den Gold= nern nicht hochberzige Gefühle für das ihnen fremde Rarthago einflöken; aber er wollte ein Rriegsbeer aufstellen, das, in der Schule friegerischer Erfahrung gereift, durch strenge Rriegszucht, durch Liebe zu dem Keldherrn und dem Ruhme der gemeinsamen Baffen gu= fammengehalten werde, bas einen eignen Staat von streitbaren Bürgern bilde. So mar der Blan des weitschauenden Mannes, und zu deffen Ausführung traf er die zweddienlichften Unstalten. Zunächst unterdrückte er mit blutiger Strenge die Meuterei, die offen ihr haupt erboben hatte. Dann verschaffte er fich durch ein= träaliche Raubzüge an den feindlichen Ruften Beld, um den rudftandigen Sold zu gablen.



Pamilkar Barkas.

Nachdem er durch reichliche Spenden die Krieger gewonnen hatte, suchte er nach Ort und Gelegenheit, seine Pläne zur Ausführung zu bringen. Nur das Meer war ihm offen, das Land überall in feindlichen Händen; selbst Orepana und Lilybäum, die letzten Stützpunkte der karthagischen Macht, hielten die Legionen eingeschlossen. Mit dem Adlerblicke, der nur dem gebornen Feldherrn eigen ist, erkannte er die für seine Absichten taugliche Stelle und rüstete sich, dieselbe in Besitz zu nehmen.

"Dieser Ort, Girkte (Erkte) genannt," sagt der Grieche Polybius, "ift zum Aufschlagen eines Lagers und zur ausdauernden Bertheidigung besonders tauglich. Er ragt, als steiler Bergrücken, über die umliegende Sbene hervor, bildet oben eine Fläche von 100 Stadien, die zum Ackerbau gezignet, gegen die Seewinde günstig gelegen und von giftigen Thieren frei ist. Nach der Sees, wie nach der Landseite wird er von so steilen Abgründen umgeben, daß nur

geringe Befestigungen erforderlich sind. Innerhalb der Fläche auf dem obern Raum steigt noch ein hügel empor, der, wie eine Burg oder Warte, dazu dient, die ganze Umgegend zu überschauen. Diese höhe beherrscht zugleich einen hasen, dessen Lage für die Schiffsahrt von Drepana und Lilybäum nach Italien sehr bequem ist. Nur drei Wege führen nach der oberen Fläche, einer vom Meere und zwei von der Landseite; aber sie sind schwierig zu passiren." Man erkennt in dieser Beschreibung eines alten Schriftstellers den Monte Bellegrino westlich von Balermo (Panormus).

Sobald Hamiltar die Stelle genau erforscht und die nöthigen Borsbereitungen getroffen hatte, schiffte er sich mit dem Kerne seiner Kriegsvölker ein, ohne daß die Römer eine Ahnung von seinem Borhaben hatten. Bald erblickte er das Gebirge, das wild und zackig aus den Meereswellen emporsseigt. Er lief in die Bucht ein und ging mit der Mannschaft an's Land. Ohne Zaudern schlug man den steilen Weg ein, der zur Höhe führte, wo den Leuten eine kurze Rast vergönnt wurde. Darauf befahl der Feldherr, daß ein Theil der Mannschaft an den drei auswärts führenden Straßen Schanzen anlege, ein anderer Theil das Lager herrichte, da weder eine Stadt, noch ein anderes Obdach vorhanden war. Er selbst erstieg den innern Hügel, blickte weit über das geschäftige Treiben der auf der Hochebene schaffenden Menschen und über Land und Meer, und seine Gedanken ersaßten die künstige Zeit, da er mit seinem geübten Heere die Legionen niederwerfen, die Herrschaft seiner Vatersstadt über das ganze Eiland, vielleicht über ganz Hesperien außbreiten werde.

Als der junge Beld feine Stellung gesichert hatte, ließ er noch mehr Rriegs= volt herüberkommen. Es wurden dauernde Wohnungen aufgeschlagen; Die Soldner hatten auch Frauen und Rinder, die gleichfalls untergebracht murben, jo daß es den Anschein hatte, als folle hier eine Anfiedelung, eine neue Stadt entsteben. Die Sochstäche, fo weit fie nicht in den Lagerring gezogen war, wurde angebaut, eingefaet und als Ader und Garten benutt. Freilich reichte fie nicht aus, die Menge ju ernahren; aber in der Bucht lag eine Corfaren= flotte, die fleißig an den Ruften hinfuhr, und, bis nach Cuma in Campanien ftreifend, Früchte, Schlachtvieh und Geld einbrachte. Er felbft, der tubne Führer, flieg mit flüchtigen Geschwadern und leichtgerüftetem Bolt von feiner Felsenburg herunter, durchzog das Gebiet von Panormus und weiter an der Rufte und in das innere Land. Er erschien bald da, bald dort, schnell, wie ber Blit, von dem er den Beinamen führte, und verschwand auch eben fo geschwind, ohne daß man Anfange wußte, woher er tam und wohin er ging. Bufuhr an Lebensbedarf, die für die romischen Lager bestimmt mar, Mann= schaft, welche in größter Sicherheit marichierte, murben aufgehoben und als gute Beute nach Ertte abgeführt. Die verwegenen Streifzuge beunrubig= ten die Legionen in bedrohlicher Beife. Die Consuln, benachrichtigt von der Stellung bes Reindes, beschloffen dem Unwefen ein Ende zu machen und bem ruftigen Gegner ernftlich ju Leibe ju geben. Sie rudten vor die Berghobe, beschauten die Felsen und Abgrunde, untersuchten die aufwarts führenden Strafen; aber droben am Ausgang waren ftarte Bollwerte, und hinter ihnen

ftarrten feindliche Waffen, lachten höhnisch dunkle Afrikaner. Sie schüttelten bedenklich die Ropfe und wußten ichlieklich teinen andern Rath als fo nabe. wie möglich an der Felsenburg ein Lager aufzuschlagen, wodurch wenigstens das wichtige Banormus vor Ueberfall bewahrt wurde.

Die Stellungen ber beiden Beere maren etwas über eine halbe Meile von einander entfernt, und auf diesem engen Raume tampften fie fast täglich in Scharmuteln und ernsteren Treffen über drei Jahre gegen einander, ohne daß einer ber Begner entscheidende Siege erfechten tonnte. Babrend Diefer Beit dauerten die Streifzuge Samilfar's fort; benn wenn auch die Ausfälle zu Lande gehemmt waren, fo ftand ihm die Corfarenflotte ju Gebote, die feine Rrieger überall hinführte, wo Beute zu hoffen war. Die unaufhörlichen Rämpfe, fowie die Blunderungen der Ruftenlander, hielten die romifche Macht beständig in Athem. Gin Brator befehligte Die jur Dedung der italifchen Ufer gerftreut aufgestellten Cohorten; die Blotade von Drepana und Lilybaum ward lässig betrieben, ba ber größte Theil ber Legionen am Ertte gusammengezogen mar. Im britten Sabre murben fie aber ansehnlich verftärtt, und nun konnte man gegen erstere Stadt wieder ernftlicher ju Berte geben. Aber das Meer mar bem unternehmenden Selden auf der einsamen Sobe dienstbar, und es trug ihn mit erlesener Mannschaft ohne alle Uhnung der Römer nach Drepana. Er vereinigte dafelbst die Besatung mit feinem Beerhaufen, durchbrach die feindlichen Linien, überfiel und eroberte die Stadt Erpr in der halben Sobe des Berges. Dben auf der Spite, ben ein Tempel der Aphrodite (Benus) fronte, behaupteten zwar gallifche Ueberläufer einen ftart befestigten Boften; aber Hamiltar hatte ein zweites Beerlager gewonnen, welches burch die Berbindung mit Drepana und dem Meere dem Feind nicht weniger unbequem und furchtbar wurde, als das auf Ertte. Nunmehr ging ber Rrieg wieder feinen bisberigen Bang, morberische Gefechte folgten fast ohne Unterbrechung, aber feine enticheidenden Schläge. Samilfar mar auf feine eigenen Sulfsquellen angewiesen; er ernahrte ben Rrieg durch ben Rrieg, und gwar auf Roften bes Feinbes. Er war, wie Ballenstein im breißigjährigen Rriege, unumschränkter Gebieter über Beere und Festungen. Seine Baterstadt ließ ihn gemahren; die Bürger lebten baselbst, wie im tiefften Frieden, gingen ihren einträglichen Gewerben nach, eröffneten fich neue Sandelswege und schickten ihm gelegentlich, wenn Ueberfluß an Geld vorhanden mar, eine geworbene Miethlingsbande zu.

Man ichien in Karthago die Klammen der eingeascherten Billen, Dorfer und Städte, die Empörung der libyichen Bolter bei den Ginfallen der Romer in Afrita vergeffen zu haben, da überall die Spuren der Berbeerungen verwischt, bas fruchtbare Land wieder in üppiger Bluthe ftand. Man ließ die Benteren lieber abgetakelt im hafen verfaulen, als daß man eine koftspielige Ruftung anordnete, um den Feind im eignen Lande anzugreifen und dem Belben auf feinen einsamen Burgen Luft zu machen. Wohin die tapfern Manner Similto. Adherbal, Rarthalo getommen waren, die das fintende Baterland durch ihre

Siege wieder aufgerichtet hatten, darüber fehlt jede Rachricht.

# Schlacht bei den agatischen Inseln.

Anders war es in Rom. Die mächtige Stadt und noch mehr ihre Bundes: genossen litten unfäglich durch den schleppenden Bang bes Rrieges und die beständigen Blünderungszüge an den Rüften, die man vergeblich in ihrer weiten Ausdehnung zu beden fuchte. Aber unter allen Berluften an Gelb und ebelm Bürgerblut, unter allen Leiben blieb ber römische Muth ungebrochen, und felbst die Bundesgenoffen durchdrang allmählich ein Rationalgefühl, der Ge= bante, bak fie gegen ben fremben, iconungelofen Barbaren zusammenhalten muften, daß sie mit der mutbig vorfampfenden Republit fteben, oder fallen würden. Bobl erkannte der Senat die Rothwendigkeit einer Rriegsflotte, aber Die Mittel des Staats waren erichopft; man hatte ichon Staatslandereien ver= taufen muffen, um den Lohn für die Legionen aufzubringen, die Sommer und Winter, Jahr um Jahr in den Waffen ftanden. Da erhoben fich die Burger insgesammt für den Ruhm, die Herrschaft, den Glanz des theuren Baterlandes. Un seinem Altare brachten sie hab und Gut zum Opfer, wie sie bisher ihr Blut vergoffen hatten. Einzelne reiche Grundherren, oder auch mehrere im Berein, erboten sich, auf ihre Rosten Rriegschiffe zu bauen, damit eine Flotte neu erstehe, welche dem Feinde beweise, daß Rom's Muth und Macht noch ungebrochen fei. Die armeren Burger drangten fich jum Dienft, und auch die Bundesgenoffen blieben mit Obfern nicht gurud. Schon vorher maren mehr= mals tleine Geschwader von Caperschiffen ausgelaufen, hatten Sippo an der afrikanischen Rufte überfallen und verbrannt, auch bei Banormus mit Samil= tar's Corfaren ein Gefecht bestanden; jest wurden 200 Benteren gebaut, aus= v. Chr. gerüstet und mit 60,000 Seeleuten und Kriegern bemannt. Die romische Flotte erfchien wieder auf dem Meere, wo keine feindliche Bentere ihr begegnete. Und Wind und Wellen, sonst den Römern zuwider, begunstigten die Fahrt hinüber nach dem sonnenglanzenden Giland, das icon soviel Blut getrunken, soviel Elend des Kriegs erfahren hatte. Sie erreichte Drepana und lief ungebindert in den Safen ein.

Der Consul E. Lutatius Catulus, ber über die Seemacht den Obersbefehl führte, schritt sogleich zum Sturm der Festung, die jetzt zu Wasser und zu Lande angegriffen werden konnte. Erstaunt und überrascht hatte Hamilkar die Flotte einlaufen sehen; aber er verlor weder Muth noch Besonnenheit. Er leitete die Bertheidigung, und die Feinde mußten mit blutigen Köpsen den Rückzug antreten. Ebenso beharrlichen Widerstand setzte er der regelmäßigen Belagerung entgegen, die jetzt begann. Oft schaute er von Ernz herad über das Meer, um die karthagischen Benteren zu erspähen, die, wie er von Tag zu Tag hofste, die Kömer bald verscheuchen würden; seine Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. Das Jahr verstrich ohne weitere Borfälle; denn in Karthago versuhr man sein langsam, weil die Schwerter der Legionen noch in weiter Ferne blinkten, weil man mit möglichst wenigen Kosten den Krieg immer noch sortschleppen kounte. Endlich kam doch eine ansehnliche Flotte zusammen.



Rom. II.

Sie ging, mit Rriegs- und Mundvorrath für die Besatungen beladen, aber nur

nothdürftig bemannt, im folgenden Frühjahr unter Segel.

241 v. Chr. Wohlgemuth steuerte der seekundige Sanno, der den Oberbefehl führte, burch bas ruhige Meer. Er gedachte, ju Drepana seine beschwerliche Fracht von Vorräthen aller Art abzuseben, um dafür streitbare Mannschaft an Bord zu nehmen. Er erreichte auch gludlich die ägatischen Infeln, die theils als nadte Rlippen, theils im smaragdgrunen Schmude sudlicher Begetation aus dem glänzenden Spiele der Wellen emporsteigen. In tiefer Sicherheit durch die bekannten Bewäffer rudernd, freuten fich die Seeleute der Meeresftille, der milden Frühlingeluft und der freundlichen Auen, an denen fie vorüberglitten. Als fie aber an das Eiland Aegusa gelangten, breitete sich vor ihnen ein Wald von Maften aus, und balb erfannte man romifche Zeichen und Berbede mit Rriegs= majdinen und Bewaffneten. Es mar die Flotte bes Confuls Lutatius Catu = Iu 3, die auf die Nachricht von der farthagischen Rüftung den Hafen verlassen und zum friegerischen Empfang entgegen gerudert war. Zwar lag ber Consul felbst frank an fdiwerer Bunde im Lager; aber sein kriegserfahrener Brator führte den Oberbefehl und rudte eilende zum Angriffe vor. Raum konnte fich die punische Macht in Ordnung ftellen, fo begann schon bas Treffen. Das Rriegs= geschrei erhob fich, die Wellen brauften und schäumten, wenn die Schiffe gufammenstießen; aber die Römer brachen überall burch; ihre Enterbruden fielen bier und da und dort, und wo die Rrieger die feindlichen Galeeren beschritten, ba ftiegen fie nach turgem Rampfe nieder, was Widerstand leistete. Der Ausgang ber Schlacht mar nicht lange zweifelhaft; funfzig farthagische Benteren wurden in den Grund gebohrt, fiebenzig genommen, die übrigen nach allen Seiten bin gerftreut. Die Niederlage entschied den Ausgang best langen, furcht= baren Krieges. Denn die Sieger steuerten mit ihren Trophäen in den Hafen von Lilybäum, das nun mit Macht zu Waffer und zu Lande angegriffen wurde. Abgesonderte Beerhaufen blokirten Drepang und bas Lager von Erkte. Die romische Macht beherrschte das Meer, wie sie zu Lande mit geringen Ausnahmen gang Sicilien in Besit hatte. Wohl behauptete noch immer hamiltar feine Stellung; allein gegen den bald fühlbaren Mangel an Geld und Lebensmitteln konnten weder die Felsen von Erny und Erkte, noch die abgehärteten Schaaren feiner Rrieger Schut gewähren. Sobald ihm daber Bollmacht zur Abichließung bes Friedens von seiner Baterstadt übertragen wurde, leitete er Unterhand= lungen mit dem Consul Lutatius Catulus ein.

#### Friedensschluß.

Bieles wirkte zusammen, um den römischen Feldherrn zur Aufstellung billiger Bedingungen zu bewegen: die Erinnerung an das Schicksal des trotigen Regulus, die häufigen, unberechenbaren Wechsel des Krieges, das Genie, überhaupt die Persönlickeit des nie besiegten Hamiltar und endlich der Wunsch, nicht blos als Sieger, sondern auch als Friedebringer in Rom einzuziehen.

Dennoch drohten die Unterhandlungen fich gleich Anfangs zu zerschlagen; benn bie erfte Forderung der Romer: Auslieferung der Baffen und Heberläufer, wies hamilfar unumwunden gurud. Catulus ehrte die Grunde des tapfern Mannes, ber lieber mit allen feinen Rampfgefährten fterben, als mehrlos und mit Aufopferung ber übergetretenen Leute in Die Beimath gurudtehren wollte. Er verzichtete auf die Borbedingung. Dagegen bestand er auf Burudgabe ber Rriegsgefangenen und Zahlung eines mäßigen Lofegelbes für bas gange tarthagische Beer. Nachdem diese Forderung zugestanden mar, einigte man fich ohne Schwierigkeit in Betreff ber übrigen. Rarthago raumte bie Festungen und Seerlager in Sicilien und überließ die gange Infel ber römischen Republit. Beide Staaten verpflichteten fich, ihre beiderseitigen Grenzen unangetaftet zu erhalten, mit den unterthänigen und abhängigen Gebieten in tein Bundnif au treten, darin feine Rechte ju üben, feine Werbungen zu veranstalten, oder darum Arieg anzufangen. Karthago übernahm endlich die Zahlung einer Contribution von 2200 euboischen Talenten (über 31/, Million Thaler) in dem Zeit= raume von zwanzig Jahren. Der Senat erhöhte biefe Summe um 1000 Talente und bestimmte eine Zahlungsfrift von gebn Jahren, ebe er die Bestätigung ertheilte. Durch diese Opfer ertaufte fich die punische Republit wenigstens ihre Unabhängigkeit und damit die Möglichkeit, neue Kräfte zu sammeln und unter ben vorherrichenden Staaten, deren Ruften das Mittelmeer bespulte. wieder das gebeugte Saupt zu erheben.

Der Rrieg hatte 23 Jahre gedauert; 700 Galeeren der Römer und 500 punifche waren ein Raub der Wellen geworden. Biele taufend Menfchen batte bas Schwert vertilgt, eine größere Anzahl das Meer verschlungen. Beide Theile waren erschöpft; aber die fiegreiche Stadt an der Tiber ftand ohngeachtet ihrer Entfraftung rubmvoll inmitten ibrer fest verbundenen Gidgenoffenschaft, mabrend ihre Nebenbuhlerin burch die Niederlagen gedemuthigt und von neuen Gefahren bedroht mar. Es strömten nämlich die Miethvölker, die aus Sicilien gurudtehrten, in der hauptstadt zusammen und forderten ihren rudftandigen Sold. Man fuchte fie, ba die Staatstaffen leer maren, zu vertröften, aber fie rotteten fich zusammen und forderten mit wildem Geschrei Gelb oder Blut. Man bewog fie zwar durch allerlei Borfpiegelungen, die Stadt zu verlaffen, allein fie fammelten fich bald wieder in bellen Saufen, tropige Bellenen, tubne Sifpanier, Balegren und wilde Relten, benen allen bas Baffenhandwert zum Broderwerb diente. So entbrannte ber fürchterliche Soldnerfrieg, an dem fast alle Libber gegen Karthago Theil nahmen. Der Held von Erkte bezwang zwar endlich burch siegreiche Schlachten bie wilben Banben, aber er konnte es nicht bindern, daß die Römer wider Vertrag und Recht Sardinien an fich riffen, wo gleichfalls emporte Soldner gegen die punische Berrichaft die Waffen ergriffen hatten. Er fühlte tief die Schmach ber neuen Demuthigung, und er fann auf Mittel, seine Baterstadt wieder aufzurichten und bas erlittene Unrecht an der übermuthigen feindlichen Republit zu rachen.



II. Kriege gegen Gallier, Ligurer und Ilhrier.

Der Alpen ragende Stirnen Seh'n schweigend in's Land herab, Es grüßt die glänzenden Firnen Der Keldherr mit seinem Stab.

charrlich, frastvoll und ohne Ueberstürzung schritt das römische Bolk auf dem Wege der Eroberung vorwärts. Zuerst wurden die neu erworbenen, überseeischen Besitzungen mit dem Staate verbunden. Hiero, der Herr von Sprakus, der sich während des schweren Krieges als treuer, ausopfernder Bundesgenosse bewiesen hatte, erhielt doch keinen Zuwachs an Landgebiet. Er mußte sich mit seiner beschränkten Herrschaft begnügen; aber darin waltete er mit väterlicher Sorgfalt und psiegte die Künste des Friedens, daß sein Bolk ihn segnete und des königlichen Glanzes sich freute, der seinen Thron umgab. Messana, Segcsta, Banormus und einige andere Städte behielten ihre eigne Berfassung. Sie mußten im Kriege Mannschaft und Schiffe stellen, waren dagegen von Besteuerung frei. Sie traten demnach in das Berhältniß der unterthänigen Bundesgenossen. Den übrigen Gemeinden ließ man zwar auch ihre eigene Berwaltung, aber sie hatten nicht das Recht der Wassen, wurden nur im

außersten Rothfall nach bem Ermeffen ber romifchen Behörden aufgeboten, zahlten bagegen ben Zehnten von ihren Felbfrüchten und eine bestimmte Abgabe (ein Fünftel bes Werthes) von den im Handel ein = und ausgeführten Waaren. Es scheint, daß sie das Recht der Versammlung auf bestimmten Landtagen hatten, ba fie mehrmals gemeinschaftliche Gingaben wegen Bedrückung ber Beamten bei bem Senate einreichten. Dagegen ftand ihnen nicht ju, fich in andern Gemeinden niederzulaffen, oder bafelbft Aderbefit zu erwerben. Diefes Recht hatte nur ber freie romifche Burger, ber nicht ermangelte, es als eine Quelle der Bereicherung auszubeuten. Da der Amtsbezirk der Confuln auf das italifche Festland beschräntt blieb, fo wurden für die überfeeischen Befitungen eigene Beamte mit consularifcher Gewalt ernannt. Sie führten ben Oberbefehl über die bewaffnete Macht und hatten auch die Gerichtsbarkeit in Sachen römischer Burger unter fich und die Rlagsachen berfelben gegen ficilifche Gemeindeglieder. Ihnen maren die Quaftoren untergeordnet, welchen die Bermaltung ber Staatstaffen, überhaupt ber Gelbangelegenheiten oblag.

Auf der Infel Sardinien und dem dazu gerechneten Corfica hatten die Romer, wie früher die Rarthager, nur die Ruften im Befit; im Innern hauften die barbarischen Urbewohner und drangen manchmal räuberisch gegen die verhaften Fremdlinge vor, fo daß fie durch mehrere Feldzuge gurudgeworfen werben mußten. Uebrigens berrichte im weiten Gebiete der romifchen Gidgenoffenschaft Friede, und die Pforten bes Janus = Tempels, die feit Numa's Regierung offen standen, wurden geschlossen. Indessen brobte schon zwei Jahre vorher ein 235 fcmerer Rrieg im Norden, den nur ein gludlicher Zufall verhinderte, oder boch verschob. Die Reltenftamme nämlich, die auf beiden Seiten des Badus in der fruchtbaren Chene ihre Beerden weideten und fparlicen Aderbau trieben, waren ber Rube mude, und drobten, mit furchtbarer Macht Ginfalle in das römische Bebiet zu machen. Sie geriethen aber unter fich in 3wiespalt und liegen Die Bulfsvölker aus dem innern Gallien unverrichteter Sache ben Rudzug antreten.

Nach diefem Vorfalle ging das römische Aufgebot, das fich schon in Marsch gefett hatte, auseinander. Man fing in Rom an, die Bewegungen unter ben Relten gering zu achten, und der Bolkstribun C. Flaminius trat sogar mit "232 bem Antrag hervor, man folle das eroberte Land ber Senonen, fo weit es noch unbenutt mar, unter die Bürgerschaft vertheilen. Umfonft widersette fich ber Senat, umfonft führte ben Bolteredner fein eigner Bater traft feiner vaterlichen Gewalt von der Rednerbühne; der Tribun brachte wiederholt den Borfchlag an die Comitien der Tribus und erlangte, ba es fich um Saben und Bugreifen handelte, allseitige Beiftimmung bes großen Saufens. Dem Befoluffe folgte die Ausführung auf bem Juge. Man verfuhr dabei mit einer Barte, wie sie die Sabsucht gewöhnlich übt. Gallische Birten und Aderbauer, Die fid nach Bertrummerung best fenonischen Stammes wieder angefammelt batten, wurden vertrieben; romifche Siedler bauten fich überall in den fruchtbaren Gauen an und bedectten bas Land mit Beilern und Dörfern.

Als flüchtige Senonen die Nachricht von der gewaltthätigen Befitergreifung zu ben Stammgenoffen an ben Babus (Bo) trugen, ba regte fich ber alte Reltenmuth, man fürchtete für ben eignen Berd bas gleiche Schicffal. Die mächtigen Boier am rechten Ufer bes groken Beerstroms mit ihren Nachbarn. ben Lingonen und Anaren, die Insubrer, die jenseits um Mediolanum (Mailand) bis in's hochgebirge fagen, Die Bafaten und andere Schaaren aus dem Rhonegebiet und den innern Landen, fo wie die ligurischen Taurister, gurteten ihre langen Schwerter um und rufteten fich jur Beerfahrt. Es foftete indeft viele Verhandlungen, bis Rührer und Bolter fich vereinigten, und die Cenomanen zwischen der Addua (Adda) und Athesis (Etsch), die mit den illprischen Benetern untermischt wohnten, schloffen fich von dem Bunde aus und hielten es mit den Römern. Eine Macht von 50,000 Streitern ju fuß und 20,000 Mann, die theils zu Rof, theils auf Streitwagen tampften, ftromte zusammen. Sie " 225, rudte, alle romischen Festungen bei Seite lassend, über den Apennin und breis tete fich plündernd in den wohl angebauten tustischen Ländern aus. Der Marsch ging auf Rom los, das wehrlos ichien, weil ber eine Conful bei Ariminum, ber andere in Sardinien stand. Es war aber nicht mehr die Zeit des Brennus; benn das Oberhaupt der italischen Eidgenossenschaft war durch den Senat wohl berathen und gebot über gewaltige Mittel.

Man ließ ein brittes Aufgebot unter die Waffen treten, ertheilte den Consuln Befehl, eilends nach Etrurien aufzubrechen, und forderte die umsbrischen Bölker auf, mit ihrer gesammten Landwehr aus ihren Bergen in die Ebene der Boier einzurücken. Zu gleicher Zeit erhielt das tuskische Aufgebot Anweisung, im Rücken der Gallier die Gebirgspässe zu sperren, damit der raubsüchtige Feind nicht ungestraft mit seiner Beute entrinne. Bon zwei consularischen Heeren und dem tuskischen Aufgebot gedrängt, sochten sie bei Telasmon am Ausstuß des Umbro (Ombrane) mit verzweiseltem Muthe, erlagen

aber dem Schwerte und der tattischen Ordnung ber Legionen.

In den nächsten Jahren wurden die Boier, Lingonen und Anaren untersworfen und alles Land bis an den Badus besett. Als darauf der Consulv. Ghr. E. Flaminius, der als Bolkstribun durch seinen Antrag auf Landvertheilung den Reltenkrieg veranlaßt hatte, nicht weit vom Einsluß der Addua (Adda) über den Badus sette, brachte ihn der Heerbann der Insubrer in die Klemme. Er verhütete jedoch die Niedersage durch einen Bertrag, auf den sich die leichtgläubigen Barbaren einließen; und nun ging er in das Land der befreundeten Cenomanen über, deren Aufgebot zu ihm stieß. Also verstärkt rückte er dis an den Ollius (Oglio) vor, wo die ganze Macht der Insubrer lagerte. Ferne von der Heimath, vor sich die Feindessluth, hinter sich die unsichern Bundesgenossen, so stand der Consul, ein fast schon aufgegebener Mann, an dem strömenden Wasser. Er aber verleugnete nicht den trozigen Kömermuth; er überschitt, die Berbündeten zurücklassen, mit den Legionen den Fluß und brach die Brücken hinter sich ab, damit die Krieger erkannten, nur durch die seindlichen Schaaren und über ihre Leichen gehe der Weg in's Baterland zurück.

Die Schlacht war hartnädig und mörderisch; aber die tattische Ordnung und

bas römische Schwert gewannen abermals den Sieg.

Gerne hatten die Insubrer einen billigen Frieden geschloffen; allein völlige Unterwerfung, die gefordert murde, verweigerten fie. Daber nahm der Rrieg feinen Fortgang, benn nicht länger wollte Rom vor ben Barbaren gittern; bis an die schneegekrönten Häupter der Alpen sollte seine Herrschaft reichen. Beide "222 Confuln des nachften Jahres rudten fofort in bas noch freie, teltische Gebiet ein. Der Beerbann der Infubrer, verftartt durch Bulfsvolter ber Bafaten, fuchte Anfangs eine Schlacht zu vermeiden; er that den Legionen durch fortdauernde Anfalle in Bufch und Bald Abbruch; er ging, als die Römer Acerra, einen befestigten Blat, umlagerten, auf das rechte Ufer des Badus über, wo er Clastidium (fudlich von Bavia) berennte. Der Conful Marcellus, ber bem Feinde folgte, wurde mit großer Macht angegriffen, erschlug aber mit eigner Sand den gallischen König Biridomarus und raubte beffen Ruftung. Durch feinen Sieg wurde Clastidium entfett und Acerra erobert. Dann erfturmte ber andere Conful nach einem blutigen Treffen Mediolanum und endlich Comum, und nun hörte aller Widerstand auf; bas gange Land unterwarf fich. Roch dauerte der Rrieg in den westlichen Gebirgen gegen die wilben Ligurer fort, doch ohne bedeutende Ereignisse, da man in den unwirthbaren, armen Thälern weder Beute gewinnen, noch die rauben Bergbewohner völlig bezwingen konnte. In bem Reltenlande fublich vom Badus breiteten fich bagegen romifche Siedler immer gablreicher aus; es wurden Runftstragen angelegt, befestigte Städte, wie Mutina, Blacentia und am linten Ufer des Stromes Cremona gegründet, wodurch gallische Sprache, Sitte und überhaupt die Nationalität der Relten allmählich im romifden Befen aufging.

Ein kurzer Feldzug nach der iftrischen halbinsel erweiterte die Grenzen 221 des stets machsenden Reiches nach Nordosten, aber dieser hängt mit kriegerisschen Begebenheiten zusammen, die zum Theil mit den Keltenkriegen gleich=

zeitig waren und die wir nachholen muffen.

Wie um und in Italien die Bölker um Freiheit und Herrschaft mit einander auf blutigen Schlachtfelbern rechteten, so ruhten auch in den öftlichen
Staaten die Waffen nicht. Den Königen von Macedonien, Sprien und Aegypten schwebte das Diadem des großen Alexander vor Augen; sie haschten begierig darnach; aber keiner hatte die Kraft, es zu ergreifen und festzuhalten
und um die Schläse zu winden. Richt einmal die kleinen Eidgenossenschaften
der Achäer und Aetolier, die während ihres Haders entstanden waren, vermochten sie zu bezwingen. Auch die wilden Illyrier, die an der oberen Küste
des adriatischen Meeres hausten, hatten sich von der macedonischen Herrschaft
frei gemacht und ihr früher gewohntes Käuberhandwerk wieder aufgenommen.
Der Senat in Rom ließ diese Angelegenheiten keineswegs außer Acht. Er
schickte Gesandtschaften, schloß Verbindungen, ermahnte, verwendete sich für
einzelne Städte und Staaten; aber er hütete sich vor ernstlicher Einmischung
und ließ sich sogar eine schnöbe Absertigung der tropigen Aetolier gefallen,

ba er nach seiner folgerechten Politik erst zu Hause in unantastbarer Haltung feststehen wollte. Beschwerlicher war es, ben Unfug der Ilhrier zu ertragen. Denn diese trieben das einträgliche Naubgeschäft zur See im Großen. Auf ihren leichtsegelnden liburnischen Fahrzeugen mit zwei Ruderbänken durchkreuzten sie das Meer, plünderten und raubten Handelsschiffe aller Nationen und führten Ladung und Mannschaft in ihre sicheren Burgen. Auch die Küstenstädte und Inseln wurden gebrandschaft, belagert, oder überrumpelt; bis nach Messenien hin verbreiten sie Schrecken und Verwüstung.



Romifche Befandte bor dem illnrifchen Ronige.

Ihre Corsaren : Flotten zwangen die Epiroten und Akarnanen, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen. Nachdem sie die vereinigte Macht der Achäer und Actolier in offener Seeschlacht geschlagen und zum Theil genommen hatten, waren sie Herren des Meeres. Der italische Handel litt unter diesen Berhältnissen saft noch mehr, als zur Zeit des punischen Krieges, und die römischen Kauffahrer wagten es kaum mehr, in die östlichen Meere einzulausen. Dennoch ertrug der Senat das Unwesen, dis die Klagen zu laut wurden; da ließ er endlich eine Gesandtschaft an den König Agron nach Stodra gehen, um Abstellung des Käuberwesens zu verlangen. Der Piratensürst erwiederte auf diesen Antrag, es bestehe in Ilhrien zu Recht, daß freie Männer

auf offenem Meere ihr Brod verdienten. Nach illprischen Gesetzen sei bas Corfaren : Bewerbe ein ehrenvolles Beichaft. Darauf entgegneten die Staats: boten, in diesem Kalle wurden fich die Romer bemuben, die mangelhafte Besetzgebung ber Myrier zu verbeffern. Rach diefen und andern tropigen Reden verließen fie das königliche Soflager, wurden aber auf ber Beimfahrt überfallen und ermordet.

Die Geduld des Senates war nunmehr erschöpft; er mußte zur That fcreiten, und dies geschab in einer Beife, Die feiner und bes romifchen Bolles würdig war. Mit einer Macht von 200 Benteren erschienen beide Consuln in 229 ben Gemässern ber Abria und an den illprischen Ruften, wo nach dem Tode bes Konigs feine Wittme Teut a gang im Geifte ihres verftorbenen Gemahls das Regiment führte, Freund und Feind plunderte und fogar durch ihren Admiral Demetrius von Pharus die wichtige Insel Corcyra nach harter Belagerung erobert batte. Bor den romifchen Galeeren gerftäubten Die liburnifden Segler nach allen Winden, Demetrius machte mit ben Confuln gemeinschaftliche Sache gegen feine bisherige Gebieterin; Apollonia und Epi= Damnus wurden eingenommen; mehrere Bolksstämme unterwarfen sich freiwillig. Rach diefen Erfolgen der romifchen Baffen war an ernstlichen Biderftand nicht mehr zu benten. Die Ronigin, in ihrer Sauptstadt bedroht, bequemte fich, den Corfaren = Unfug abzuschaffen und Tribut zu gablen. Die von ihrer Berrichaft losgeriffenen Städte und Gauen traten theils als Bundesgenoffen. theils als Unterthanen in romifchen Schut, ben Brafecten mit ftarfer Sand aufrecht erhielten und ausbeuteten. Auch ber verschlagene Demetrius, beffen Abfall von der Königin Teuta den Widerstand der Juprier zuerst gebrochen batte, wurde von den Siegern reichlich bedacht. Er erhielt, als Bundesgenoffe Rom's, die Insel Bharus und andere Besitungen. Obgleich er aber nachmals mabrend der Minderjährigfeit des jungen illbrifden Ronigs noch die Schirmherrschaft über Stodra erlangte, traf ibn boch die Bergeltung für seinen Berrath. Da fich nämlich die Römer durch den eben erwähnten Bug nach Iftrien auf der Halbinsel festsehten, besorgte er, sie möchten bald weiter greifen und "221 auch seinem Regimente ein Ende bereiten. Er vermehrte baber feine Rriegs= macht zu Baffer und zu Land, zwang die Rachbarn zum Anschluß, ließ Corfarenflotten auslaufen und verfuhr überhaupt, als ob die Stadt an der Tiber ohne alle Bedeutung fei. Da tam aber ichnell bas Berderben über ibn. Benteren mit genügender Mannichaft ichwammen auf dem Spiegel bes Meeres baber; feine Burgen und Städte, felbft bas ftart befestigte Pharus fanten vor ben "219 römischen Waffen; er felbft konnte nur bas nadte Leben nach Macedonien retten. Go faßte Rom festen guß jenseits des adriatischen Meeres in ber Nachbaricaft ber-hellenischen Staaten. Und die Bellenen jauchzten ben Befreiern von dem Corfaren = Unfuge Beifall ju, gaben ihnen Kronen und Rrange und Antheil an den isthmischen Spielen und gewahrten nicht, wie der Senat gierige Blide auf fie marf, wie ber Kischer auf die, um ben lodenden Rober fpielenden Fifche.

Aber noch war für Rom die Zeit nicht gekommen, die kindisch habernden und spielenden Städte und Staaten von Hellas mit dem schlau gelegten Nete seiner Politik zu umschließen. Denn eine Wetterwolke zog sich drohend über ihm und der ganzen italischen Eidgenossenschaft zusammen. Noch einmal sollte Rom um seine Eristenz ringen, bevor esk kühnen Ganges zur Weltherrschaft fortschritt. Dieser Sturm aber kam von der alten Todseindin in Afrika, oder vielmehr von ihrem edelsten Sohne, der unter Libyens glühender Sonne, gleich seinen Löwen, aufgewachsen, mit ungewöhnlichen Mitteln für seine Vaterstadt den Kampf gegen die furchtbaren Legionen aufnahm und fortsührte, bis er dem unentrinnbaren Verhängniß unterlag.



Das ebemalige Enna.



Streitbare, unbandige Schaaren, Wer hat fie berufen, wer bannt fie fest, Die horben von Often und die von West, Soldfnechte und rauhe Barbaren?
Der Retbherr that es, vom Sturm umfreis't, Ein einiger, herrlicher heldengeist Schuf Regel den streitenden Massen.
Er sührte sie fort, von der heimat fern, Bu Siegen, bis das Geschid den Stern Ließ sinten und mablich erblassen.

# I.

# Die Karthager in Afrita und Sispanien.

Fon schwindelnder Höhe war Karthago durch den Ausgang des ersten punischen Krieges herabgestürzt. Daß fast alle auswärtigen Bestungen in die Hände des siegreichen, seindlichen Staates gekommen waren, hätte man verschwerzen können; aber auch der gewinnreiche Handel nach den sonst befreundeten, zum Theil unterworsenen Küsten war gehemmt, die hauptsächlichste Duelle des Reichthums verstopft, das machte den Schmerz über die Riederslage erst recht empfindlich. Indessen mußte man sich wohl oder übel in die peinlichen Berhältnisse fügen, und die betriebsamen Handelsleute suchten andere

Bege auf, um den Berluft zu erseben. Die Fabriten ber Stadt lieferten noch immer Erzeugniffe, die überall Raufer fanden, die Bandelsichiffe befuhren bie Ruften von Nordafrita, Megppten, Mfien, befonders aber boten ihnen Dispanien, vielleicht icon die cangrischen Infeln, offene Markte für Umtausch und Gelbermerb, und an diefen entlegenen Gestaden hatten fie nicht die Ditbewerbung der Hellenen und Römer zu beforgen. So lebte denn die Hoffnung auf, ben alten Boblftand wieder berauftellen. Die regierenden Berren, Die Suffeten, die Manner bes Rathes uud ber Richterschaft, batten fein boberes But vor Augen. Freilich batten fie fich eine Zeitlang, nach ben Erfolgen gegen bie ficilischen Bellenen und Porrhus, behaglich als Konige über ein machtiges Reich geträumt und barum mit ben Romern im langen Rampfe um Sieg ober Bernichtung gerungen. Erwacht und nüchtern geworden, faben fie, daß man nur mit Baffen und geubter Fauft, nicht mit Gelb, nicht vom behaglichen Lotterbette aus, ein triegerisches Bolt bezwingen konne. Da ein folches Borgeben ihre Sache nicht mar, fo entschlugen fie fich ber Sorge um Rrieg und Eroberung, um fich mit ganger Thatigfeit dem friedlichen Erwerbe gugumenden. Sie faben auch nicht bas Romerschwert, bas über ihrem Saupte bing, bas ibnen im Goldnerfrieg Sardinien abgetrott batte und früher oder fpater bem ungerüfteten Staate ben Untergang brobte. Die große Maffe ber ftabtischen Bevolkerung, jum Theil ein gedankenlofer, feiler, verlotterter Saufen, bachte naturlich noch weniger an die Butunft und an ben Glang bes Baterlandes. Die Sorge um bas tägliche Brod nahm all' fein Denten und Thun in Anspruch.

Allerdings gab es auch wohldenkende Burger, die mit Unmuth den trofts losen Zustand der Republik und das kommende Geschick vor Augen hatten. Allein sie wußten keinen Rath, keine Abhülse; sie meinten, es bleibe nur der eine verzweiselte Ausweg, die Stadt der Bater, die Alkare der heimischen Götter zu verlassen und, mit den Penaten an Bord, hinüber zu steuern nach den glücklichen Inseln im sernen Ocean und dasselbst eine neue Heimat zu gründen.

Inmitten dieser lässigen, verkommenen, oder an dem Schickjale verzweisselnden Bevölkerung stand ungedeugt und unverzagt Hamilfar Barkas. Er vertraute auf sein Genie, er war voll Glaubens an eine glückliche Wendung der Dinge. Und ihm vertraute, mit ihm glaubte, hoffte sein Geschlecht, sein Andang, mit ihm die Hauptleute und Obersten, die undessegt in den Heerlagern Siciliens, die Legionen bekämpft und an seiner Seite die Söldnerbanden niederzewersen, das aufgestandene Lieben bezwungen hatten. Alle diese nicht versächtlichen Männer erhoben laut ihre Stimmen in den sonst stummen Bolksvoersammlungen gegen die schlasse Politik der Regierung. Die Bürgerschaft aber gab ihnen Beisall; sie bildete vielleicht zum ersten Nale Opposition gegen die Machthaber, die das Steuer des Staates in den Händen hatten. Die Folge daren war eine Umwälzung in der Bersassen, über deren Bersauf uns freislich keine Rachrichten ausbewahrt sind. Wir kennen nur zum Theil die Resultate. Die Fürgerschaft erhielt nämlich entscheidenden Einfluß; ibre Stimme mußte bei allen Makregeln der Staatsverwaltung gehört und berücksigt werden.

Ferner wurde Hamiltar mit unumschränkter, dictatorischer Gewalt über das Heerwesen und die gesammte Kriegsmacht der Republik bekleidet. Er konnte Krieg führen, Frieden schließen, einen Rachfolger sich erwählen und war nicht mehr dem Rathe der Hundertmänner, sondern allein der Bürgers

schaft verantwortlich.

So war der hochherzige Mann von den Banden einer schlaffen, turzsichtigen Regierung frei; er konnte seine schöpferische Kraft unbehindert walten lassen. Er saßte die früheren Entwürfe wieder in's Auge, einen kriegerischen Staat von Söldnern der kriegerischen Eidgenossenschaft in Italien entgegenzustellen. Groß, höchst schwierig war seine Ausgabe; denn er mußte nicht blos ein Heer schaffen, sondern auch, wie früher in Sicilien, die Geldmittel ausbringen, womit die Regierung knauserte, und zugleich seine weit aussehenden Pläne den mißtrauischen Römern und den Gewalthabern in seiner eignen Batersstadt verbergen. Wir wollen den Ereignissen nicht vorgreifen, sondern, den Schritten des Helden solgend, mit Ausmerksamkeit betrachten, in wie weit

es ihm vergonnt war, feine Aufgabe zu löfen.

Zunächst führte er seine kriegskundigen Schaaren gegen die Rinder der Bufte, die Scheiks der Gebirge. In der Ebene scheuchte er fie mit Sulfe feiner Elephanten und Schwerbewaffneten vor sich ber; in den Schlupfwinkeln ber Berge fuchte er fie mit feinen leichtgerufteten Bolfern auf. Biele Stamme unterwarf er burch die Gewalt ber Waffen, andere durch gewinnende Milbe und geschickte Unterhandlungen. Zahlreiche Reiterschwärme, burch Sold und Mussicht auf Beute verlodt, traten in fein Beer. Er gewann baburch Land, Geld und Vermehrung seiner Streitmacht. Diese Borgange ichienen der hoben Dbfigkeit unverfänglich; fie fab es nicht ungern, daß bas karthagische Gebiet in Ufrita felbst gesichert und erweitert werde. Auch ber romifche Senat, ber mit Argusaugen alle Bewegungen im jenseitigen Lager übermachte, fand in den unbedeutenden Erwerbungen am Rande der Bufte nichts Arges. Die ferneren Makregeln hamiltar's erregten gleichfalls teine Unrube. Er ließ einige Beerhaufen an der Granze fteben, um die neuen Erwerbungen zu sichern, und wandte fich mit der Hauptmacht nach der Rufte, wo er ein Lager bejog. Welche Gedanken bier feine Seele bewegten, bas abnten noch immer weder die Handelsherren Rarthago's, noch die römischen Sendlinge, darum muften nur feine vertrauten Rriegsoberften, namentlich fein Liebling, ber burch Besonnenheit und forverliche Schönheit hervorstrahlende Sasdrubal, den er nachmals durch die Sand seiner Tochter fich verband. Mit ihnen berieth er die Ausführung seiner Entwürfe wozu jest die Zeit gekommen mar. Er verhehlte fich aber nicht, daß das Biel in weiter Ferne lag, daß er, ein sterblicher Menich, den Gefahren unterliegen konnte, ebe Alles gereift mar. Da fielen feine Augen auf fein noch unmundiges Sohnchen Sannibal, bas, an Rorper und Beift ihm abnlich, seine eigne Rindheit ihm vergegenwärtigte, und die hoffnung bammerte in feiner Seele auf, daß in dem Knaben ber Bollender feines Werkes heran reifen werbe, wenn ibn felbit das Schickfal früher wegraffe.

Er nahm ihn baber einft mit fich an den Altar bes bochften Gottes. Da ent= rollte er vor ihm, fo weit der Knabe es faffen fonnte, ein Bild von dem letten Rriege, von dem Unglud des Baterlandes, von dem Uebermuthe der Romer, von ihrer unersättlichen Raubsucht, die mitten im Frieden reiche Länder ihnen entriffen habe. Als er an ben flammenden Bliden des fruhe gereiften Rindes erkannte, daß es ihn verstanden habe, ließ er es bei dem Gotte der Bater feier= lich schwören, bag es fein Leben lang die Romer haffen und fie bekampfen wolle, bis fie zu Boden lagen, oder es felbft feinen Untergang gefunden habe. Diese Scene, ber Schwur, ben er bem Bater nachsbrach, ichwand nicht, wie andere kindische Bilber, aus dem Gedachtniß bes unmundigen Rnaben: fie schwebte ihm in den Rämpfen, Siegen und Niederlagen feiner mannlichen Jahre, im Rriege und im Frieden vor Augen, und er ergablte fie noch im fpaten Alter cinem tonigliden Gaftfreund, ber ihm Schut und Unterftutung gewährte.

236 v. Cbr.

Sobald bas heer ausgeruht und für einen weiten Bug gerüftet war, feste fich Hamiltar langs ber Rufte in Marich, mabrend bie Flotte unter Hasbrubal ftete in gleicher Bobe neben berfegelte. Der Bug ging nach Weften; er ichien nur das noch freie, abendwärts gelegene Libben zu bedroben. Die Regierung in Karthago war daber nicht wenig überrascht, als fie horte, die gesammte Macht fei an den Gaulen des Bertules über die Meerenge gegangen und in Sifpanien in erbitterte Rampfe mit ben eingebornen Stammen verwidelt. Berne hatte man den breiften Feldberrn gurudgerufen; allein man hatte tein Mittel, ibn zu gwingen, und freiwillig, bas wußte man, tonnte ber ftorrifche, mit unbeschränktem Oberbefehl betraute Mann nicht zur Beimtehr bewogen werden. Man mußte ibn gemabren laffen und frob fein, daß Rom teine Gin= fprache erbob, oder brobende Befehle erließ. Daburch mar Samiltar in ben Stand geseht, frei ju schalten. Er führte aber Rrieg und Unterhandlungen mit gleichem Beididt, wie vorber in Libben.

Bon Gabes aus, ber alten phonicischen Rieberlassung, unternahm er feine Feldzüge gegen bie tapfern, aber unter fic enteweiten iberifchen Bollsftamme. In den üppigen Gefilden bes beutigen Andalufien und Granada, in ben Thalern und Schluchten der Sierra Morena und bis an die entlegenen Dittuften ftreiften feine numibifden Reiter bem ichwergerufteten Fugvolt und ben gefürchteten Glephanten voraus. Er fiegte in mebreren Schlachten, schloß ein allgemeines Aufgebot ber füblichen Bolfer burd geschidte Bewegungen ein, und nahm ben größten Theil mit bem Bauptling gefangen. Der Furft mußte sterben; bie Mannicaft ließ er unverlett. Daburd gewann er viele Stämme, fo tag ne freiwillig feiner milben Berridaft nich unterwarfen. Go grundete er ein ausgebebntes Reid, bas er mit Weisbeit regierte. Die Ginfunfte maren binreichend, tas Beer zu befolden und ansehnliche Summen gur Unterftutung ber Barcinifden Partei nach Kartbago gu ichiden. Als mittlerweile in Afrika bie taum bezwungenen numibifden Stamme fic erboben, entfandte er ben erfabrenen Sastrubal mit einem erprobten Beerbaufen gegen fie, ber fie burch blutige Rieberlagen gum Geberfam brachte.



Samiltar Bartas läßt feinen Sohn Sannibal ben Romern emige Feindichaft fcmoren.

In seinem Lager erzog der gewaltige Mann seine drei Söhne Hannibal, Hasdrubal und Mago, die Löwenbrut, wie er sie nannte. Auf sie suchte er seinen Muth, seine kriegerischen Talente und seinen Haß gegen Rom zu vererben, und seine Bemühungen waren nicht umsonst; denn die Knaben merkten auf die Unterweisungen des verehrten Baters; sie sahen seine Thaten, und ihre Seelen erglühten von dem Verlangen, ihm ähnlich zu werden.

Neun Jahre waren versiossen; durch eben so viele Feldzüge hatte der große Mann das Reich in Hispanien selbst begründet, Schätze gesammelt, ein absgehärtetes, mächtiges Heer gebildet. Der ganze Süden gehorchte ihm; an der Ostfüste drang er immer weiter vor; er suchte den Iberus (Ebro), die Phresnäen zu erreichen; dann wollte er durch das Keltenland, über Ströme und Bergenach Italien vordringen und dort im eigenen Lager des Feindes den letzen, entscheidenden Kampf versuchen. Das neidische Schicksal versagte ihm diese Gunst. In einem mörderischen Treffen gerieth sein heerhausen durch brennende Wagen, welche die Feinde vorschoben, in Verwirrung; er warf sich den Versolgern kühn entgegen und siel im tapfern Kampse, von der Uebermacht umringt und überwältigt.

Ohne Widerrede ward fein Gidam hasdrubal zu feinem Nachfolger erwählt. Er wirtte im Ginne und Beifte bes helben fort. Un ber Spibe einer Macht von 56,000 Mann und 200 Elephanten befiegte er die Oretaner, eroberte ibre amolf Stadte und drang bis an den Iberus vor. Durch die Runft der Webe, bie ihm eigen mar, bewog er viele Sauptlinge, in abbangige Bundesgenoffenschaft zu treten. Much Berichwägerungen verschmäbte er nicht. um burd Frauenhand bie Bande ber Freundschaft immer fester zu schließen. Darauf grundete er fich einen Gis, wie er bes Beherrichers eines großen Reiches murbig war. Un ber Oftfufte, ba, wo ein geräumiger hafen ber Flotte und bem Danbel Sicherheit bot, erhob fich Reutarthago, groß und prachtig, und mitten barin die feste, tonigliche Burg, wo der gludliche Weldberr feinen Sof blett. Aber er rubte baselbst nicht, wie ein affatischer Burpurtrager, in ben Urmen der Wohlluft, sondern er leitete mit Umficht die Verwaltung und zog, wenn es die Umftande forberten, binaus in den Rrieg, der bald ba, bald bort aufloberte. Dann begleitete ibn fein Schwager, ber jugendliche Sannibal, ben er jung Vefeblehaber ber Reiterei ernannte. Wenn ber junge Rrieger an ber Guibe ber Geschwader baber trabte, folgten ibm die Leute froben Muthes; benn Reiner tummelte fein Rog mit folder Gewandtheit, Reiner wunte mit gleicher Wefchidlichfeit einen Ueberfall zu leiten, ober bem Feinde auf offenem Welbe gu bogegnen, die Flucht zu bemmen und ben Sieg an feine Nahnen zu fesseln. Richt weniger gewandt und geubt mar er in ben Rampfen an frufte. Unermublich auf bem Mariche, der befte Fechter mit Speer und Schwert, Allen voran im blutigen Sandgemenge, der Lette auf dem Ruckzug, raftios im Werfolgen bes Sieges, fo ftanb er geliebt und gegebtet unter ben freitbaren Schaaren, welche in ibm ben bodgefrierten Samilfar gu feben glaubton, und jo bewahrte er in ber verichwiegenen Bruft bie fühnen Plane bes Baters, um fic, wenn Beit und Umftante gunftig fein murten, gur Musinbrung zu bringen.

Die flortschritte der larthagischen Wassen lentten die Ausmerksamkeit des vomischen Senats auf das dieher von ihm wenig beachtete Hispanien. Er verslangte von dem Oberieldheren. Sagunt und andere Friedenstätte der Oststwie unangetaltet zu lassen. Fasterubal ließ sich den ausgezwungenen Bertrag gesallen. der ihn, wenn die Seit zum Kampie gesommen war, nicht binden toe der ihn, wenn die Seit zum Kampie gesommen war, nicht binden toe der ihn ihn der Erd durch die Land eines Mendellmörders deren nicht ausgegen nicht bernen unt ausgegenden Kampi. Allein der Keitz weren nicht ausgegeben; dem nicht der underhandlichen oberatien der Keitze weren nicht ausgegeben; dem nicht den eine die konsunier unch konstielt des Landschaften und ihn der Gebe des Ruhms des gebennen hieren der alleiten Sonn herreicht. Im ihn immenten sich alsbald die fein einschen ausgeschal aus inderen ein kanner wirder der erhoben fin zum ihre Schalber und der Schalber und Keitzel ist. demit er, den Weisel der Keitzel ist.



# II. Hannibal.

ufgewachsen im Lager, unter den Gesahren des Krieges, jung, kühn, voll Selbstvertrauen, zugleich wohl unterrichtet in den Künsten des Krieges und des Friedens, selbst mit der griechischen Sprache bekannt; mit solchen Eigenschaften trat der neue Feldherr in das Amt, wozu ihn die Liebe und die Verehrung des Heeres berufen hatte. Der Form wegen wurde die Bestätigung v. Ehr. von Karthago eingeholt, und die ließ nicht lange auf sich warten, da trot des Widerspruches, den, wie gewöhnlich, Hanno und seine Partei erhob, Senat

und Bolt die Bahl des Beeres gut hießen.

Der junge Held hatte keine Freude an äußerer Pracht; er brannte vor Begierde, den väterlichen Auftrag, den er als Knabe zu erfüllen gelobt hatte, zur Ausführung zu bringen. Zunächst mußte die punische Herrschaft noch sester begründet werden. Er bezwang daher in offener Feldschlacht die freien Olkaden nördlich von Neukarthago und eroberte ihre Hauptstadt. Im solgenden Jahre überschritt er den Tagus (Tajo), um die Baccäer zu unterwerfen. Er erstürmte ihre Städte Elmantika (Salamanca) und Arbocala; als er aber mit reicher Beute den Rückweg antrat, übersielen ihn die mächtigen Carpetaner mit weit überlegener Macht. Er hielt sie durch strategische Bewegungen auf, ging dann über den Tagus zurück, und als sie ihm durch eine seichte Fuhrt folgten, griff er sie mit Reiterei und Elephanten so nachdrücklich an, daß sie eine völlige Riederlage erlitten. Jeht unterwarfen sich alle Stämme dis in die Gegend des heutigen Leon. Da die nördlichen und westlichen Länder außer seiner Berechnung lagen, so wandte er sich oswärts, wo disher Sagunt zusolge des Vertrages mit Kom unberührt geblieben war.

4

Entidloffen, ben Rampfum bie Weltherricaft aufzunehmen, wollte er ichnell bie fluchtige Beit benuten, bamit nicht auch ihn ein bofes Gefdid babinraffe. Des= halb veranftaltete er icon mabrend bes Winters große Ruftungen zur Belagerung iener Stadt, die mit Rom verbunden mar. Wohl erkannten die Sagunter, wem ber Krieg gelte, da fich der Feldberr bereits in ihre Streitigkeiten mit Nachbarftammen mifchte und Drobungen verlauten ließ. Sie waren griechifder Abtunft, wehrhaft, nicht Willens, bas Jod ber libbiden Barbaren auf ben freien Raden au nehmen. Sie verstärtten ibre Berte, forgten für Mundvorrath und Baffen, forberten aber auch Rom, das Bundesoberhaupt, jur ichleunigen Sulfe auf. Un ber Tiber mar man inbessen mit andern Dingen beschäftigt. Man wollte bie bestegten Relten am Bo zu geschmeidigen Unterthanen machen und in Myrien fich behaupten, wo Demetrius von Bharus den Schild erhoben batte. Daber wurde eine Botichaft an ben punischen Feldberrn gefandt, um ibn zu bedeuten, bak Sagunt unter romischem Schute stebe und ein Angriff auf diese Stadt nicht ungeabnoct bleiben werde. Das hatte freilich hannibal icon vorber gewußt; er gab eine tropige Antwort, welche durch feine furchtbare Rriegsmacht von 150,000 Streitern noch mehr Nachbrud erhielt. Als die Boten den Bescheid schweigend entgegen genommen batten, bestiegen fie wieber ihr Staatsschiff und fleuerten nach Rarthago, wo fie zwar beffere Aufnahme fanden, aber boch in Unfiderbeit blieben, ob man bas Boridreiten bes entschloffenen Beerführers migbilligen merbe.

### Sagunt.

Auf ben Borbiben bes Bubeba : Bebirges, eine balbe Stunde vom Meere entfernt, lag bie vollreiche Stadt, die bas nadite Biel bes punifchen Groberers war. Burd Sandel ju Baffer und zu Lande batte fie Reichthum und Ansehen erlangt, burd ben Muth ibrer mebrbaften Burger und burch ftarte Mauern wußte fie fic gegen bie Angriffe ber eingebornen Stamme qu fouben. Auch ibre Lage trug jur Befeftigung bei: tenn nur ein in bie Chene reichenber Winkel war fur Belagerungewerte guganglich, Die übrigen Stadttheile, von ber folgen Burg überragt, lagen auf Dugein, die man fur unangreifbar bielt. Wie nabte aber jest ein feint. ber mit ungebeurer lieberlegenbeit an Mannichait alle Billismittel ber Runit und bes Gentes verband. Darum riefen bie Burger nich einmal fen Goue ber fraliten Bunfregenonen an und eilten dann, im Berfranen auf balbige Dulfe, auf ihre Manern und Thurme, um iht felbut, ibre Weiber und Rinter und ibre Benaten mit tapferer Dand gu Mupen. Bundelt batte es ber feint auf ben Mintel in der Ebene abgeseben, wo ein bedrichenter Eburm Schue gewährte und ber Rern ber Burgericaft aufgebeim war. Schrimtlicher wurden bes an bie Maner verzeicheben, Bibber begannen unter ihnen tas Wert ber Bereitrung. Die Bereitriger verfandten ibre Glichete wer Galighen bann flien fie belief berand und fritten im dintigen Seather gegen der Money. Dennetel Exercited Exercited unter die Kampfer, er eimxeliere ber Gernen burch wurder Miebe und bervereitzbiente That; aber

ein Speer traf ihn in die Sufte; er fant, und mit ihm ber Muth ber Belagerer. Sie wichen bestürzt gurud, und taum tonnten ber vermundete Gubrer und bie muhfam erbauten Berte in Sicherheit gebracht werden.

Bahrend der Feldherr frant barnieder lag, ruhte fein Beift nicht. Seine Befehle flogen burch bas Beer, bas rings um die Stadt lagerte. Schirmdacher, Mauerbrecher, Balliften, Ratapulten und andere Schleudermaschinen murden errichtet; ber Boben, wo irgend möglich, mit großem Menfchenverluft geebnet, um ben Angriff an vielen Stellen zugleich vorzunehmen. Sobald Sannibal genesen war, begann die Blutarbeit Tag für Tag. Ueberall hörte man unter dem Gefdrei der Rampfer, dem Rlirren der Waffen, dem Schwirren und Saufen der Beichoffe, das dumpfe Rrachen ber Sturmbode, beren Stofe die Steine gerschmetterten, bis da und dort bas Mauerwert einstürzte. Rurg nach einander brachen endlich drei Thurme mit dem dazwischen liegenden Gemauer ausammen; eine breite Breiche mar offen. Die Karthager fturzten jauchzend in bellen haufen hinein; aber hinter den Trümmern und vor und in den an= ftogenden Baufern fteben die Burger in geschloffenen Reiben. Sie tampfen mit dem Muthe der Bergweiflung; fie ichleudern die Falarica, einen Speer mit drei guf langem, von angezundetem Brandftoffe umgebenem Gifen. Bifchend. flammend fliegen die Geschoffe burch die Luft und verbreiten Tod und Schrecken. Ihr Heldenmuth fiegt über die Buth ber Feinde, die, geschlagen, über die

Trümmer gurudgescheucht, in's Lager flieben.

Während des mörderischen Getummels wurden dem Keldherrn Staatsboten von Rom angemelbet. Er wies fie ohne Umftande ab, indem er ihnen fagen liek, es fei jest, unter dem Waffenlarm, teine Zeit für Unterhandlungen. Mit diefem Erlag mußten die Gefandten abermals abziehen. Als fie darauf nach gewohnter Weise ihre Rlage in Rarthago vorbrachten, fanden fie gleich= falls tein Gebor und tehrten mit der ichlimmen Botichaft von der Bedrananik ber Bundesgenoffen nach Rom gurud. Sannibal bagegen mußte feine Reit beffer zu benuten; er ersette ben Berluft, ließ Tag und Nacht arbeiten und namentlich einen ungeheuren bolgernen Thurm mit Rabern aufbauen. Diefer wurde mit unfäglicher Mube gegen die neue Mauer vorgerudt, welche die nicht minder thatigen Burger an der Stelle der eingestürzten aufgeführt hatten. Da er die Festungswerte überragte, so konnten die Bertheidiger dem aus allen Stodwerten bervorbrechenden Sturm von Geschossen nicht Stand balten. Sofort murde die neue Mauer mit Brecheisen umgefturzt. Run drang der Keldberr felbst an der Spite der tapferften Schaaren mit unwiderstehlicher Gewalt auf einen Bugel vor, mo das Gefecht gegen die verzweifelt tampfenden Ginmohner fortbauerte, bis die Duntelheit Stillestand gebot. Unter hannibal's perfonlicher Leitung wurden bier Bollwerke bergerichtet, mabrend die Vertheidiger Balle und Graben dagegen anlegten. Rampfe und Schanzarbeiten dauerten von beiden Seiten fort. Gin Aufstand der Carpetaner ichien ben Belagerten einige Rube zu gemähren; allein ber punische Beerführer mar mit Blibesschnelle bald da, bald dort, überwältigte die Empörung und war schon wieder

vor Sagunt, ehe man seine Abwesenheit ersahren hatte. Er fand durch die fortgesehte Arbeit der Mauerbrecher Alles mit Trümmern bedeckt. Durch die offenen Lücken führte er sogleich zahlreiche Mannschaft zum Sturme vor, und abermals tobte der Kampf rings um die bedrängte Stadt, daß die Bürger nicht wußten, von welcher Seite die größte Gesahr drohe. Da drang Hannisbal selbst durch die gebrochenen Werke zur Burg vor und konnte nicht wieder vertrieben werden.

Sebnsuchtsvoll batten bisber die Einwohner von ihren Rinnen über bas Meer nach der römischen Flotte gespaht, die, wie fie vertrauten, tapfere Legionen zu ihrer Erlöfung berüberführte. Tage, Bochen und Monate maren vergangen, aber teine Benteren tauchten am fernen Horizonte auf. Jest erkannten bie ungludlichen Burger, bag ihre hoffnung auf romifche Sulfe eitel fei, und zwei Manner unternahmen es, bei Racht in's punische Lager zu geben, um Schonung zu erbitten. Sannibal forderte aber unbedingte Unterwerfung. Als diese Antwort in Sagunt bekannt wurde, fcbleppten viele der vornehmften Burger alle ibre Sabe auf einen Stoß zusammen, gundeten fie an und fturaten fich felbst in das auflodernde Reuer, andere liefen in Saufen berbei; fie erhoben bei dem jammervollen Unblide lautes Wehtlagen, das die gange Stadt erfüllte. Bu diefer Zeit fturzte ein machtiger, lange icon ericutterter Thurm aufammen und öffnete den anffürmenden Belggerern eine weite Breiche. So ward Sagunt erobert und ganglich gerftort. Auf feiner Stätte ftebt jest ein wenig bedeutender Ort, Murviedro (alte Mauer), nördlich von Balencia, der burch seinen Ramen an den Untergang ber berühmten Bellenenstadt erinnert.

Groß war die Beute, die man vorfand. Bieles raubten die Rrieger; doch blieb dem Feldherrn noch ansehnlicher Reichthum zur Berwendung übrig. Er beftritt damit den Sold des Beeres, sowie die umfaffende Ruftung für den nächften Reldzug. Geldsummen, Rleinobien und toftbare Gerathe fandte er nach Rarthago, um bafelbst Burgerschaft und Regierung für seine Blane zu gewinnen. Und die Retten, Ringe und Golbkronen funkelten nicht umsonst vor den Augen und in den Händen des habgierigen Handelsvolkes. Hannibal mar der Held bes Tages, ber Beld ber Menge; er forberte nicht Gelb, fonbern er gablte aus vollem Sadel lediglich fur den guten Billen, daß man ihm freie Sand laffe. Als daber romifche Gefandte anlangten, welche bie Auslieferung bes fträflichen Beerführers forberten, fand ihre Rede wenig Anklang. Man berieth bin und ber; da faßte ber Römer feine Toga jusammen, indem er fagte, in ben Falten fei Krieg, ober Frieden enthalten; man folle mablen. Auf die trobige Antwort des Suffeten, er moge geben, mas ibm beliebe, rief er, bas Gewand loslaffend: "Co babt Rrieg." Aber ftatt ber Ginfchuchterung, auf die er gerechnet batte, vernahm er von allen Seiten den Ruf: "Wir nehmen ibn an." Gin allgemeiner Aufschwung, ein triegerischer Geift ichien fich ber fonft nachgiebigen Sandelsberren bemachtigt zu haben; ware nur biefe Begeisterung nachhaltig und zu großen Opfern bereit gemefen!

In ihren Erwartungen getäuscht, langten bie Staatsboten in Rom an,

218 v. Cbr. fanden aber daselhst schon Alles in kriegerischer Bewegung. Mit zwei Legionen sammt den Bundesgenossen war der Consul Tiberius Sempronius Longus auf 160 Penteren nach Sicilien abgegangen, um den Krieg nach Afrika zu spielen. Eine gleiche Macht und 60 Kriegsschiffe sollte der andere Consul P. Cornelius Scipio nach hisdpanien führen. Eine Legion sammt Bundesgenossen stand unter dem Prätor L. Manlius in dem Strandgebiete des Padus, wo die Boier, erbittert über die Zwingburgen Placentia und Mutina, sich in Masse erhoben hatten. So war eine Macht von etwa 70,000 Streitern und 220 Galeeren bereit für einen Krieg, der die ganze Krast des Staates in Anspruch nahm. Die ungeheure Ausdehnung des Kampses vermochte aber der Senat nicht zu übersehen, da er die seindlichen Heere und besonders den Mann, der an ihrer Spite stand, nur nach den bisherigen Ersahrungen beurtheilte.

Uebrigens mag man wohl mit Recht die Langsamkeit tadeln, womit Rom ju Berte ging, teineswegs aber die Magregeln überhaupt und die Geringfügig: feit der verwendeten Mittel, deren Ungulänglichfeit fich erft im Berlaufe der Begebenheiten herausstellte. Denn ber Staat umfaßte allerdings eine Macht von mehr als 250,000 wehrhaften Bürgern und eine noch größere Bahl Bundesgenoffen, alfo mindeftens 600,000 Streiter; allein diefe bilbeten tein ftchendes Deer, das fogleich in's Feld ruden tonnte. Es waren Burger und Bauern, Die von ihrem Erwerbe lebten, von deren Steuerfraft der Staat felbst abhängig war. So lange fie zu Felde lagen, ftanden Pfluge und Bertftatten ftill, und wenn der Krieg lange dauerte, so waren ganzliche Verarmung und Staats= unruhen, wie in den erften Zeiten der Republit, unausbleibliche Folgen. Womit follten endlich die Ruftungen zu Baffer und zu Lande, die Unterhaltung ber Flotten bestritten, wovon der Sold für folche ungeheure Maffen aufgebracht werden, wenn Staat und Unterthanen verarmten? Dag in Zeiten der Roth Die Bürger muthig die schwersten Laften ertrugen, daß die Begüterten ihren Reichthum dem Vaterlande jum Opfer brachten, daß der Staat unter ben erschütternoften Schlägen nicht erlag, sondern ungebeugt und fühn das haupt aufrecht trug und nach dem Preise rang, bas eben ift eine ber großartigften Erscheinungen in der Geschichte der Menscheit und für alle Nationen , besonbers für unfer beutiches Bolt, ein nachahmungswürdiges Borbild. Auf Rom's Borzeit blide benn, Jungling, so wirst du Muth und Rraft finden, für bein Baterland zu tampfen, zu tragen, zu dulden; bu wirft, auch wenn dein Streben nicht erkannt wird, niemals einen Fluch über das theure Land ber Bater iprechen, fondern mit dem Dichter ausrufen:

"Das wolle Gott vom himmel nicht, Daß solches je geschehe! Nein, wer mit deutscher Zunge spricht, Ruft Deutschland niemals Wehe! Und wenn ich sie, die mich verstieß, Nie wiedersehen werde:
Mein letzt Gebet und Wort bleibt dies: Gott schüt die beutsche Erbe!"



Banorama der Rette des Montblanc.

## Beerfahrt über die Alpen.

Nachdem wir die Anstalten der Römer betrachtet haben, kehren wir zu Sannibal gurud, um ihn auf feinen Bugen zu begleiten. Der Widerftand, ben ihm Sagunt entgegensette, hatte ihn den ganzen Sommer getoftet. Er raftete und ruftete mabrend bes Winters in Neutarthago. Seine ganze Macht betrug gegen 140,000 Streiter von allen Waffengattungen. Da waren fcwere libniche und hispanische Reiterei, leichte Rumidier, gewohnt, gleich ben Kalten. im Fluge nach des Meisters Wint auf die Beute zu ftogen, ein friegstundiges Fugvolt, barunter gewappnete Afritaner, Iberer mit fpipen, zweischneibigen Rlingen, und Relten mit ihren langen Schwertern, alle geubt, in gefchloffener Bhalanr bem Feinde in's Angeficht zu ichauen; ferner leichtgeruftete Schaaren, theils Speerschüten, theils balearische Schleuberer von ben Inseln, beren ferntreffende Bleitugeln Belm und harnisch zerschmetterten. Alle Diese an Sprachen, Sitten und Waffen verschiedenartigen Bolter hatte der munderthatige Mann in einen Korper vereinigt und durch das Gefühl der friegerischen Ehre und Fahnentreue fest zusammengekittet. Dazu tamen noch 58 Elephanten und 50 Benteren, Die er nach Gutdunten verwenden tonnte. Da er nicht, wie ein verzweifelter Abenteurer, mit weggeworfenem Schild in den Rampf eintreten wollte, fo fuchte er junachft ju fculten, mas er befag. Er verlegte baber 20,000 Mann nach Afrita, als ben Rern eines Beeres, bas burch bie Hulfsmittel der Hauptstadt im Falle der Noth schnell gebildet und verstärkt merben tonnte. Seinem Bruder Sasbrubal überließ er jur Dedung Sifpanien's 15,000 Rrieger nebst einer großen Anzahl Elephanten und der gesammten Flotte. Auch hier rechnete er barauf, daß bas Beer durch Aushebungen und Berbungen leicht verstärkt werben konnte.

In den ersten Frühlingstagen, sobald die winterlichen Regengüsse und p. 218 Stürme vorüber waren, setzte sich Hannibal an der Spite von 90,000 Fuß-

tnechten , 12,000 Reitern und 37 Elephanten in Marich.

Er überschritt den Iberus; aber jenseits wohnten streitbare, freiheitsliebende Stämme, die mit verzweifeltem Muthe ihre Unabhängigkeit vertheidigten. Ungeschreckt durch die seindliche Ueberlegenheit und öftere Niederlagen, kämpsten sie in mörderischen Geschten für ihre theuersten Güter. Indessen der Feldherr schritt unaushaltsam vorwärts, wenn auch Tausende seiner Krieger sielen, und erreichte bald die Phrenäen. Aller Widerstand war gebrochen, das ganze Gebiet zwischen dem Iberus und dem Hochgebirge mit schonungsloser Gewalt unterworsen. Freilich lagen 20,000 der tapsersten Karthager auf den bluttriesenden Feldern hingestreckt; aber das erste Ziel war erreicht, die Heerschrt gegen Italien nicht länger ausgehalten. Hannibal ließ 10,000 Mann zum Schutze des ersoberten Landes zurück; andere 10,000, die sich schwierig zeigten, verabschiedete er als Feiglinge; der Ueberrest, etwa 50,000 Mann zu Fuß und 9000 Reiter, folgte ihm auf den unbekannten Pfaden in die weite Ferne, wo er ihnen Beute,

Sieg und Ehre verhieß.

Ungehindert ging der Bug durch die Baffe der Byrenaen, mahrscheinlich Die öftlichen, wo das Gebirg nach dem Mittelmeere fich fentt. Die zwedmäßigsten Bortehrungen waren getroffen, tundige Führer bestellt, die strengste Mannegucht murde aufrecht gehalten, um nicht die wilden Bergvölker aufzuregen. Daburch gelang es, bas jenseitige Reltengebiet ohne Berluft zu erreichen. Bier brobte Aufenthalt; benn die Bauptlinge ber ganzen Gegend hatten fich bei Ruscino (Roussillon) versammelt und verlegten mit ihren friegerischen Schaaren ben Fremdlingen ben Weg. Hannibal, ber jede Zögerung, jeben Berluft zu vermeiden suchte, leitete Unterhandlungen ein, spendete den geld= gierigen Fürsten reiche Geschenke und gewann ihre Freundschaft, daß fie fogar vertrauensvoll zu ihm in's Lager tamen und ihm die Strafe bis an den Rhobanus (Rhone) öffneten. Ungefäumt zog er sofort an der Rufte bin, wodurch er die unwirthbaren Gebirge der Sevennen vermied. Darauf mandte er fich landeinwärts und gelangte etwa in ber Gegend bes heutigen Avignon an ben Rhodanus. hier wohnte auf beiben Seiten der gablreiche Stamm der Bolcen. Dieser stand weit und breit geruftet, um die feindliche Rriegsmacht abqu= wehren. Die waffenfähige Mannschaft hatte fich auf das linke Ufer gurudge= zogen, ba ber reißende Strom leicht zu vertheidigen mar. Man hatte aber noch einen andern Teind zu fürchten, nämlich den römischen Conful Scipio, der nach langer Bogerung um dieselbe Zeit an der öftlichen Mundung des Fluffes anferte. Diefer erfuhr erft jest von den befreundeten Bürgern Massilia's (Marfeille) die bisherigen Begebenheiten, die Nahe des Gegners, den er am Iberus hatte aufsuchen wollen. Er gonnte feinen Legionen, die nebst den Bundesgenoffen 24,000 Mann ftart waren, bie nothige Raft, um fich von ber Seefrankheit zu erholen, dann beschloß er in Berbindung mit den von Massilia abbangigen Galliern, ben überlegenen Feind aufzusuchen.

Hannibal fürchtete weder Kelten noch Römer; aber er war nicht Willens, ben doppelten Angriff abzuwarten. Auf neuen, ungewohnten Bahnen wollte er zum Kampfe vorschreiten, von einer Seite ben Stof thun, von welcher weber Senat, noch Bolt, noch Feldherren eine Ahnung hatten; so waren die Eingebungen des Genies, denen der Held, gleichviel, ob zum Siege oder zum Untergange, folgen muß. Borerst tam es darauf an, den Uebergang über den Fluß schleunigst zu erzwingen.



Ueberichreitung der Rhone und Ueberichiffung der Glephanten auf Flachboten.

Der Felbherr ließ daher eine große Anzahl Fahrzeuge von den diesseitigen Galliern zusammenbringen. Er zahlte dafür Geld mit vollen Händen, oder er wendete Gewalt an. Da diese Boote noch nicht zureichten, wurden andere in großer Eile gezimmert, zum Theil nur ausgehöhlte Baumstämme. An Arbeitern war Ueberssus; daher konnte man zugleich starke Flöße zum Ueberssehen der Pferde und Elephanten anfertigen.

Bobl faben die Relten am jenseitigen Ufer die Borbereitungen; aber fie hofften, pom boben Ufer berab ben Angriff leicht zurudzuweisen, vielleicht einen großen Theil der Alotte zu versenken. Sie wuften aber nicht, baf hanno, Bomiltar's Sohn, zwei Tagemariche oberhalb an der Spite eines hispanischen Beerhaufens auf Schläuchen und Aloken an bequemen Stellen übergegangen mar und durch auffteigende Rauchfäulen dem Feldherrn feine Antunft tund that. Sie tampften daber mit großem Muthe und mit entschiedenem Bortheil gegen die, welche die Landung zu bewerkstelligen suchten. Bon beiden Seiten hallte der Rriegsruf, klirrten die Waffen, raffelten die Geschoffe; da erhob fich binter ben Relten verwirrendes Gefdrei und Getummel, ihr Lager ging in Alammen auf, die siegreichen Bispanier stürmten auf die bestrittene Wahlstatt. Bon beiden Seiten gefakt, unterlagen die Barbaren; wer nicht unter den feindlichen Waffen fiel, suchte sich durch eilige Flucht zu retten. Der Sieg war vollftanbig; ohne Zeitverluft ging bas gefammte Beer über ben Flug. Auch die Elephanten wurden auf funftlichen, mit Rafen bededten Flogen übergefest. Einige der riefigen Thiere fprangen gwar icheu in's Baffer; aber der reifende Fluß tonnte die gewaltigen Maffen nicht überwältigen; fie wateten wohlbehalten an's Ufer. Bur Beobachtung der lässigen Römer entsandte Hannibal 500 numidische Reiter, die auf ein romisches Geschwader fliegen und nach einem mörderischen Gefechte in's Lager gurudtehrten. Sie brachten die Rach: richt, der Consul pflege noch mit seinen Legionen der Rube. Der Keldberr war nicht gesonnen, ihren Frieden zu ftoren. Er wandte fich nordwärts, als ob er die unbekannten Wildniffe des innern Landes auffuche.

Als das Heer sich in Marsch sette, bemerkte er, daß ohngeachtet des ersochtenen Sieges eine tiese Niedergeschlagenheit die Krieger ergriffen hatte. Dunkle Gerüchte von den Schrecknissen der Alpen gingen um und erfüllten die Gemüther mit Grauen. Auch er selbst, der Führer und Hort des Heeres, ershielt jett bestimmte Auskunft über die Schwierigkeiten, die noch zu überwinden waren. Es trasen nämlich Gesandte der Gallier vom Padus und unter ihnen Magalus, ein boischer Häuptling, bei ihm ein. Sie erzählten von den eisumstarrten Einöden, den Bergstürzen, Lawinen, Abgründen, erskärten aber auch, sie selbst wollten den Jug geleiten, alle Gesahren mit den tapfern Männern theilen, die zu ihrer Hülse aus weiter Ferne gekommen seien. Man müsse aber, versicherten sie, den Marsch beschleunigen, ehe der entsehliche Winter andreche, der in den Hochgebirgen sich früh einstelle und unübersteigliche Hindernisse bereite. Ferner gaben sie an, die Kelten am Padus erwarteten ihre Bundesgenossen mit Ungeduld; sie hätten schon ein römisches Heer saft ganz aufgerieben und ständen überall in den Wassen.

Auf diese Nachricht befahl der Feldherr sogleich den Aufbruch. Der Marsch ging immer stromauswärts durch Gegenden, die reichliche Nahrung für Menschen, und Weide für Pferde und Elephanten darboten. Man überschritt die Isara (Isere) etwa bei Balence. Hier kam man in das Gebiet der Allosbrogen, welches nördlich und westlich von dem Rhodanus, füdlich von der

Isara, öftlich von den Alpen begrenzt wird und daber damals die Insel der Allobrogen bieft. Sier hatte ein jungerer Bruder ben alteren von ber Berrfcaft verbrangt und fich gegen Recht und herkommen jum Stammesoberhaupt aufgeworfen. Sannibal mifchte fich in ben Streit; er feste ben rechtmäßigen Erben wieder in die Berrichaft ein, wodurch er fich benfelben ju Dant verpflichtete. Derfelbe lieferte bem gangen Beere nicht nur Lebensmittel im Heberfluß, fondern auch, mas befonders nothwendig ichien, Schuhmert und warme Rleider. Ferner gab er ber farthagijden Macht mit bewaffneter Mann-Schaft das Geleite bis an die Alpenwand, mo fein Gebiet aufhörte. Die Borhöben waren bald überstiegen; über die Saupttette, die schroff und fteil fic erhebt, führte nur eine gangbare Strafe, und diese mar von feindseligen Bergbewohnern befett. Der Feldberr ließ bart an der Felfenwand bes Mont du Chat ein Lager aufschlagen; benn er hatte burch teltische Spaber in Erfahrung gebracht, daß die Bergbewohner nur bei Tage den Bag huteten, des Rachts in ihre Gutten und Dörfer gurudtehrten, weil fie einen nachtlichen Bug auf der schwierigen Strafe für unmöglich hielten. Bon wegtundigen Leuten geführt erstieg er darauf, sobald die Dunkelheit eingebrochen mar, mit ruftiger Mannichaft die Boben zur Seite der Strafe, bas Sauptheer aber trat in der frühen Dammerung den Marich an. Ale Die Sonne über die Berge ftieg, waren auch die Feinde auf, um bas heer von Fremdlingen auf bem ichwierigen, von fteilen Abhangen begrenzten Wege aufzureiben. Ungeschreckt burch bie seitwarts lagernden Heerhaufen thaten fie bald da, bald dort, bald einzeln, bald in haufen Angriffe, ichleuderten Geschoffe, walzten Felfen unter Die vorüberziehende Menge, daß Manner und Lastthiere in die Tiefe fturaten. Das wilde Schlachtgebeul der Barbaren icholl in den Bergen wieder und vermehrte die Schreden, benen das gesammte Beer zu erliegen ichien. Jest durfte Sannibal nicht länger gögern; er brach gegen die Feinde bervor und folug fic bald durch die bessere Ordnung und die vollkommneren Waffen seiner Leute in bie Flucht. Allerdings ward durch ben Larm bes Gefechts die Berwirrung und badurch der Berluft des heeres noch vermehrt; allein die geschlagenen Gallier wagten boch nicht mehr, in Daffe bem Buge entgegenzutreten. Go ward der Mont du Chat\*) etwa bei dem jetigen Dorfe Chevelu (Lavisco) überftiegen.

Bon der Höhe blickte man in das breite Thal der obern Jsara, wo auf grünen Matten einzelne Gehöfte und ein Bergstädtchen gelegen waren. Aber jenseits breitete sich die ungeheure Rette der graischen Alpen aus. Da starren nackte Felsenrippen, wie hörner und spihe Nadeln, bis in die Bolken empor. Pyramiden, eisgekrönte Kegel, eingestürzte Zinnen, langgestreckte Bergjoche, vereinzelt und in Gruppen, Gestein in allen Formen reckt sich, gleich einer Riesenstadt, zum himmel auf, und das Alles von Schnee überlagert, von

<sup>\*)</sup> Wir bebienen uns hier, wie anberwärts, ber gegenwärtigen Localbezeichnungen, ba theils altere fehlen, theils bem Lefer wohl nur neuere Special = Rarten zu Gc= bote fteben.

hervorquellenden Gletschern durchfurcht, gereiht um den königlichen Mont Blanc, mit der Krone und dem nordwärts wallenden Mantel von Schnee. Groß und erhaben ist der Anblick dieser von Titanen der Urwelt erbauten Riesenstadt; aber die kriegerischen Pilger sahen mit Schaudern auf den unzeheuren Bergwall, der sie von dem Ziele ihrer Wanderung, von dem Lande des Ruhmes trennte. Doch stand vor Aller Augen der Mann, der sie bisher glücklich durch die Gesahren geführt hatte, und der erschien, wie immer, heiter und voll Zuversicht, wie der Genius, der über den Geschicken der Menschen wacht. An seinem Bertrauen erhob sich ihre Seele zu neuem Muthe, unter seiner Leitung durch alle Schrecknisse der Alpenwelt sich Bahn zu brechen.

Sobald unter fortwährenden Gefechten mit den immer wieder angrei= fenden Barbaren die Thalebene erreicht mar, überfiel Hannibal die schwach befestigte Bergstadt, eroberte fie im ersten Unlauf und machte reiche Beute an Schlachtvieh, Saumthieren und Mundvorrath. In der anmuthigen Gegend von Chambern (Lemingum), vielleicht bei Bourget am Juge des Gebirges, wo ein klarer See fich ausbreitet, wurde ein Rasttag gehalten. Der Marsch ging bann aufwärts ber Ifara entlang burch einen weiten, fruchtbaren Grund. hier war tein hinterhalt zu befürchten, und munter zogen Menschen und Thiere ihres Weges. Die Bergbewohner ftaunten über bas fremde Bolt, besonders waren die Elephanten Gegenstände ihrer Berwunderung und ihres Schredens. Da, wo das Thal enger wird, bei Conflans, mußte größere Borficht angewendet werden. Indeffen ichienen die Centronen, welche von bier bis an die graischen Alpen ihre Beerben weibeten, friedliche Leute. Sie tamen an ihrer Grenze mit grunen Friedenszweigen entgegen, baten um Schonung, lieferten Schlachtvieh und andere Borrathe und ftellten Fuhrer durch die verschlungenen Berggebege. Hannibal traute den Versicherungen der Barbaren nicht. Er ordnete ben Zug mit großer Borficht. Boran fchritten Die gefürchteten Elephanten, dann die andern Saumthiere mit dem Gepad, dann die Reiterei und das Fufivolt. Er felbst becte mit außerlesener Mann= ichaft den Rücken. Um vierten Tage tam man an den Fuß des kleinen Bern= bard, beffen 6700 Ruf boben Baf man übersteigen mufte. Langfam bewegte fich ber Zug durch eine wilde Schlucht, ba erschien ringsum auf ben überhangenden Höhen die Landwehr der Centronen, und ihr Schlachtgeheul gellte durch die Berge, ihre Geschoffe praffelten nieder, Steine, Felfen, Baum= stämme wurden herab gewälzt. Bon vorn wagten fie keinen Angriff; ba fcredten die Riefenthiere, benen die Barbaren nicht zu naben magten, aber bon beiben Seiten fturmten fie herunter und durchbrachen endlich ben Rug. während fie zugleich den Feldberrn im Ruden angriffen. Diefer fand uner= ichütterlich mit seinen Getreuen in dem wilden Getummel. Gin überhangen= ber Rreibefelsen, noch jest der weiße Stein genannt, bedte die tapfere Schaar gegen die von oben geschleuderten Geschoffe; nach vorn brachen die Schwerbewaffneten Bahn, den von hinten eindringenden Feinden boten die Leicht= gerufteten die Spite. Dennoch tonnte man fich an diesem Tage nicht mehr



mit dem Hauptheere vereinigen. Indessen waren die Bergbewohner durch die empfangenen Bunden scheu geworden; sie wagten am folgenden Tage nur verscinzelte Angrisse, die leicht zurückgeschlagen wurden; daher erreichte Hannibal den vorangeschrittenen Zug, der allerdings sehr gelitten hatte, und am neunten Tage nach der Rast im Isara-Thale, den Kamm des Centron oder kleinen Bernhard. Hier wurde ein Lager ausgeschlagen und den erschöpften Bölkern

eine zweitägige Ruhe gegönnt.

Daß Hannibal den beschriebenen Weg wählte und nicht den näheren über den Mont Cenis, oder Mont Genevre, die beide von geringerer Höhe sind, zeigt von der genauen Localkenntniß, die er sich zu verschaffen wußte. Er mußte besonders darauf achten, daß sein Heer Unterhalt sand, die nähere Straße führte aber durch wilde, unangebaute Berge, wo der Hunger ein gessährlicherer Feind ist, als die Barbaren. Ferner war der eingehaltene Weg für die Lastthiere gangbarer und brachte die ermüdeten und entmuthigten Arieger in das Gediet der Salasser und Insubere, die auf ihre Ankunft warteten. Vielleicht hatten die keltischen Abgeordneten, die am Rhodanus zu ihm gelangten, entschieden dazu gerathen, durch die Insel der Allobrogen und das Thal der Isara zu marschiren, wo kein Mangel zu befürchten war, und dann nach Uebersteigung des Centron sozleich in das Gebiet der Bundesgenossen einzurücken. Daß jenseits, bei'm Herabsteigen, noch größere Hindernisse zu überwinden seien, wußten sie selbst wahrscheinlich nicht.

Das heer lagerte auf ber öben höhe, wo unwirthbares Gestein nach beiben Seiten zu noch böhern Zinnen aussteigt. Nirgends war eine Spur von menschlichen Wohnungen, nirgends von Leben, als ba und dort ein scheues Grattbier, bas schnell bei dem ungewohnten Geräusche der Kriegsvöller vorsüberjagte, oder ein Paar Abler, hoch in der Lust ihre Kreise ziehend, als wollten sie die dem Untergange verfallenen Wanderer zur Beute sich ausserschen. Doch datte die Ratur auch in dieser Einöde an hohen Abhängen, wo noch Winterschene Alatur auch in dieser Vinöde an hohen Abhängen, die mit ihren rostsarbenen Plättern und retben Plütben die arme Erde schwädten; und Abends oder Rorgens, wenn die Tämmerung auf den Thästern lag, erglübten seinen und Eletider in wunderbarer Gluth, wie wenn auf riesigen Altären der Seift der Ratur dem Seder alles Guten Dank und Kreudenopier in der unentweidten Einsamkeit kardringe, oder gleich der zausberischen Waiellobe, die nach der Riedeungen-Sage um Brundildens Burg brunnte. Es war dort, wie der Tützer sagt:

Me in die Krimiteinung der Mitten Mand Heitenbeit des eins nach dunkti Saim. Nur der nach dunkti Saim. Nur der Nach Mande Saimenbeiten umstehnen. Die derhöht eine abeilungsbeiten Saimen um Aufliche Gestehn wieder ist gemeinten Mittelder in weiter des gemeinten Dies Mittelder in der der Saimen necht. Die alter Ausgebeit der von der Jahren necht. Die alter Ausgebeit der von der Jahren Kräften.

Die sonft nur um ber Jugend Loden glänzen Des alten Scheitelhaares Silbereis, Und aus bem Leichentuch, von Schnee gewoben Um tobter Felsen Ricsenleib, in Gluth Auflobernd, hat sich eine Welt erhoben, Genährt von ungeahnter Lebensstuth.

Wohl blickten die Arieger staunend auf das großartige Schauspiel; aber es erhob, es tröstete sie nicht; denn ihre Reihen waren gelichtet. Tausende hatten die feindlichen Waffen hingerafft, Tausende lagen zerschmettert in den Abgründen, und noch immer war kein Ende der mühseligen Wanderung abzusehen. Indessen sammelten sich allmählich viele Zersprengte, und auch Lastthiere, die abgekommen waren, fanden sich ein. Sodann verkündigten die keltischen Boten, der Weg gehe jeht abwärts und unmittelbar in das Gebiet der befreundeten Salasser und Insuberer. Dies ermuthigte die Arieger, daß

fie am dritten Tage willig dem Führer folgten.

Die Strafe ging der raufdenden Thuille entlang, gur Rechten bas in ber Tiefe ichaumende Bergmaffer, jur Linten die unformlichen Steinmaffen bes Gramont. Sie war abschüffig, führte über alten Schnee, ber von Lawinen gurudgeblieben mar, aber jest durch die Tritte fo vieler Menfchen und Thiere aufgelof't murbe, fo bag man nirgende festen fuß fassen tonnte. Die Jahreszeit war bedeutend vorgerudt, etwa Ausgang September; icon hatte frifch= gefallener Schnee die Berggipfel in einfarbiges, blendendes Beiß getleidet, icon fing er an, auch den Thalweg zu überlagern, wodurch selbst die kundigen Führer oft irre wurden. Menschen und Lastthiere, Die wegen der Menge an ben Rand des Beges gedrängt wurden, glitten auf dem eifigen Pfade aus und fturzten rettungelos in die Tiefe. Ohngeachtet ber Beschwerben und Berlufte bewegte fich ber Bug langfam, boch unausgeset weiter, bis man an einem ungeheuren Abgrund tam, ben vielleicht erft neuerdings ein Bergfturg gewühlt batte. Man mußte Salt machen, um Rathe ju pflegen, wie bas unerwartete hinderniß zu überwinden sei. Hannibal dachte an eine Umgehung. Er erftieg mit den Führern und vornehmften Befehlshabern ben Gipfel bes Gramont, was gegenwärtig ein ruftiger Alpenwanderer in einer Stunde thut. Diefer Berg ift offenbar bas Jugum Cremonis (Cremons: 30ch), bas ein alter, von Livius mit Unrecht verworfener Geschichtschreiber mertwürdiger Weise bier anführt. Der Schnee, ber die fonft frischgrunen Matten der Bergfeite bedecte, erschwerte ben Gang; boch gelangte man mit Dube und Roth auf die Sobe, wo fich die freie Aussicht in die Bergwelt öffnet. Bu ihren Fugen, am jenseitigen Fuße der Höhe, jog sich das Thal Allee blanche bin, wo Gleticher an Gletscher ihre schillernden Arnstalle niederfenten; daraus erhob sich in ungeheurer Ausdehnung die Gruppe des Mont Blanc, ihre Pfeiler, Nadeln und Binten, ftarre, fteinerne Riefen, alle nach Guden fcroff aufsteigend, fo daß fein Schnee daran haftet, und über alle emporragend ber Alpenkonig felbft, doch zum Theil von einem vorliegenden Gipfel verdectt. Das ganze titanenhafte Bild, das man früher aus ber Ferne gesehen, flieg jest in ber Rähe vor den Augen der erstaunten Krieger aus der Unterlage von Schnee und Eis zu schwindelnder höhe auf. Weiter rechts sahen sie über das Thal von Ferret und den hintern Kamm des Carmet den großen Bernhard mit seinem schneegekrönten Haupt, und in weiter Ferne die gewaltige Gruppe des Wonte Rosa. Lawinen donnerten, Gletscher blitzen; regungslos standen die Berge, gleich einem Rathe von Königen, welche ein Zauber gebannt hat.

Wer schilbert uns die Gefühle, die bei diesem Anblide die Bruft der Manner aus dem beißen Suden bewegte! Aber die Sorge um das Beer, um einen Ausweg aus dem wild verschlungenen Labbrinth nabm ihre Aufmerksamkeit mehr in Anspruch, als die grokartige Aussicht auf die ftarren, stummen Berge. Sie wendeten ihre Blide nach bem Abgrund, ber ben Bug bemmte. Sie erfpahten einen Abhang an ber fchragen Bergfeite, ber gangbar fchien, und weiter faben fie bas Thal ber Duria major (Dora Baltea), bas, wie ein smaragdgrüner Streifen, oftwarts bie rauben Soben durchzieht. Da ergablten bie feltischen Danner bon ben fetten Eriften, den Biebheerden, ben folanken Binien, ben bodwipfeligen Wallnufbaumen in dem milben Thalgrunde, und wie bafelbft und weiter bin ihre Bruder, die Salaffer und Infubrer, wohnten, wie alle Rube überftanden fei, wenn man die fruchtbare Rieberung erreicht babe. Als Sannibal biefe Rebe vernahm, merkte er, bag er bem Biele ber mubjamen Banderung nabe fei. Er vertundigte es ben Befeblebabern, bie um ibn versammelt maren. Er sprach begeiftert von dem Meidtbum Staliens, ber fie balt umgeben werte, von bem Rubm, ben Siegen, bie fie erringen murben, nachbem fie bie Schredniffe ber Alpen übermunben batten. Durch folde Reben erfüllte er bie Dergen ber tapfern Begleiter mit Muth und Auvernat, und als nie mieder zu tem Deere gelangten, breiteten fie aus, mas fie geseben und gebort batten, und ermunterten bie Rrieger, bie noch übrigen Schwierigkeiten bee Beges frandbait gu ertragen.

Mir baben in underer Daritellung verlucht, ein deutliches Wild von dem Alpenübergang zu geben und zugleich zu erkären, was in der Erzählung des Livius unmöglich ihreint. Dieser Schriftweier berichtet. Hannibal habe auf der Babbebe des Berndard, oder, wie er annimmt, des Mont Genevre, den Kriggern Malien und die Stene am Po gezeigt. Ein Wid auf die Karte lebit die Unmöglichteit dieser Annahme. Wed aber kennte er auf dem unschwer zu erheigenden Grammin das That der Dora Balten bis Aoka und selbst bis Odaillen den Kriggern zeigen und ihren das nahe Ende der Mühselicheit

und den Aniere undmercher briegereichen Staten vertändigen.

Darauf ging die Mannschaft an die Arbeit, einen gangbaren Beg zu bahnen. Schnee und Eis wurden weggeräumt, eine Felsenwand mit Brecheisen, Keil und Hammer gesprengt und beseitigt. Man soll dabei, wie Livius besmerkt, das harte Gestein durch Feuer und, was freilich unglaubhaft ist, durch Ablöschen mit Essig mürbe gemacht haben. Schon am solgenden Tage konnten die Pferde, aber erst am dritten die hungernden Elephanten hinüber gedracht werden. Unter angestrengter Arbeit und großen Entbehrungen gelangte man in das untere Thal der Thuille, wo die Thiere schon hinreichende Nahrung sanden, und dann an die Oora Baltea, in fruchtbare Gegenden, zu bestreunbeten Kelten. Orei Tage lang ging der Marsch durch das Thal, das immer breiter und anmuthiger wurde. Die Salasser der begrüßten die kriegerischen Banderer als ihre Bundesgenossen und Befreier. Sie lieferten Lebensmittel im Uebersluß, begleiteten sie jubelnd von Oorf zu Oorf bis in die Ebene von Eporedia (Ivrea), wo den ganz erschöpften Leuten Psiege und reichliche Beswirthung zu Theil ward.



Alpenlandichaft.



abnliches Unfeben batten, abgemagerte, boblaugige Beftalten, in abgeriffene Lumpen gehüllt, von Schmut und Schlamm ftarrend, fo waren die Bölter, mit welchen

Sannibal das ftolze Rom von feiner Bobe berabsturzen wollte. Fünf bis fechs Monate hatte ber gange Bug gedauert; aber nur die beispiellofen Mubseligteiten während bes fünfzehntägigen Mariches über die Alven batten die friegerische Haltung gerftort. Die Ginbufe an Mannschaft und Bieh mar noch nicht zu berechnen; denn erst jest bei ber ungewohnten Leibespflege ftarben Biele, die alle Strapagen ertragen hatten. Biergebn Tage mußte Raft gehalten werben, um bas Beer wieder einigermaßen ichlagfertig ju machen. Als es end= lich gemuftert wurde, gablte es noch 12,000 Libber und 8000 Sifpanier zu Fuß und etwa 6000 Reiter. Beschwerden und feindliche Waffen hatten bemnach mehr als die Salfte ber tapfern Manner aufgerieben, die dem tuhnen Feldberrn gefolgt waren. Aber das Ziel war erreicht, Samiltar's großen Gedanten hatte beffen Sohn zur Ausführung gebracht; er ftand auf italischem Boben mit einem Rerne von Priegern, die bereit waren, nach ben überftandenen Rampfen und Beschwerden jedem Feinde mit den neugerufteten, blanten Baffen die Spite zu bieten. Es tam jest barquf an, um biefes Rernvolt größere Maffen von Streitern zu fammeln, die unterjochten Boller Staliens gegen ihre Zwingherrin aufzubieten, Rom mit feinen eigenen Rraften zu befriegen; dann mußte die ftolze Stadt in den Staub finten, um fich niemals wieder zu erheben. Der Anfang mar gemacht; man ftand auf einem Boben, ber nicht gunftiger gewählt werben tonnte; benn icon batten bie Reltenvölfer ringsum die Schwerter für ihre bedrobte Unabhängigkeit gezogen und bedeutende Erfolge gehabt. Die römischen Ansiedler von Cremona und Blacentia am Badus waren von den aufgestandenen Galliern nach dem festen Mutina (Robena) getrieben worden. Dafelbft wurden fie eingeschloffen und von allen Seiten geangftigt.

Als der Prätor C. Manlius eilends heranzog, lauerten ihm die Feinde auf und brachten ihm großen Verlust bei. Unter diesen Verhältnissen langte Hannibal in Oberitalien an, geschwächt zwar, fast wie ein Schiffsbrüchiger, der den größten Theil der Mannschaft und Ladung eingedüßt hat, womit er den stolzen Bau seines Glückes gründen wollte, aber voll Vertrauen auf sein die Umstände beherrschendes Genie. Wie sein Vater und Oheim, wie er selbst in Hispanien aus geringem Ansange eine gewaltige Kriegsmacht geschafsen und unterhalten hatte, so hoffte er Gleiches in Italien zu vollbringen. Die keltischen Stämme waren dazu bereit und tüchtig; die andern Bundessgenossen Kom's, so vertraute er, sollten durch seine Siege und durch geschickte Behandlung für denselben Zweck gewonnen und unter seinen ruhmvollen Panieren vereinigt werden. Daß die römische Eidgenossensschaft schon sest zu Kömern geworden waren, und in dem Siege oder Unterliegen der Hauptstadt ihr Schicksal sahen, lag freilich nicht in seiner Berechnung.

Der karthagische Heerführer hatte seine Macht wieder in schlagfertigen Zustand gesett, keltische Schaaren damit vereinigt, die feindlichen Tauriner geschlagen und ihre Hauptstadt (das jehige Turin) erobert. Er wendete sich gegen den Erb = und Tobseind, der ihn bisher unangetastet hatte schalten lassen.

Der Conful P. Cornelius Scipio, bestimmt, in Sispanien den Rampf aufzunehmen, mar ihm am Rhodanus nabe gemefen, wie wir feiner Zeit berichtet haben. Als berfelbe von dem Uebergange über ben Strom und ber Niederlage der gallischen Landwehr hörte, fette er fich gemächlich mit feinen Legionen in Bewegung, um ben tubnen Gegner aufzusuchen. Er gelangte unangefochten an bas tarthagische Lager, bas er jedoch verlaffen fand. Gin= geborene berichteten ihm, die gange feindliche Macht fei ichon vor drei Tagen nordwärts nach dem innern Lande aufgebrochen; es fei bas Gerucht verbreitet, fie beabsichtige, die Alpen zu übersteigen und in Stalien einzudringen. Auf diefer Babn zu folgen, konnte bem Conful nicht entfernt einfallen. Es blieb ibm nichts übrig, als unverrichteter Sache ben Rudweg anzutreten und sein altes Quartier an ber Mündung des Rhodanus wieder zu beziehen. Der übrigens tüchtige und friegserfahrne Mann war ganz aus ber Fassung gebracht. ibm zugewiesene Proving mar Sispanien; allein follte er ben nicht zu verachtenden Keind im Ruden laffen? Freilich maß er ben Nachrichten über bas verwegene Unternehmen bes Rarthagers nicht recht Glauben bei; indeffen wenn fie fich bestätigten, fo mar fein Rampfplat in Italien. Er fcmantte bin und ber: endlich, ba er von ben brobenden Bewegungen ber Relten in Italien und ben Bedrangniffen ber Römer Runde erhielt, ichlug er einen Mittelweg ein, ber in außerorbentlichen Umftanden gewöhnlich ber ichlechtefte ift. Er fandte seinen Bruder Cnejus mit ben Legionen nach Sispanien; er felbft ging mit geringer Mannschaft nach Bifa unter Segel. Auch bier verweilte er in gefährlicher Unentschlossenheit, ebe er mit einigem ausammengerafften Rriegs= volle nach bem Babus aufbrach. Dafelbft vereinigte er fich mit ben Legionen,

bie bisher gegen die keltischen Bölker zu Felbe gelegen hatten. Da die Cenomanen und andere treu gebliebene Gallier zu ihm stießen, so hatte er eine ziemliche Macht unter seinem Besehle. Er hätte damit dem geschwächten und zerrütteten Heinde einen heißen Empfang bereiten können, wenn er ihm mit gezogenem Schwerte am Ausgang der Alpen entgegen getreten wäre; allein er ließ ihm Zeit, sich zu erholen, zu rüsten und Bundesgenossen zu sammeln. Erst als er von der Niederlage der Tauriner hörte, setzte er sich in Bewegung.

Bei Placentia ging das römische Heer über den Padus und rückte an dem Strome auswärts bis an den Ticinus (Tessino) vor. Nachdem man eine Brücke geschlagen und durch Berschanzungen befestigt hatte, wurde auch dieser Fluß überschritten. Der Marsch ging durch eine von schwachen Anhöhen durchzogene Ebene; bald erfuhr man, der Feind sei in vollem Anzuge. Daher wurde Halt gemacht und ein Lager bezogen. Er ermuthigte die Krieger durch hinweisung auf ihre früheren Siege, die Größe Rom's und den geschwächten

Buftand ber Rarthager.

### Schlachten am Ficinus und an der Frebia.

Auch Hannibal, ber nun endlich ben gefürchteten und verhaften Römern gegenüber fland, ermunterte feine Bolter, die fo verschieden an Abstammung, Sitte und Sprache waren. Er berief seinen Reiteroberft Maharbal, ber mit 500 Numidiern feindliche Gaue plunderte und foredte, in's Lager gurud und ließ am folgenden Tage die Schaaren unter die Waffen treten. hatten wieder ihre kriegerische Haltung gewonnen, und die alten, benarbten Manner, Die jum Theil icon unter Samilfar gefochten hatten, erwarteten mit Buversicht den bevorstebenden Rampf. Der Feldberr ftellte fich junachit an die Spipe der Reiterei, um das feindliche Lager forgfältig zu erspähen. Bobl hatte er des Confuls Unentschlossenheit in Erfahrung gebracht; aber er wußte auch, daß er ein friegserfahrner Mann war, dem im Getummel ber Felbschlacht nicht bas Berg erbebte. Er hoffte, irgend eine Schwäche, eine Bloge zu erlauern, wonach er feine Ordnung aufzustellen gedachte. Als er mit den Geschwadern auf bem offenen Felde hintrabte, begegnete er bem Conful felbst, der in gleicher Absicht mit ber Reiterei und den leichtgerufteten Bölkern ausgerückt war. So kam es zu einem Treffen, bas man nach dem in der Nabe vorüberftromenden Ticinus benannt bat.

Wegen der Bodenschwellungen hatte Anfangs nur der aufsteigende Staub den Marsch der Heerhaufen bemerklich gemacht. Sobald sie einander ansichtig wurden, formirten sie sich zum Gesecht. Die Kömer, an Zahl der berittenen Leute schwächer, aber durch die Masse von Schüpen überlegen, bildeten eine gedrängte, tiese Ordnung, voran das Fusvolk, untermischt mit keltischen Turmen, dann die schwere Reiterei im hintertreffen. In gleicher Breite rückten die wohlgerüfteten libhschen und hispanischen Geschwader auf; die Flügel, welche den Feind überragten, bildeten die Rumidier, die gewohnt waren, ohne Sattel und Steigbügel auf ihren seurigen Rossen über das Blachseld zu jagen.



Sannibal felbft mar im Mitteltreffen. Langfam trabte er jum Angriff; als er aber in bas Bereich ber Geschoffe tam, fturmte er mit verhangtem Bugel unter bie Schuten, fo bag biefelben faft teinen Gebrauch von ihren Baffen machen tonnten, sondern in eiliger Flucht zwischen den Turmen durch= brachen und taum binter benfelben zum Steben tamen. Auch die teltischen Beidmaber wichen por bem unerwarteten Anprall; aber die Romer und Bundesgenoffen, eingebent ihres Ramens, hielten Stand. Gin mörderifches Bemebel begann. Biele Romer, beren Bferde verwundet wurden, fochten gu Fuß; andere fprangen gleichfalls ab, wenn fie die Ihrigen in Noth faben. Da traf ben Conful felbit ein geschwungener Speer. Er fant; feine Getreuen beschützten ibn mit Schild und Schwert, aber unter ben Baffen ber umsingelnden Reinde fiel einer nach dem andern, und icon ertonte bas wilde, verwirrende Feldgeschrei der Numidier, die feitwärts und im Ruden eingebrochen waren und das Fugvolt niederrannten, oder gerftaubten. In Diefer Roth fammelte ber Sohn bes Confuls ben Rern der Reiterei um den verwunbeten Bater, beschütte ihn mit Gefahr feines Lebens und durchbrach in festgeichloffener Ordnung die feindlichen Saufen. Unter großem Blutvergießen und unablässig verfolgt von ben siegreichen Karthagern, murbe bas Lager erreicht.

Hier pries man laut die Tapferkeit des flebenzehnjährigen Jünglings, ber ben Conful gerettet hatte. Es war der nachmals so berühmte B. Cornelius Scipio, der in aufopfernder Bertheidigung des Baters seine erste Waffensthat verrichtete. Indessen darf nicht verschwiegen werden, daß nach andern Nachrichten der Feldherr seinem ligurischen Stlaven die Erhaltung verdankte.

Die vom Gefechte und Wunden erschöpften Römer fanden nicht lange Ruhe. Der Consul begriff, daß in der Ebene auf dem linken Ufer des Padus seines Bleibens nicht sei. Daselbst hatte die seindliche Reiterei freien Spielraum und ringsum erhoben sich nach dem unglücklichen Treffen die Gallier, um mit dem kühnen Karthager gemeinschaftliche Sache gegen Rom zu machen. Er ließ daher, den Schmerz der Wunde nicht achtend, noch in der Nacht aufbrechen und den Rückmarsch über den Ticinus antreten. Auch jenseits ward keine Rast vergönnt, sondern mittelst der noch stehenden Flußbrücke der breite Padus übersschritten. Es war aber hohe Zeit gewesen; denn schon erschien punische Reisterei und hieb gegen 600 Mann nieder, die zur Deckung des Uebergangs aufgesstellt waren. In dem sessen Placentia fanden die Römer hinreichenden Schutz.

Indessen empfing der karthagische Seerführer von den keltischen Stämmen stündlich Zusicherungen von Ergebenheit und Hülfe an Mannschaft und Bor-rathen jeder Art. Er setze aber darum nicht lässiger den Krieg fort. Weiter oberhalb ging er über den Badus und stand nach wenigen Tagen abermals im Angesichte der Legionen. Als sie die angebotene Schlacht verweigerten, schlug er ein Lager auf und suchte zugleich die feindliche Stellung genau auszufundsichaften, da erwohl wußte, daß er nur durch sortgesetze, siegreiche Angriffe seinem Ziele näher kommen könne. Ein Stillstand verminderte den Ruf, der ihm vorausgegangen war, der ihn als einen Befreier in allen Keltengauen pries.

Wie gefeiert sein Name war, das ersuhr er bald; denn in der ersten Nacht, nachs dem er seine Stellung eingenommen hatte, erschienen 2000 Gallier zu Fuß und 2000 zu Pferde vor dem Lagerthore und begehrten Einlaß. Es waren römische Bundesgenossen, die mit den Röpfen der erschlagenen Wachen zu ihm übersgingen. Der Feldherr empfing sie freundlich und entließ sie mit reichlichen Strengeschenken, damit sie ihre heimischen Stämme für ihn gewinnen möchten.

Der abermalige Berluft und die Beforgnif vor weiterem Abfall beunruhigten ben Conful mehr, als feine schmerzende Bunde. Er brach in ber folgenden Racht auf und ging über bas Flüfichen Trebia, bas, von den Avenninen niederrinnend, bem Badus zuströmt. Auf dem rechten Ufer deffelben nahm er eine ftart befestigte Stellung auf einem Bobenzuge, wo er durch Sügel und Buschwert gegen die gefürchtete Reiterei gesichert mar. Die herumstreis fenden Rumidier hatten den Aufbruch erspäht; fie hielten fich aber mit Durchsuchung des römischen Lagers auf und konnten nur noch die Rachzügler erreichen. Hannibal felbst mit dem Sauptheere lieft nicht lange auf fich warten. Er hielt fich awar diesseits ber Trebia, beberrichte aber mit seinen Reitern bas offene Feld auf beiden Ufern. Da lag nun auf dem linken das Dorf Clasti= bium, wo die römischen Frucht = und Mehlvorrathe aufgespeichert maren. Es ichien burd Befatung und Balle gegen jeden Sandftreich gefichert; allein ber punische Relbherr eröffnete fich ben Gingang burch einen Sadel voll Golbstude, indem er die gierigen Sande des Befehlshabers, eines Brundufiers, Damit füllte. Die ansehnlichen Magazine reichten bin, ohne Beläftigung ber gallischen Freunde das punische Beer zu verpflegen. Dagegen mar alle angewendete Runft vergeblich, ben vorsichtigen Conful zu einem gewagten Schritte zu verleiten; er verbarrte in unangreifbarer Stellung und hinderte weitere Fortschritte.

Während dieser Vorgange hatten auch in Sicilien friegerische Bewegungen ftattgefunden. Der Conful Lib. Sempronius fucte die punischen Flotten, welche die Ruften beunruhigten, wiederholt auf, ohne sie anzutreffen. Er nahm barauf Melite (Malta) und ruftete fich zu einer Landung in Libben felbft, um die feindliche Sauptstadt anzugreifen, mas feine Bestimmung mar. Das Alles ging langfam genug ju; ber Berbft tam berbet und mit ibm die Nachricht, Hannibal sei in Oberitalien angekommen und bedrobe die Republik: er folle mit feinen Legionen eilends feinem Amtsgenoffen gur Bulfe, feinem Baterlande jum Schute aufbrechen. Sempronius gehorchte dem Rufe des Sobald er bie nothigen Anstalten gur Sicherung bes romischen Be= bietes getroffen hatte, ging er unter Segel und landete bei Ariminum an der Rufte Des adriatischen Meeres. Unangefochten von den unruhigen gallischen Stämmen, burchzog er Stalien fast in ber gangen Breite, bis er mit feiner ansehnlichen Macht bei seinem Amtsgenossen eintraf. So waren auf dem Böbenruden an der Trebia zwei consularische Beere vereinigt und dem Feinde zwar nicht an Reiterei gewachsen, doch an Fugvolt überlegen.

Mit dem neuen Befehlshaber tam zugleich ein anderer Geift in's Lager. Das ängstliche Einsperren und Zurudhalten hörte auf, Reiterei und leichtes

Hannibal felbst mar im Mitteltreffen. Langsam trabte er zum Angriff; als er aber in bas Bereich ber Geschoffe tam, fturmte er mit verhangtem Bügel unter bie Schuben, fo bag biefelben faft teinen Bebrauch von ihren Waffen machen konnten, sondern in eiliger Alucht zwischen ben Turmen durchbrachen und taum binter benfelben gum Steben tamen. Auch die teltischen Gefdmader wichen por dem unerwarteten Anprall; aber die Romer und Bundesgenoffen, eingebent ihres Namens, hielten Stand. Gin morberisches Gemebel begann. Biele Römer, beren Pferde verwundet wurden, fochten gu Ruft; andere fprangen gleichfalls ab, wenn fie die Ihrigen in Noth faben. Da traf ben Conful felbst ein geschwungener Speer. Er fant; seine Getreuen beschütten ibn mit Schild und Schwert, aber unter ben Waffen ber umgingelnden Reinde fiel einer nach bem andern, und ichon ertonte das wilde, verwirrende Feldgeschrei der Numidier, Die seitwärts und im Ruden eingebrochen waren und bas Fufvolt niederrannten, oder gerftaubten. In Diefer Roth sammelte ber Sohn bes Consuls ben Rern der Reiterei um den verwunbeten Bater, beschütte ibn mit Gefahr seines Lebens und durchbrach in festgeichloffener Ordnung die feindlichen Saufen. Unter großem Blutvergießen und unabläffig verfolgt von den fiegreichen Karthagern, murde das Lager erreicht.

Hier pries man laut die Tapferkeit des flebenzehnjährigen Jünglings, ber ben Consul gerettet hatte. Es war der nachmals so berühmte B. Cornelius Scipio, der in aufopfernder Bertheidigung des Baters seine erste Waffensthat verrichtete. Indessen darf nicht verschwiegen werden, daß nach andern Nachrichten der Feldherr seinem ligurischen Stlaven die Erhaltung verdankte.

Die vom Gefechte und Wunden erschöpften Römer fanden nicht lange Ruhe. Der Consul begriff, daß in der Ebene auf dem linken Ufer des Padus seines Bleibens nicht sei. Daselbst hatte die feindliche Reiterei freien Spielraum und ringsum erhoben sich nach dem unglücklichen Treffen die Gallier, um mit dem kühnen Karthager gemeinschaftliche Sache gegen Rom zu machen. Er ließ daher, den Schmerz der Wunde nicht achtend, noch in der Nacht ausbrechen und den Rückmarsch über den Ticinus antreten. Auch jenseits ward keine Rast vergönnt, sondern mittelst der noch stehenden Flußbrücke der breite Padus überschritten. Es war aber hohe Zeit gewesen; denn schon erschien punische Reisterei und hieb gegen 600 Mann nieder, die zur Deckung des Uebergangs aufgesstellt waren. In dem festen Placentia fanden die Römer hinreichenden Schutz.

Indessen empfing der karthagische Seerführer von den keltischen Stämmen stündlich Zusicherungen von Ergebenheit und Hülfe an Mannschaft und Borzräthen jeder Art. Er setzte aber darum nicht lässiger den Krieg fort. Weiter oberhalb ging er über den Padus und stand nach wenigen Tagen abermals im Angesichte der Legionen. Als sie die angebotene Schlacht verweigerten, schlug er ein Lager auf und suchte zugleich die feindliche Stellung genau auszukundsichaften, da erwohl wußte, daß er nur durch fortgesetze, siegreiche Angriffe seinem Ziele näher kommen könne. Ein Stillstand verminderte den Ruf, der ihm vorauszgegangen war, der ihn als einen Befreier in allen Keltengauen pries.

Bie geseiert sein Name war, das ersuhr er bald; denn in der ersten Nacht, nacht dem er seine Stellung eingenommen hatte, erschienen 2000 Gallier zu Fuß und 200 zu Pferde vor dem Lagerthore und begehrten Ginlaß. Es waren römische Bundesgenossen, die mit den Köpfen der erschlagenen Wachen zu ihm übergingen. Der Feldherr empfing sie freundlich und entließ sie mit reichlichen Strengeschenken, damit sie ihre heimischen Stämme für ihn gewinnen möchten.

Der abermalige Berluft und die Beforgnig vor weiterem Abfall beunruhigten den Consul mehr, als seine schmerzende Bunde. Er brach in der folgenden Nacht auf und ging über bas Klükchen Trebia, bas, von ben Avenninen niederrinnend, dem Badus zuftrömt. Auf dem rechten Ufer deffelben nahm er eine ftart befestigte Stellung auf einem Sobenzuge, wo er burch Sügel und Buschwerk gegen die gefürchtete Reiterei gesichert mar. Die herumftreis fenden Rumidier hatten ben Aufbruch erfpaht; fie hielten fich aber mit Durch= suchung bes römischen Lagers auf und konnten nur noch bie Rachzügler erreichen. Sannibal felbft mit bem Sauptheere ließ nicht lange auf fich marten. Er hielt fich zwar dieffeits der Trebia, beberrichte aber mit feinen Reitern das offene Feld auf beiden Ufern. Da lag nun auf dem linken das Dorf Clasti= bium, wo die romischen Frucht = und Mehlvorrathe aufgespeichert maren. Es fdien burch Befatung und Wälle gegen jeden Sandftreich gefichert; allein ber punische Felbherr eröffnete fich den Gingang durch einen Sadel voll Golbstude, indem er die gierigen Sande bes Befehlshabers, eines Brundufiers, Damit füllte. Die ansehnlichen Magazine reichten bin, ohne Beläftigung ber gallischen Freunde das punische Beer zu verpflegen. Dagegen mar alle angewendete Runft vergeblich, ben vorsichtigen Conful zu einem gewagten Schritte zu verleiten; er verharrte in unangreifbarer Stellung und hinderte weitere Fortschritte.

Babrend diefer Borgange batten auch in Sicilien friegerische Bewegungen ftattgefunden. Der Conful Tib. Sempronius fuchte Die punifchen Klotten, welche die Ruften beunruhigten, wiederholt auf, ohne sie anzutreffen. Er nahm darauf Melite (Malta) und ruftete fich zu einer Landung in Libben felbft, um die feindliche Sauptstadt anzugreifen, mas feine Bestimmung mar. Das Alles ging langsam genug zu; ber Herbst tam herbei und mit ihm bie Nachricht, Hannibal sei in Oberitalien angekommen und bedrobe die Republik; er folle mit feinen Legionen eilende feinem Amtegenoffen gur Bulfe, feinem Baterlande zum Schute aufbrechen. Sempronius gehorchte bem Rufe bes Sobald er die nöthigen Anftalten gur Sicherung bes romischen Bebietes getroffen hatte, ging er unter Segel und landete bei Ariminum an der Rufte bes abriatischen Meeres. Unangefochten von ben unruhigen gallischen Stammen, durchzog er Italien fast in ber gangen Breite, bis er mit feiner ansehnlichen Macht bei seinem Amtsgenossen eintraf. So waren auf dem höhenruden an der Trebia zwei consularische Heere vereinigt und dem Feinde zwar nicht an Reiterei gewachsen, doch an Kufvolt überlegen.

Mit dem neuen Befehlshaber tam zugleich ein anderer Geift in's Lager. Das ängstliche Einsperren und Zurudhalten hörte auf, Reiterei und leichtes die bisher gegen die keltischen Gölker zu Felde gelegen hatten. Da die Cenomanen und andere treu gebliebene Gallier zu ihm stießen, so hatte er eine ziemliche Macht unter seinem Besehle. Er hätte damit dem geschwächten und zerrütteten Feinde einen heißen Empfang bereiten können, wenn er ihm mit gezogenem Schwerte am Ausgang der Alpen entgegen getreten wäre; allein er ließ ihm Beit, sich zu erholen, zu rüsten und Bundesgenossen zu sammeln. Erst als er von der Niederlage der Tauriner hörte, sehte er sich in Bewegung.

Bei Placentia ging das römische Heer über den Kadus und rückte an dem Strome auswärts bis an den Ticinus (Tessino) vor. Nachdem man eine Brücke geschlagen und durch Berschanzungen befestigt hatte, wurde auch dieser Fluß überschritten. Der Marsch ging durch eine von schwachen Anhöhen durchzogene Ebene; bald erfuhr man, der Feind sei in vollem Anzuge. Daher wurde Halt gemacht und ein Lager bezogen. Er ermuthigte die Krieger durch Hinweisung auf ihre früheren Siege, die Größe Rom's und den geschwächten

Buftand ber Rarthager.

## Schlachten am Ticinus und an der Trebia.

Auch Sannibal, der nun endlich ben gefürchteten und verhaften Römern gegenüber ftand, ermunterte seine Bolter, die fo verschieden an Abstammung, Sitte und Sprache maren. Er berief feinen Reiteroberft Maharbal, ber mit 500 Numidiern feindliche Gaue plunderte und fcredte, in's Lager gurud und ließ am folgenden Tage die Schaaren unter die Waffen treten. Sie hatten wieder ihre friegerische Haltung gewonnen, und die alten, benarbten Manner, die zum Theil icon unter Samiltar gefochten hatten, erwarteten mit Buverficht den bevorstehenden Rampf. Der Feldherr ftellte fich junachit an die Spite der Reiterei, um das feindliche Lager forgfältig zu erspähen. Bohl hatte er des Consuls Unentschlossenheit in Erfahrung gebracht; aber er wußte auch, daß er ein friegserfahrner Mann war, dem im Getummel der Felbschlacht nicht bas Berg erbebte. Er hoffte, irgend eine Schwäche, eine Bloge zu erlauern, wonach er feine Ordnung aufzustellen gedachte. Als er mit den Geschwadern auf bem offenen Felde hintrabte, begegnete er bem Conful felbft, ber in gleicher Absicht mit ber Reiterei und den leichtgerufteten Bölkern ausgerückt war. So kam es zu einem Treffen, das man nach dem in der Nahe vorüberftromenden Ticinus benannt bat.

Begen der Bodenschwellungen hatte Anfangs nur der aufsteigende Staub den Marsch der Heerhaufen bemerklich gemacht. Sobald sie einander ansichtig wurden, formirten sie sich zum Gesecht. Die Römer, an Zahl der berittenen Leute schwächer, aber durch die Masse von Schützen überlegen, bildeten eine gedrängte, tiese Ordnung, voran das Fußvolk, untermischt mit keltischen Turmen, dann die schwere Reiterei im Hintertreffen. In gleicher Breite rückten die wohlgerüsteten lichsichen und hispanischen Geschwader auf; die Flügel, welche den Feind überragten, bildeten die Numidier, die gewohnt waren, ohne Sattel und Steigbügel auf ihren seurigen Rossen über das Blachseld zu jagen.



Riederlage ber Romer in ber Ticinus - Schlacht.

Sannibal felbst mar im Mitteltreffen. Langfam trabte er jum Angriff; als er aber in bas Bereich ber Geschoffe tam, fturmte er mit verhangtem Bügel unter bie Schuten, fo bag bieselben fast feinen Gebrauch von ihren Baffen machen konnten, sondern in eiliger Flucht zwischen den Turmen durchbrachen und taum binter benfelben zum Steben tamen. Much die keltischen Beidmader wichen por bem unerwarteten Anprall: aber bie Romer und Bundesgenoffen, eingebent ihres Namens, hielten Stand. Gin morderifches Gemetel begann. Biele Romer, beren Pferbe verwundet wurden, fochten zu Fuß; andere fprangen gleichfalls ab, wenn fie die Ihrigen in Noth faben. Da traf den Consul selbst ein geschwungener Speer. Er sant; seine Getreuen beschützten ibn mit Schild und Schwert, aber unter ben Waffen ber umsingelnden Reinde fiel einer nach dem andern, und icon ertonte bas wilbe. verwirrende Reldgeschrei ber Rumidier, die feitwärts und im Ruden eingebrochen maren und bas Fugvolt niederrannten, oder gerftaubten. In Diefer Roth sammelte ber Sohn bes Confuls ben Rern ber Reiterei um ben verwunbeten Bater, beschütte ibn mit Gefahr feines Lebens und durchbrach in festigeichloffener Ordnung die feindlichen Saufen. Unter großem Blutvergießen und unabläffig verfolgt von ben fiegreichen Karthagern, murbe bas Lager erreicht.

Hier pries man laut die Tapferkeit des flebengehnjährigen Jünglings, ber ben Consul gerettet hatte. Es war der nachmals so berühmte B. Cornelius Scipio, der in aufopfernder Vertheidigung des Vaters seine erste Waffenthat verrichtete. Indessen darf nicht verschwiegen werden, daß nach andern Nachrichten der Feldherr seinem ligurischen Stlaven die Erhaltung verdankte.

Die vom Gefechte und Wunden erschöpften Römer fanden nicht lange Ruhe. Der Consul begriff, daß in der Ebene auf dem linken Ufer des Padus seines Bleibens nicht sei. Daselbst hatte die seindliche Reiterei freien Spielraum und ringsum erhoben sich nach dem unglücklichen Treffen die Gallier, um mit dem kühnen Karthager gemeinschaftliche Sache gegen Rom zu machen. Er ließ daher, den Schmerz der Wunde nicht achtend, noch in der Nacht ausbrechen und den Rückmarsch über den Ticinus antreten. Auch jenseits ward keine Rast vergönnt, sondern mittelst der noch stehenden Flußbrücke der breite Padus übersschritten. Es war aber hohe Zeit gewesen; denn schon erschien punische Reisterei und hieb gegen 600 Mann nieder, die zur Deckung des Uebergangs aufgestellt waren. In dem sesten Placentia fanden die Römer hinreichenden Schutz.

Indessen empfing der karthagische Seerführer von den keltischen Stämmen stündlich Zusicherungen von Ergebenheit und Hülfe an Mannschaft und Bor-rathen jeder Art. Er setzte aber darum nicht lässiger den Krieg fort. Weiter oberhalb ging er über den Badus und stand nach wenigen Tagen abermals im Angesichte der Legionen. Als sie die angebotene Schlacht verweigerten, schlug er ein Lager auf und suchte zugleich die feindliche Stellung genau auszufundsichaften, da erwohl wußte, daß er nur durch sortgesetze, siegreiche Angriffe seinem Ziele näher kommen könne. Ein Stillstand verminderte den Ruf, der ihm vorausgegangen war, der ihn als einen Befreier in allen Keltengauen pries.

Wie geseiert sein Name war, das ersuhr er bald; denn in der ersten Nacht, nache dem er seine Stellung eingenommen hatte, erschienen 2000 Gallier zu Fuß und 200 zu Pferde vor dem Lagerthore und begehrten Einlaß. Es waren römische Bundesgenossen, die mit den Köpsen der erschlagenen Wachen zu ihm überzgingen. Der Feldherr empfing sie freundlich und entließ sie mit reichlichen Strengeschenken, damit sie ihre beimischen Stämme für ihn gewinnen möchten.

Der abermalige Berluft und die Beforgnig vor weiterem Abfall beunrubigten ben Conful mehr, als feine schmerzende Bunde. Er brach in ber folgenden Nacht auf und ging über das Flüßchen Trebia, das, von den Avenninen niederrinnend, dem Badus guftromt. Auf dem rechten Ufer deffelben nahm er eine ftart befestigte Stellung auf einem Bobenzuge, wo er durch Bugel und Bufdwert gegen die gefürchtete Reiterei gefichert mar. Die herumftreifenden Rumidier hatten ben Aufbruch erspäht; fie hielten fich aber mit Durchsuchung bes römischen Lagers auf und konnten nur noch bie Nachzügler erreichen. Sannibal felbft mit bem Sauptheere ließ nicht lange auf fich marten. Er hielt fich zwar dieffeits der Trebia, beherrichte aber mit feinen Reitern bas offene Feld auf beiden Ufern. Da lag nun auf dem linken das Dorf Clasti= bium, wo die romischen Frucht = und Mehlvorrathe aufgespeichert maren. Es fcien durch Befatung und Balle gegen jeden Sandftreich gefichert; allein der punische Weldberr eröffnete fich ben Gingang burch einen Sadel voll Golbstude, indem er die gierigen Sande des Befehlshabers, eines Brundufiers, damit füllte. Die ansehnlichen Magazine reichten bin, ohne Beläftigung ber gallischen Freunde das punifche Beer zu verpflegen. Dagegen war alle angewendete Runft vergeblich, den vorsichtigen Conful zu einem gewagten Schritte zu verleiten; er verbarrte in unangreifbarer Stellung und hinderte weitere Fortschritte.

Bahrend diefer Borgange hatten auch in Sicilien friegerische Bewegungen stattgefunden. Der Consul Tib. Sempronius suchte die punischen Flotten, welche die Ruften beunruhigten, wiederholt auf, ohne sie anzutreffen. Er nahm barauf Melite (Malta) und ruftete fich zu einer Landung in Libven felbit, um die feindliche Sauptstadt anzugreifen, mas feine Bestimmung mar. Das Alles ging langsam genug zu; der Herbst tam berbei und mit ibm die Rachricht, Hannibal sei in Oberitalien angekommen und bedrohe die Republik; er folle mit feinen Legionen eilende feinem Amtegenoffen gur Bulfe, feinem Baterlande zum Schute aufbrechen. Sempronius gehorchte dem Rufe des Senats. Sobald er bie nothigen Anstalten gur Sicherung bes romifchen Bebietes getroffen batte, ging er unter Segel und landete bei Ariminum an der Rufte Des adriatischen Meeres. Unangefochten von den unruhigen gallischen Stammen, burchzog er Italien fast in ber gangen Breite, bis er mit feiner ansehnlichen Macht bei seinem Amtsgenossen eintraf. Go waren auf dem Söhenruden an der Trebia zwei consularische Heere vereinigt und dem Feinde zwar nicht an Reiterei gewachsen, doch an Fugvolt überlegen.

Mit dem neuen Befehlshaber tam zugleich ein anderer Geift in's Lager. Das ängstliche Einsperren und Zurüchalten hörte auf, Reiterei und leichtes

Fugvolt magten wieder, fich außerhalb bes Lagerringes zu zeigen. Selbst bie Gallier, die nach dem Badus bin wohnten und mit hannibal in Berbindung ftanden, meinten, es fei rathlich, auch beffen Begner fich geneigt zu machen. Sie führten daber Lebensmittel in beide Lager. Damit mar indeffen ber punische Beerführer fehr unzufrieden, ba er festes Zusammenhalten gegen ben gemeinschaftlichen Feind verlangte. Als nun ernste Aufforderungen nicht fruchteten, sandte er feine Renner der Bufte mit Schwert und Brandfadel gegen Die zweideutigen Bundesgenoffen aus, um fie durch genugende Buchtigung von ihrer Achseltragerei zu bekehren. Da gingen Beiler, Dorfer, Sofe in Flammen auf; da wurde von der losgelaffenen Meute weder Geschlecht noch Alter verschont. Alüchtlinge strömten in's römische Lager; bas Jammergeschrei erreichte das Dhr des Consuls, der schon aus eigenem Antriebe geneigt war, einen Schlag zu versuchen. Er ließ die Reiterei auffiben und in Berbindung mit 1000 Schuten nach ber Statte ber Bermuftung vorruden. Die Renner und Brenner, die bisber ungestraft bas Land weit und breit burchstreift hatten, wurden burch den raid ausgeführten Ueberfall ichlimm augerichtet. Sie floben mit blutigen Ropfen dem Lager gu, fehrten aber bald, burch hispanische und gallische Reiterei verstärkt, bem rafch verfolgenden Feinde wieder die tropigen Gefichter zu. Bon der überlegenen Menge gedrangt, wichen nunmehr die Römer, bis fie Berftartung erhielten, und auf diese Art neigte fich der Sieg bald auf die eine, bald auf die andere Seite. Hannibal jedoch liek keineswegs die Gesammtmaffe feiner Reiterei ausruden, vielmehr brach er das Gefecht ab und überließ dem Feinde den Ruhm, das offene Feld behauptet zu haben. Er wußte jest, mas er zu miffen munichte; er erkannte ben Charafter feines neuen Begners, ber, nach Siegesehren burftenb, bie Borfichtsmafregeln seines Genoffen verwarf. Er grundete darauf seinen Ent= wurf zur Schlacht, die, wie er zugleich burch feine gallischen Rundschafter erfuhr, ber Conful eifrig munichte, weil fein Amtsjahr zu Ende ging.

Ueber den Ausgang des bevorstehenden Kampses war er keineswegs in Sorgen; aber er war darauf bedacht, die Niederlage der Kömer vollständig zu machen. Deswegen wollte er einen Hinterhalt legen und ersah dazu die hohen User eines Baches, die mit Dorngebüschen bewachsen waren. Es sand sich daselbst genügender Raum zu einem Berstecke für 2000 auserlesene Reiter und Fußknechte unter dem Besehle seines zwar noch sehr jugendlichen, aber durch Wassentlaten schon ausgezeichneten Bruders Mago. In der Frühe des solgenden Tages ließ er darauf seine Krieger reichlich frühstücken, am Feuer ihre Glieder wärmen und sich in jeder Weise zum Kampse rüsten. Es war aber um die Zeit der Wintersonnenwende; kalter Regen, untermischt mit Schnee, strömte herab, der Himmel war mit Gewölk bedeckt, so daß kein Frühroth den andrechenden Morgen verkündigen konnte. Zögernd stieg der Tag aus der grauen Dämmerung hervor, da trabten numidische Geschwader durch die Tredia dem römischen Lager zu. Sie machten ker allerlei Reiterstünste und schlederten Speere auf die Wachen, die verwundert und voll

Hannibal. 73

Unmuth dem herausfordernden Spiele zusahen. Benachrichtigt von diesem ärgerslichen Treiben und stolz auf den Bortheil, den er am vergangenen Tage über die gerühmte feindliche Reiterei ersochten hatte, ließ der Consul zuerst seine Reisigen ausrücken, dann 6000 Mann zu Fuß, die bereits unter den Waffen standen, und hierauf die übrigen Legionen, zusammen über 40,000 Mann. Er glaubte, der Karthager werde, wie vorher, den bedrängten Rumidiern Hüsse seineden, das Gleiche wollte er thun, so werde die Schlacht allgemein werden und das unwiderstehliche Schwert der Legionen den Sieg entscheiden. In diesen glücklichen Gedanken hatte er nicht an das Bedürsniß des Magens gedacht, der bei allen menschlichen Dingen nicht unberücksichtigt bleiben darf. Die Leute zogen nüchtern gegen einen Feind, der sich durch reichlichen Imbiß gesstärkt hatte, der an Zahl nicht viel schwächer, durch seine 10,000 Keiter aber, wie durch seine Elephanten, doppelt furchtbar war.

Bor bem Stofe ber romifchen Daffen gerftoben die Sohne ber Bufte; aber fie febrten plantelnd gurud, um wieder, unerreichbar bem Schwerte, das Weite zu suchen. Durch die angeschwollenen Wellen der Trebig ging die wilde Jagd; die Legionen folgten ungefäumt hinein in den Fluß, wo ihnen das eifige Baffer bis an die Bruft reichte, und weiter mit fast er= ftarrten Gliedern dem feindlichen Lager zu. hier faben fie die gange farthaaische Macht in Schlachtordnung aufgestellt, Sempronius ordnete gleichfalls das Heer. Boran schritten die Leichtgerüfteten; ihnen folgten die Legionen ber Römer und Bundesgenossen, auf beiden Alugeln die Cenomanen und anbere Gallier, die wieder von ber Reiterei gebedt murben. Aehnlich hatte hannibal feine Schaaren formirt. Die balearischen Schleuberer bilbeten bas Borbertreffen, hinter ihnen ftanden Libner, Sifpanier und Relten, auf beiden Flügeln die gablreichen Geschwader und die Elephanten. Das Treffen begann; aber die Schleudersteine und Bleitugeln ber Barbaren richteten Die römischen Wurfschüßen so übel zu, bag bieselben eilende binter die Linien ber Schwergerüfteten zurudwichen. Beffer widerstanden die Belme und Schilbe ber Geharnischten ben niederprasselnden Geschoffen. Deswegen ließ ber tarthagische Keldberr, der überall mit Wort und That die Schlacht lentte, seine leichten Bölfer fich feitwärts gegen die feindliche Reiterei wenden, die bisber mubsam Stand gehalten batte. Die Wirtung mar augenblidlich und ger= ftorend. Rok und Mann fturzten unter ben ichmetternben Geschoffen; Die Turmen ftoben auseinander und suchten ihr Beil in der Flucht. Mittlerweile hatte das römische Fugvolt im mörderischen Handgemenge gegen die karthaaifche Abalanr gefämpft und ohngeachtet ber Ermudung burch Entbehrung und Frost den alten Ruhm bewährt. Die Elephanten brachen auf den ent= blöften Flanten ein; aber die unerschrockenen Manner gaben ihnen Raum zwischen den Manipeln, und die Schüten warfen fich ihnen mit lautem Geschrei und einem Sagel von Speeren entgegen. Scheu gemacht und verwundet, kehrten sich die Riesenthiere gegen die eigenen Linien; doch die Mohren, die fie lentten, trieben fie unter die mit den Romern verbundeten Gallier.

Diesem Schrednif waren die Barbaren nicht gewachsen, fie ergriffen sogleich

die Flucht, um den Ungeheuern zu entrinnen.

Noch immer standen die Legionen mit übermenschlichem Muthe unerfcuttert und ungebrochen. 2018 aber Balearen und Speerschüten fich fcwentten und von der Seite ihre Geschoffe versandten, als die Reiterei auf beiden Flügeln einbrach und endlich Mago, aus feinem hinterhalte hervorsturmend, fie im Ruden faßte, ba löften fich bie Reihen, ba borte alle Ordnung auf. Doch hielten fich 10,000 alte, ergraute Rrieger, die bisber im Borbertreffen gestritten batten, fest zusammen, bilbeten einen Reil und öffneten sich einen blutigen Weg durch die feindlichen Rotten. Sinter ihnen icoll das Getummel und Geheul ber Schlacht, von vorn foling ihnen Schnee und Regen in's Beficht, baß fie nicht seben tonnten, mas weiter vorging. Doch marschirten fie vorwärts, nicht nach bem Lager, wo Feinde und Bemaffer Die Strake verwehrten, sondern nordwärts in der Richtung von Blacentia. Dort, am Ginfluffe der Trebia in den Badus, durchwateten fie den ersteren Kluf und waren in Sicherheit. Das übrige Beer lag größtentheils todt oder verwundet auf bem blutigen Schlachtfelde; viele Flüchtlinge wurden noch in der Trebia, nach welcher diese Schlacht benannt wird, von ben feindlichen Reitern erschlagen; andere gelangten gludlich in's Lager und folgten bem Conful Scipio, ber fich gleichfalls, wie jene zehntausend, nach Blacentia zurudzog.

Erschöpfung, strömender Regen und ungewöhnliche Ralte hinderte die fiegreichen Afritaner, die Niederlage der Römer weiter zu verfolgen. Die ungunftige Witterung war ihnen felbst fo nachtheilig, daß viele von ihren Berwundeten ftarben und auch der größte Theil der Elephanten ju Grunde ging. Darauf bezog hannibal Winterquartiere; feine Reiter aber durchftreiften das Land, ichnitten ben festen Blaten Blacentia und Cremona die Bufuhr ab und hatten fast ben Conful Sempronius ergriffen, ber mit geringer Bebedung nach Rom jur Abhaltung ber neuen Bablen reif'te. Da bie Festungen nur zu Baffer mit Lebensmitteln verseben werden konnten, fo machte ber Karthager einen Berfuch, den Flughafen zu überfallen. Das Unternehmen miflang, weil er felbst verwundet wurde. Dagegen hatte er befferes Glud gegen Victumvia, einen ftart befestigten Ort, in welchen fich gegen 40,000 romifche Colonisten geflüchtet hatten. Im Bertrauen auf ihre Rabl, aber schlecht bewaffnet und ohne Kriegszucht rückten sie dem Feldherrn vor die Thore entgegen. Sie wurden, wie voraus zu seben war, von einer Handvoll Leute geschlagen, zersprengt, niedergehauen, worauf der Ort allen p. 217 Gräueln der Plunderung verfiel. Hannibal verstattete dem Heere nur turze Raft während der harten Winterzeit; fobald milbere Lüfte die Annäherung des

Frühlings abnen liefen, suchte er ben Apennin zu übersteigen, um in bas Berg von Stalien vorzudringen. Aber auf den rauben Soben überfiel ibn ein fürchterlicher Gewitterfturm. Das gange Gebirge ftand von den aufleuchtenden Bliben in Feuer, der Donner rollte, der Orfan ras'te mit einer folden Gewalt, daß Menschen und Thiere sich auf dem Boden lagern mußten. Als darauf Schloßenwetter und empfindliche Kälte eintrat, wurden viel Kriegsvolk und auch die noch übrigen Elephanten bis auf einen hingerafft. Das heer
mußte umkehren und wandte sich wieder gegen Placentia, wo nochmals ein
scharfes Treffen vorsiel. Die einbrechende Racht trennte zwar die Kämpfer,
doch waren auf Seiten der Römer viele Hauptleute und Obersten gefallen.

Der Rampf der zwei mächtigen Republiken batte fich unterdeffen auch nach Silvanien ausgebreitet. En ein & Scivio, ber Bruber des Confuls, mar mit heer und Flotte von der Mündung des Rhodanus dorthin gesegelt, wie wir bereits berichtet haben. Er landete zu Emporia, einer theils von Griechen, theils von Gingeborenen bewohnten Stadt, Die, unfern von den Pprenäen am mittellandischen Meere gelegen, einen guten Stuppuntt für weitere Unternehmungen darbot. Die Einwohner öffneten willig ihre Thore und machten gemeinschaftliche Sache mit ben Römern. Durch geschickte Unterhandlungen gewann Scipio die eingeborenen Stämme, fodag bald die Seefufte bis an ben Iberus in seine Gewalt gerieth. Best glaubte Sanno, ber bier ben Befehl führte, er durfe nicht langer unthatig den feindlichen Fortichritten zusehen. Dhne den Oberbefehlshaber Hasdrubal abzuwarten, ließ er sich in ein Treffen ein und erlitt eine vollständige Niederlage. Der Oberfeldberr ericbien zu fpat mit einem Beerhaufen von 9000 Mann. Er überfiel bas forglos lagernde römische Schiffsvolt bei Tarraco und jagte es mit grokem Berluft auf die Flotte; doch magte er nicht dem anrudenden Scipio Stand Ebensowenia ließ er sich auf einem zweiten Zuge in eine Feld-Schlacht ein. Er ermuthigte und stärkte nur die noch treu gebliebenen Stämme und veranlagte die machtigen Mergeten jum Abfalle von der beschwerlichen Bundesgenoffenschaft mit Rom. Rach feinem Rudzuge bezwang Scipio obngeachtet bes rauben Winters fast alle Bolter zwischen bem Iberus und ben Diese Erfolge ber romischen Baffen wirtten auf ben Rriegs= schauplat in Stalien gurud; benn bie turgsichtige tarthagische Regierung verwandte bie Rrafte bes Staates auf die Erhaltung ber einträglichen hifpani= ichen Brovingen, anftatt mit aller Macht zu Waffer und zu Lande ben Belben auszuruften, ber in Stalien burch die Ueberlegenheit feines Beiftes die feindliche Gidgenoffenschaft mit zerschmetternden Schlägen zu überwältigen suchte.

Die römische Bürgericaft war nicht blos burch Hannibal's Siege, sons bern mehr noch durch allerlei Wundererscheinungen beunruhigt. Ein Kind hatte "Triumph" gerufen, ein Stier, sagte man, sei von selbst in den dritten Stock eines Hauses gestiegen, man habe am himmel Gestalten von Schiffen, anderwärts stumme Menschengestalten in weißen Kleidern gesehen. Diese und ähnliche Ammenmährchen ängstigten die Gemüther. Der umsichtige Senat trug ihnen Rechnung. Er veranstaltete Umzüge, Opfer, Götterschmäuse; dann aber traf er wirksamere Borkehrungen gegen den Feind. Beide Conssuln sollten mit den ihnen zugetheilten Legionen zur Bekämpfung des karthasgischen Feldherrn in Italien operiren. B. Scipio wurde mit genügender Mannschaft, als Proconsul, seinem Bruder in Hispanien zu Hülfe geschickt;

mehrere Legionen gingen nach Sardinien und Unteritalien, um diese Provin=

gen gu beden.

So stand der Riesenkörper des römischen Staates noch immer in seiner imposanten Größe da, unerschüttert durch die erlittenen Unfälle; in allen seinen Theilen lebte noch die Kraft, die von seinem Haupte, dem Senat, außzging, der die vorhandenen Mittel mit seiner oft bewährten Beisheit verwendete, sie nur dann steigerte, wenn die äußerste Rothwendigkeit dazu antrieb. Nichts wurde unberücksichtigt gelassen, nirgends aber sand ängstliche Ueberstürzung statt. Nur die Bahl der Consuln machte der leitenden Behörde Noth; denn diese hing von den Comitien ab, deren Bahl oft nur durch Bolksgunst bedingt wurde. Aus der Bahlurne gingen die Namen En. Servilus Geminus und E. Flaminius hervor; ersterer war allerdings ein im Kriege schon erprobter und für den hohen Bosten nicht ungeschieter Mann; letztere, der Liebling des Böbels, hatte einst durch den Antrag auf Landesvertheilung den gallischen Krieg veransaßt, dann, als Consul, die Zurückberufung des Senats verachtend, mehr durch die Uebersegenheit der römischen Taktik, als durch strategische Geschälchseit den Insuberen eine Niederlage beigebracht.

Der neue Consul Flaminius berief nach Ariminum, wo er gegen bas bestehende Herkommen den Burpur anlegte, Die eigenen Legionen und die Trummer ber vorjährigen, soweit diese am Badus entbehrlich maren. Es ftromten ihm auch aus Rom viele Freiwillige zu, weil die Menge einen eben so hoben Begriff von feiner triegerifchen Gefchicklichkeit hatte, als er felbft. Er rudte darauf über den Apennin nach Arretium in Etrurien. Das heutige Arezzo thront auf einem Sugel am Busammenfluffe ber Chiana mit bem Arno an berfelben Stelle, welche einft die alte Tuster = Stadt gefront hatte. Es be= herrscht das trefflich angebaute Chiana : Thal, das sich bis Chiuse, das ebe= malige Clusium, und weiter erstreckt. Schon die alten Tusker batten die fumpfige Riederung durch tunftliche Leitungen entwässert und in einen blubenden Garten verwandelt. Die Ginwohner maren in Angst vor den feind= lichen Berheerungen; aber ber Conful beruhigte fie. Rein punifcher Rauber, versicherte er, solle ihre Fluren betreten; auch werde er selbst, sobald sich die beffere Jahreszeit einstelle, über ben Arnus jur Dedung ber Gebirgspaffe vorruden. Er batte in ber That diese Absicht, mabrend sein Amtsgenoffe En. Servilius in Ariminum bas offene Land zwischen bem abriatischen Meere und dem Gebirge beobachtete. Auf diese Art ichien die Grange wohl verwahrt.

Die römischen Feldherren hatten es indessen mit einem Gegner zu thun, der seinen eigenen Weg ging, dessen Bewegungen selten vorher zu sehen waren. Kein hinderniß, das die Ratur entgegenstellt, hielt er für unüberwindlich, und mit verwegenem Muthe wagte er, was andere, gewöhnliche Menschen zurückschreckt. Er hatte die Reltenstämme durch seine Siege um sich vereinigt; ihre kriegslustige Jugend verstärkte sein Heer; aber schon machte er die Ersfahrung, daß sie, von Natur wankelmüthig, ihr Gebiet gerne von der Last des Krieges befreit gesehen hättens Sie sollen ihm sogar nach dem Leben

getrachtet haben. Solche Bundesgenossen konnten daher für seine Operastionen zum Sturze Rom's nicht die geeignete Basis abgeben. Die sabellischen Bölker, vielleicht Latium selbst, wenn er sie für die Sache der Freiheit gewann, sollten ihm die Legionen liefern, die unter seiner Führung die römischen

Schwerter zu bekampfen und zu besiegen im Stande maren.

Er machte baber zum zweiten Mal ben Berfuch, die fcneebededten Apenninen zu übersteigen, und tam gludlich burch ben Bag von Pontremoli in bas offene Land, bas fich nach bem Arno berabfentt. Run rudte er aufwärts am Strome nach ber Gegend, wo der Conful noch immer auf die beffere Jahredzeit martete. Seine keltischen Rührer hatten ihn aber mit ber Gigenthumlichkeit bes Landes nicht geborig befannt gemacht. Er gerieth in Niederungen, welche die von Regenguffen und ichmelzendem Schnee angeschwollenen Bergwaffer überftauten. In ber ichwierigen Lage ordnete er den Bug mit großer Umficht. Boran rudten feine libyschen und hispanischen Beteranen, dann die minder zuverlässigen Gallier und endlich die Reiterei unter Mago. Er felbst ritt, bas Ganze überschauend, auf dem Elephanten, der allein noch übrig war. Bier Tage und drei Nachte ging der Marich durch die Sumpfe, wo tein Ruhepunkt, keine trodene Schlafftatte zu finden mar, wo nur die gefallenen Thiere zur turzen Raft benutt werden fonnten. Die Gallier, die auf dem icon aufgewühlten Sumpfboben marichierten, litten am meiften; fie hatten gerne Beer und Sieg und Beute im Stiche gelaffen, um den hauslichen Berd wieder zu erreichen, aber bie nachfolgenden Reisigen hieben jeden Flüchtling nieder. Mit schwerem Berlufte erreichte man endlich festen Boden bei Fasula, wo man ein Lager aufschlug und burch turge Raft fich ftartte. Hannibal felbst, ber an einer Augenentzundung litt, verlor auf diesem Zuge durch Sumpfluft und Mangel an Pflege das eine Auge.

Sobald bas heer fich einigermaßen erholt hatte, begannen die Bewegungen; benn der umfichtige Feldherr hatte durch feine Spione von der Kampflust des Consuls gebort und eilte, sie zu benuten, ehe das zweite Heer von Ariminum gu Sulfe tame. Er feste über den bier nicht bedeutenden Urnus, umging die römische Macht und fiel in bas Thal bes Clanis ein. Die Bauernhöfe gingen in Feuer auf, Gelb und Gut und die Bewohner felbft wurden fortgeschleppt; Jammergeschrei erfüllte den ganzen Grund und erreichte das Dhr des Consuls, der den Thalbewohnern seinen mächtigen Schut verheißen hatte. Das mochte ber ftolze Mann nicht ruhig ertragen. An verheerten Felbern, an Brandstätten vorüber jog er dem Feinde entgegen. Boraustrabende Reiter erblickten schon in der Ferne die feindliche Nachhut. Sie verschwand hinter ben Soben, die, von Cortena fudwarts ftreichend, ben Reffel bes trasimenischen See's (See von Berugia) umtrangen. die Nacht brach ein; man mußte die Züchtigung des fuhnen Afrikaners auf ben folgenden Tag verschieben. Raum konnte der kampfbegierige Feldberr ben Morgen erwarten, an welchem er unfterblichen Rubm zu erringen boffte. Langfam, zogernd zeigte fich endlich bas erfte Grau bes Tages, an dem die bentwürdige Schlacht im Thale des trafimenischen See's geschlagen werden sollte.



Trafimenifcher Gec.

## Schlacht am Grasimenischen See.

Drei Stunden in die Länge und eben so viel in die Breite dehnen sich die grauen Gewässer des See's aus. Die User sind flach, schilfig, ziemlich versödet, nur von einigen unbedeutenden Ortschaften gegenwärtig belebt. Zuweislen zieht schweigsam ein Fischer in seinem mit altlatinischem Segel versehenen Kahne über die reizlose Wasserstäche. Oft, besonders im Frühjahr und Herbst, lagern sich dichte Rebelmassen, die aus dem See aufsteigen, über den ganzen Grund, so daß man die Höhen nicht wahrnehmen kann, die halbmondsörmig die Niederung umgeben. Zwischen denselben und dem See bleibt nur ein ziemslich enger Zugang und darauf eine kesselsörmige Erweiterung frei, während

fühmarts einer der Hügel fast bis an das Wasser vorgeschoben ist, und auf diese Art das Ende des Halbkreises bildet. So ist und war die Gegend be-

schaffen, die Hannibal jum Schlachtfelbe auserseben hatte.

Auf den füdlichen Sügeln ftand er felbst mit seinen Libvern und Sifpa= niern, um den Ausgang bem Feinde mit eifernem Riegel zu versperren; andere Boben befronten leicht gerüftetes Bolt, besonders die friegserfahrenen Balea-Sinter den Borbergen bes vorbern Zugangs hielt völlig verdedt die Reiterei. Wie ein Meer wogte der Nebel über der Tiefe, bald da und dort höher aufqualmend, bald wieber in grauen, dichten Massen fich fentend. Das Auge vermochte nicht in die Tiefe zu bringen; man vernahm nur den Schritt von Männern, Rossehufschlag und bann und wann einen Commandoruf. Es war bas römische Beer, bas in möglichster Gile burch ben Grund marschierte. Blötlich machten die vordern Glieder Salt; fie fingen an, fich in Schlachtordnung zu formiren. Denn ein Lufthauch batte bie Nebelichichten vor ihnen auf einen Augenblid gelichtet; fie erblidten auf ben Sügeln blintenbe Baffen und feindliche Standarten. Durch das plobliche Anhalten der vordern Coborten entsteht in der Mitte und in der Nachhut Gedränge und Unordnung; da vernimmt man rings auf den Bergen die rauhen Rlange der Kriegsborner, bald Feldgeschrei, Waffenlarm; Bleitugeln, Geschoffe jeder Art praffeln, wie von unfichtbaren Banden versandt, auf Belme und Schilbe, und von ben Bugeln und aus ben Schluchten bringen tarthagifche Schaaren zum Angriff auf Die verwirrten romischen Daffen, Die fich vergebens bemuben, ihre Glieder zu entfalten und ihre tattische Ordnung berzustellen. Der Consul sprengt un= erichroeten burch die ungeordneten Saufen. Nicht durch Gelubbe und Anrufuna ber Götter werde man fich einen offenen Weg bahnen, sondern mit Muth und Rraft und mit dem Schwerte, fo ruft er im fürchterlichen Getummel des Rambfes, ber icon begonnen bat; aber feine Stimme wird vom Gefchrei ber ftreitenden Manner, bom Stöhnen der Bermundeten, vom Raffeln ber geschieten, hier auf der Flucht, dort im Bordringen, bald einzeln, bald in Saufen. Fliebende Schaaren fuchen durch den Gingang zu entkommen; aber ba murgen die Speere und Schwerter ber Reiterei, die ohne Gnade flüchtlinge und Rämpfer niederhauen. Undere werden nach dem See gedrängt, beffen Baffer, gleich erbarmungslos, die Elenden verschlingen. Einzelne Coborten fturmen die Soben und finden nicht Sieg, fondern Bunden und Tob. Und über dem gangen Grunde lagert der Nebel, daß Reiner die eigenen Rabnen und Standarten fieht; Reiner weiß, wo Rettung möglich, wo bas Berberben lauert.

Der Kampf der streitenden Heere dauert fort; Geschosse schwirten, Speere durchbohren Schilde und Panzer, Schwerter rasseln im Handgemenge unablässig, die Kämpfer ringen, wie im Wahnsinn. Der See wallt und schäumt, ohne Luftzug in seinen Tiefen aufgewühlt; sie sehen es nicht. Unterirdischer Donner rollt, als ob die Götter der Unterwelt sich kund thun wollten; sie hören es nicht.

Die Erde zittert und wankt unter ihren Füßen; sie fühlen es nicht; sie bemerken nicht das Erdbeben, das damals Städte zerstörte und Berge einstürzte. Alle Gedanken sind auf den entsetlichen Streit gerichtet. Und über dem Thale
des Todes sind die grauen Nebelschichten noch immer gelagert, daß kein Strahl
des Tages das Werk der Zerstörung beschaue. Nur in der Nähe erkennen sich
die Krieger, ob sie Freund, oder Feind vor sich haben, schaaren sich zusammen,

rennen an und weichen, wie es Muth und Rraft mit fich bringt. Bo bas Getummel am bichtesten, die Noth am größten ift, babin wenbet fich ber Conful, ermuthigend, Sulfe bringend, aber nicht Rettung, nicht Sieg. Um ibn fammeln fich die Tapferften, sowohl Reiter, als auch eine Schaar wehrhafter Triarier. Um ibn drangt fich, ballt fich bes Streites Roth, fam= meln fich feindliche Haufen. Da erkennt ihn ein insubrischer Reiter. Die einst am Babus erichlagenen Bruber, Die Berbeerung feiner Beimath ju rachen. fpornt er fein Rof durch das Getummel. Er durchbohrt querft den Waffentrager, ber fich ihm entgegenwirft, bann ben Conful felbst mit geschwungener Lange. Den Leichnam ichirmen die Triarier mit vorgehaltenen Schilden vor Beschimpfung, aber bas Schickfal bes Tages können fie nicht andern. Drei Stunden hat bas furchtbare Gemebel gedauert; was menfchliche Rraft ver.nag, baben die Römer aufgeboten; nun ift ihr Muth gebrochen, ihr Arm erlahmt, ibre Schwerter find ftumpf, Schilde und Banger zerhauen. Die Schrecken ber Rieberlage tommen über fie. Wo noch ein Ausweg übrig ift, dabin rennen fie, von Angst und Entseten gejagt. Sie rollen über einander, fie suchen bie Unboben zu erklimmen, fie fturgen in die Baffer bes See's, um fich burch Schwimmen zu bergen. Aber überall verfolgt, ereilt fie bas murgende Schwert bes Geinbes.

Mur ein Beerhanfen von 6000 Mann war gleich zu Anfang bes Treffens mit unwiderstehlicher Gewalt burch ben Bag gebrochen und batte eine Unbobe besett, wo man gwar bas Betummel ber Schlacht beutlich borte, aber wegen bes Mebels von bem, mas im Thale vorging, nichts seben konnte. Als Radmittags bie Sonne burdbrang, erkannten fie die Niederlage bes gangen Deeres. Gie braden fogleich auf und marfdirten weiter, ohne zu wiffen, Um Abend lagerten fie fic wieber auf einen Sugel, ber gefichert gu fein fdien. Erfdopit von Ermubung und Sunger rubten fie mabrend ber Hacht. Als aber ber Morgen anbrad, faben fie feinbliche Reiterei vor fich, Die ibren Spuren gefelgt mar. Bei ber rolligen Entfraftung maren Rampf und Mudjug gleich unausführbar; fie ergaben nich baber an ben farthagischen Aniübrer Mabarbal, ebenie ein meblgeruftetes Geidmader von 4000 Reifigen, das der zweite Coniul Gn. Servilius voraus gefandt batte, als er felbft feinem Wenoben gu Butte gog. Go freigerte fit ber Bertuff ber Romer immer mehr. Os tagen 13.000 Crieger, bie Blutte ber italieben Gibgenoffenschaft, auf ber Bablitatt, eben fe viele maren in Gefangenichaft, und nur 10,000 fflüchtlinge, jum Cheil verwundet, obne Manen, exitamen auf veridiebenen Begen burch Parist und Ball in the Arimath.

Der Berluft der Karthager, die überall und von Anfang im Bortheil gewefen waren, belief fich nur auf 1500 Todte; doch mochte die Bahl ber jum Theil ichwer Bermundeten die der Gefallenen noch übersteigen. Rach turger Raft brach Sannibal in füblicher Richtung auf; feine leichten Schaaren burchftreiften weit und breit bas Land, bas teine Legionen mehr por Blunderung fdutten. Gin handstreich auf die ftart befestigte Stadt Spoletum miggludte zwar, aber ganz Umbrien ward überschwemmt und nach Uebersteigung ber Apenninus = Rette auch das fruchtbare Gebiet von Bicenum. Bier erreichte der fiegreiche Beld die Seefufte und tonnte gum ersten Male, seitdem er Sisvanien verlaffen batte, Botichaft von feiner Beerfahrt und von feinen Erfolgen nach Rarthago senden. Jest machte Hannibal den fühnen Bersuch, die Bewaffnung und tattifche Ordnung seiner Krieger zu andern, mas sonft nur in ber Beit friedlicher Buftanbe mit Erfolg gefcheben tann. Er verdantte die bisber erfochtenen Siege hauptfächlich der strategischen Benutung der Dertlichkeit und der Rebler feiner Gegner. Er mufte barauf bedacht fein, auch in ber offenen Sbene, wo kein hinterhalt, keine Umzingelung möglich war, die Legionen niederzuwerfen. Die Beerhaufen, welche an ber Trebia und am Trasimenus seine Linien durchbrachen, hatten ibn über die Borguge der romifchen Bewaffnung und Tattit belehrt. Er beschloß daber afritanische Legionen zu bilben, mas bei der Uebung und Zuversicht seiner Beteranen nicht eben schwer mar. Seine Libber wurden baber mit romischen Waffen ausgeruftet, in Coborten und Manipeln eingetheilt und nach bem neuen Spftem tuchtig eingeschult. Rüftungen, Schwerter und Bila batte man auf den Schlachtfelbern in binreichenber Menge gefunden, fodaß die Beichaffung berfelben feinen Berzug veranlafte.

Warum aber ging der fieggefronte Beld nicht gleich nach ber Schlacht bem Conful En. Servilius entgegen, beffen Reiterei bereits größtentheils vernichtet war? Diese Frage drängt fich und natürlich auf, wenn wir bedenken, bag burch die Zerstörung dieser letten Stute der erwartete Fall der Republit beschleunigt wurde. Kannte der Feldherr, der überall seine Spione hielt, Die friegerische Geschicklichkeit und Borsicht seines Gegners, über welchen er keinen so rafchen Erfolg bavon zu tragen hoffen konnte? Bielleicht fürchtete er ein Stillesteben des Rampfes, einen langern Bergug im keltischen Lande, das fich anr Bafis feiner Unternehmungen nicht eignete. Ginen Angriff auf bas romische Lager zu magen, konnte ibm nicht in den Sinn kommen, und eine Umfoliegung beffelben durch Wall und Graben, die Gefangennehmung eines gangen Beeres, mas spätere Strategen mit Glud ausführten, war nach bem damaligen Stande ber Kriegskunst undenkbar. Dagegen ift eine andere Frage vielfach Gegenstand ber Betrachtung geworden; nämlich die, warum Hannibal nicht sofort unmittelbar unter die Mauern von Rom vorrudte? neueren Schriftsteller find der Unficht, er habe die Macht Rom's wohl gefannt, das immer neue Legionen aufbieten und ihm durch die Menge den Untergang bereiten tonnte. Man bringt aber bei diefer Unnahme den moralischen Ginbrud, ben die bisberigen Schläge machten, zu wenig in Rechnung.

Mochte ber Senat immerbin groß und unerschüttert in den Tagen bes Unglude ausbarren; die Burgerichaft mar gebeugt, jum Theil entmuthigt. Wenn Hannibal vor den Thoren erschien, wenn er mit feiner Reiterei die gange Umgegend beberrichte, die Bufuhr der ungeheuren Stadt, und, was noch wichtiger, Die Sulfevolter ber Bundesgenoffen abiconitt, mußte nicht der Rleinmuth gunehmen? war nicht die Bildung des neuen Aufgebots gehindert? konnten nicht Die Bundesgenoffen durch die Trennung von ihrem Oberhaupte weit eher jum Abfall bewogen werden, als burch die fpatern Raubzuge, welche bas unmittelbare Gebiet ber Stadt und gang Latium, die Quelle ber romischen Macht, fast unberührt lieken? Bas endlich magte ber Keldberr, wenn er nach feinem Siege ohne Saumnif Rom felbft berannte? Bochftens eine Schlacht gegen ein überlegenes Beer; aber biefe icheuete er nicht, ja er bot fie wieder= bolt in andern Gegenden an, wo der Gewinn weit weniger erfolgreich fein mufte, als vor den Thoren der hauptstadt. Es scheint uns, dag der Rartha= ger auf feinem erften Blane, die italische Gibgenoffenschaft zu lodern und von Rom abzuziehen, allzu fest, allzu consequent beharrte und Darüber das Nächste aus ben Augen verlor.

Um den Gindrud, welchen die ungludlichen Borgange auf die Burgerichaft machten, recht zu begreifen, verseten wir uns in die Sauptstadt. Dunkle, unbestimmte Gerüchte verbreiteten fich querft in der Stadt. Die Menge fammelte fich auf dem Forum, vornehme und geringe Frauen irrten durch die Strafen, forichten, fragten, welches Unglud ben Staat betroffen habe, ob eines ber consularifchen Beere und welches geschlagen fei. Der Budrang um die Curie wuchs; man begehrte laut und immer lauter von den versammelten Batern fichere Rachricht. Gegen Sonnenuntergang, ba ber Auflauf brobend wurde, trat in feiner Amtstracht ber Brator beraus und verfündigte: "Bir baben eine große Schlacht verloren." Man erfuhr nichts weiter; aber in ber Racht und am folgenden Tage wurde natürlich die Lage der Dinge allgemein bekannt, und Trauern und Wehklagen erfüllte die Straffen und die Wohnungen. Rach und nach langten gerettete Flüchtlinge, todt geglaubte Bater, Gatten und Sohne an; ba follen zwei Mutter, Die bereits ihre Sohne beweinten, ber Freude bes Bieberfebens erlegen fein.

Der Senat mar unterbeffen Tag für Tag, von Aufgang bis Untergang ber Sonne versammelt und berathichlagte, welche Bolter und welche Feldberren er bem Sieger entgegenftellen folle. Als aber auch noch die Botichaft bom Untergange ber Reiterei bes zweiten Beeres anlangte, faste man ein= ftimmig ben Befdluf, einen Dictator zu ernennen. Die Burgerschaft, bierzu ermachtigt, ernannte nach dem Borfchlage ber Bater ben Quintus Fabius Marimus, einen icon bejahrten Dann von altem Schrot und Rorn, ber obne fillemilde Leibenschaften feine Schritte abmaß, nicht nach Boltsgunft, nicht nach bem Glitterglanze zweifelhafter Siege ftrebte, fondern nach bem

Mubme, feine Dictatur mit Burde verwaltet zu baben.

#### Q. Jabius Maximus Cunctator.

Das neue Staatsoberhaupt hielt es zunächst für die wichtigste Angelegenheit, die erzürnten Götter zu versöhnen, was der Freidenker Flaminius schnöde hintangesetzt hatte. Dann befahl er dem zurückgekehrten Consul Servilius, gegen eine umherkreuzende feindliche Flotte mit den vorhandenen

Baleeren auszulaufen, und nun rudte er felbft in's Feld.

Wohl pochte manchem Krieger das Herz in der Bruft, als das Heer durch Latium und über den Apennin bis nach Apulien vorrückte und endlich bei Arpi der feindlichen Schaaren ansichtig wurde. Dennoch wäre das ganze Heer willig zur Schlacht ausgerückt, welche die Karthager auf offenem Felde anboten, wenn es der Dictator zugelassen hätte. Allein Fabius war ein vorsichtiger Mann; er bezog auf Anhöhen ein festes Lager und ließ sich durch keine Herzaussorberung zum gefährlichen Würfelspiele auf dem Schlachtselbe bewegen.

Bir finden demnach den punischen Feldherrn schon südwärts in Apulien. Seinem Plane getreu, hatte er die römischen Bundesgenossen, welche in Gesangenschaft gerathen waren, mit dem Bedeuten frei gegeben, daß er nicht gegen die Bölker Italiens, sondern nur gegen Kom Krieg führe. Er erließ dann einen Aufruf zunächst an die Küstenvölker, sie sollten mit ihm ein Bündsniß gegen Kom eingehen. Doch machte er die leidige Ersahrung, daß man ihn nirgends als Freund und Befreier, sondern nur als Feind und Dränger betrachtete, und zwar thaten dies sowohl die italischen Stämme, als auch die hellenischen Städte an den Küsten, mit welchen er in Unterhandlung trat. Vieles mochten hierzu die römischen Festungen und die Besahungen beitragen, Vieles aber auch die Abneigung gegen die Barbaren, worunter man die afristanischen Heerschaaren zählte. Durch Ueberraschung nahm Hannibal allerdings die ansehnliche Stadt Benussa ein; allein er gab sie wieder auf, weil er in andere Gegenden die Schrecken des Krieges tragen wollte.

Er marschierte an dem römischen Lager vorbei, wo sich keine Hand gegen ihn erhob, und rückte in die Berge von Samnium vor. Als sich die Bergebewohner nirgends zu seinen Gunsten erklärten, sondern nach Benevent und in die Schlupswinkel des Gebirges flüchteten, verheerte und plünderte er die reich angebauten Thäler, die Weiler und Höfe und selbst die offene Stadt Telesia, wo sich die Einwohner vergeblich zu vertheidigen suchten. Der Dictator, der ihm gefolgt war, sah dem Unheile ruhig zu. Er hielt sich auf unangreisbaren Höhen, wo er mit der Geduld eines Raubthiers auf eine Blöße seines furchtbaren Gegners lauerte, um ihn mit einem sichern Sprunge zu sassen und zu Boden zu wersen. Eine solche Gelegenheit ergab sich aber nicht; Hannibal hatte reichlich Muße, die Bundesgenossen Kom's für ihre Anhänglichkeit schwer büßen zu lassen, und das Alles unter den Augen des römischen Heeres, welches durch kleine Gesechte gelernt hatte, dem Keinde wieder in's Auge zu sehen.

Dem nach allen Seiten umherspähenden Karthager ging endlich ein Hoff-

nungestern auf, ber seinen Bestrebungen Erfüllung verhieß.

. Drüben im gepriesenen Campanien, in der vollreichen Sauptstadt Capua, waren durch entlaffene Gefangene Berbindungen angefnüpft worden, welche einen Anschluß in Aussicht stellten. Hannibal brach dabin auf. Durch Brrthum ber Rührer gelangte er nördlich vom Bulturnus in das Falerner Gebiet, das nördlich und öftlich von Bergen eingeschloffen ift. hier erfuhr er bald, daß feine Erwartungen nicht in Erfüllung gingen, daß die Campaner, daß Capua felbft in ihrer Treue beharrten. Aber Die Falerner Gefilde maren jum Theil mit romischen Bauernhöfen bededt; daber versandte er feine Renner und Brenner weithin bis gen Sinuessa und ließ alles bewegliche Eigenthum als gute Beute forticbleppen. Fabius, ber ibm, wie fein Schatten, gefolgt mar, lagerte auf bem Gebirge Massicus, wodurch er die Strafe nach Latium bectte. Er blieb, wie immer, unbeweglich auf feinen Boben, obgleich die Rrieger und felbft fein Reiteroberft Dt. Minucius laut murrend ihre Unthatigfeit be-Klagten, wenn fie ben Rauch aus den niedergebrannten Gehöften aufsteigenund die Rumidier mit ihrer Beute vorüberjagen faben. Alls aber hannibal bei vorgerudter Sahreszeit fich anschickte, bie verobeten, von festen Stabten umlagerten Fluren zu verlaffen, meinte ber Zauderer (cunctator), wie man spottend ben Dictator nannte, seine Zeit sei gekommen, er konne bem Reinbe Die durch eine Thalenge führende Strafe verlegen. Er feste fich daber mit feiner gesammten Macht in Bewegung. Sein Reiteroberft mußte einen Beerbaufen in den nach Terracina ausgebreiteten Bergmald führen, wodurch die Appische Strafe in der Richtung von Latium gegen Angriffe gesperrt mar. Er felbst mit der Hauptmacht nahm Stellung auf dem Berge Callicula, in der Stadt Cafilinum und mit 4000 Mann am Ausgange bes Engpaffes, burch welchen ber Weg führte. Allerdings mar diese Stellung wenig concentrirt, allein da fich die Legionen überall, wo der Zugang offen war, bis an die Bahne vericangten, fo besorate man teine Gefahr. Doch sandte der porfichtige Reldberr 400 Reifige unter Mancinus aus, um die feindlichen Bewegungen auszukundichaften. Der tampfluftige Legat überfiel die umberftreifenden Numidier, ließ fich aber von ihnen, die nach ihrer Beife bald ansprengten, bald floben, bis in die Nabe des farthagischen Lagers loden. Daselbst lauerte ibm der bunische Reiteroberst Karthalo mit überlegener Mannschaft auf, jagte ihm mit verhängtem Zügel nach und bieb ibn nebst dem größten Theile der Reisigen nieber.

Am folgenden Tage rudte das punische Heer in ganzer Straßenbreite vor; aber das römische Lager beherrschte den Engpaß; Hannibal mußte Halt machen. Er ließ durch leichtes Kriegsvolt die Höhen angreisen; es wurde hins und hergeplänkelt, aber natürlich ohne Entscheidung, da die Legionen hinter ihren Bällen sich nicht rührten. So schien die karthagische Macht in dem ausgeraubten Falerner Gebiete, das überhaupt mehr Garten=, als Feldsrüchte erzeugte, durch die feindliche Ausstellung sestgebannt. Indessen ist es überstrieben, wenn man annimmt, sie habe während des Winters zu Grunde gehen müssen, wosen nicht durch Kriegslist ein Ausweg ermittelt worden wäre.



# THE REW 1.

4 WTON, LENOK

H POME WITCHE

Es standen das füdliche Campanien, die Fruchtfelder von Capua und Neapolis und von dort aus gangbare Strafen durch Samnium offen. Der Feldberr aber verschmahte jedes Burudweichen; er tauschte den Selben bes Bauderns burch einen Runftgriff, ber bewies, bag er die ftrategische Tuchtigfeit feines Gegners nicht boch anschlug. Er ließ bei Racht 2000 Rinder mit angezundeten Reiferbundeln auf den hörnern über die Balbboben treiben. Die Befatung bes Baffes hielt fich fur umgangen, glaubte, bas feindliche Beer ziehe bei Factelichein über bas Gebirge. Als aber die Flammen fich bin und ber bewegten, Besträucher und Bufche brannten, floben sie über Sals und Ropf aus ihren Berschanzungen und suchten sich in Sicherheit zu bringen. Darauf hatte San= nibal gerechnet. Er rudte unaufgehalten mit Rok und Mann, mit beutebeladenen Wagen und Saumthieren durch den Engpaß. Wohl fab Fabius die beweglichen Feuer, mohl borte er das Getofe über fich und das Getummel des Buges im Thalgrunde; allein er mußte teinen beffern Rath, als nach dem angenommenen Spfteme binter Ball und Graben feine fichere Stellung zu be-Als der Morgen anbrad, ward er den argen Betrug gewahr. Er ließ sofort die Lanzenträger, welche die Rinder auf die Berge getrieben hatten, angreifen, allein eine Schaar hifpanier, die an ben Gebirgefrieg gewöhnt waren, fiel den romischen Beliten in den Ruden und trieb fie mit blutigen Röpfen in's Lager zurud. Jest hatte ber Zauderer nichts Anderes übrig, als nach gewohnter Beise bem Gegner zur Seite zu bleiben, Die Bundesgenoffen ben Blunderungen Breis zu geben und zu hoffen, daß fie ohngeachtet ber Blagen und Verlufte in ihrer Treue beharren wurden. Dag er fich in diefer Erwartung nicht täuschte, bat Rom gerettet; nicht fein Zaudern, bas dem feind erlaubte, das Gebiet der Eidgenoffenschaft nach allen Richtungen zu durchziehen und zu brandschaten.

Hannibal rudte von Alija, wo er gerastet hatte, durch Samnium in einer Richtung, die Latium bedrohte, dann ostwärts in das Land der Peligner. Er wendete sich hierauf rudwärts nach Apulien, wo er Winterrast zu nehmen gedachte. Hier besetze er ohne Widerstand die Stadt Geronium in fruchtbarer Ebene, am Ausgang der samnitischen Berge, während sein Begleiter auf

einem Sobenzuge bei Larinum, naber dem Meere, fich einrichtete.

Hette Triften und üppige Fruchtfelder boten hier reichliche Borräthe für den Winterbedarf. Unbekümmert um das römische Heer ließ der punische Feldherr die Früchte einheimsen. Täglich rücken zwei Drittel seiner Macht sur dieses Geschäft in's Feld, während nur ein Drittel im sesten Lager zurücklieb. Der Dictator mußte aber wegen Opfergeschäfte nach Rom und übergab sür die Zeit seiner Abwesenheit dem kampflustigen Reiteroberst M. Minuzius den Oberbesehl, jedoch mit der strengen Weisung, sich in kein ernstes Gesecht einzulassen. In Rom wurde er nicht eben freundlich empfangen. Man meinte mit Recht, es sei eben kein großes Verdienst, den Sommer mit Richtsthun zuzubringen, die Soldaten im Lagerwalle gefangen zu halten, die Felder der Bundesgenossen und selbst vieler römischen Bürger ausplündern

m laffer und ber finnt bie finne und bie Daer mit bem Schwert in ber Sains ting findin at bedeuten. Swifte ab ramten der Zenderer Hanwie g Bantone man ham bar in ber men bemte Rinder bei Buttenm ir fein bater nitte belleffen bied. Der nite Kmaremann fragte ngr pa na in in fonngen er Band, nie min ba Ungener einfief. ber Berenterk tige en nachaes Trofin auferm In miefenten Karthafor bie im fente bentrumm nu Famus und Buffe bei Berfahren bas Beil des & une ben Ammunm finm Flour in Alefian finlme be brach in ber Connante ten Grum beim um all. Die Bellemaun M. Marriens that ben unger ihruchen Berfount, mar felte ben Jormefine unfigen bem Dictator und feinem Dierfert übelen. Dentan bie un faber mermebner, fand boch am Antres Arferie finter Sufal. De mies fin El Leventine Barro, am Sein mies Ber bere ber ber ber fin burn Saufmanden Bermigen erworben Web. Ge um fair Drifte: Ant. und beime emmerm und frebte nach bem Got with Mie immertinmere famiete er ert ben einen und neuen Abel, baf ber Senat unt beffer Greiter, ben Dinteren. Gr muffer, ben Leibenfchaften Bes In Jes fome delet, 2. flebe für ben Berfalar gu eimienen, tag es ibn gen Gefen erbit. Ge murte, was bie Diemme verniten Gan, die Theilung his Therbieble nieler befegund entreffern.

Met dem Dictater gelanite auch die Kenning von der Theilung best Oberhebblis in 8 Coper. Der übermächige Maglisier einzimm Reiterobern), der Wordenst in einigen Gefechten flegreich gemeim mar, bitte gerne die gange Morde golommengebalten und im Befehle mit Garins abgemechielt; aber Letzberer holt es fur gerathener, die Lezienen zu wielen, damit er unbehindert benom Bostome treu bleiben fonne. Hachtem dies geschehen war, nahm er met benom herreatheile eine fichere Stellung, die er mit allen Mitteln der Kunft hebeligte, mohrent sein Genosse dreift seine frühere Lagerung behauptete.

Biele Borgange blieben naturlid tem Gegner nicht unbefannt; er mar haraut behacht, fie ju einem entideitenten Stlage gu benuten. Die Begent war überall ohne Baltung und bobere Berge; dech geg nich ren tem Gebirge best innern Landes eine Reibe von Sugeln und Bodenfdwellungen berunter, nen benen einige gum Theil aus nadtem, gerkluftetem Beftein bestanden. Anlellet entredte ber Geltherr tiefe Soblungen, bie fur einen hinterhalt fich mobl eigneten. Er verstedte darin mehrere Taufend Reiter und Fußtnechte. Sarauf befette er bei Racht die Anhohe felbft mit wenigem Bolfe, das am Morgen ben Saufen bes Minucius fpottend die blanken Baffen zeigte. Goldies ertrug ber Mann eben fo wenig, als feine thabendurftigen Rrieger. Buerft rudten die Leichtgerufteten aus; ihnen folgten, als der Feind Berftarfung erhielt, die Reifigen, bald auch die Legionen in voller Schlachtreibe. Sie ftiefen auf die Rarthager, die gleichfalls in Abtheilungen vorrudten. Nach blutigem Sandgemenge murbe ber Bortrab von ber Bobe berabgeworfen; die Willchtlinge und die nachdringenden Feinde brachten die Gefchmader in Berwirrung; doch widerstanden die geharnischten guffnechte unverzagt, bis der

hinterhalt in Ruden und Flanke einbrach und Schreden, Tod und Berderben verbreitete. Aber Fabius hatte den Bergang durch berittene Spaber beobachten laffen. Als er von der Roth, dem drobenden Untergange feiner Mitburger borte, da verließ er, ben Unmuth und die Scheu vor Bagniffen bezwingend. fein ficheres Lager, ericbien im Gilmariche auf bem Schlachtfelbe; Bannibal bagegen zog bei dem unerwarteten Unblid der in fester haltung anrudenden Maffen feine Linien zusammen und brach das Treffen ab. Auch der Dictator, gufrieden mit dem erlangten Bortbeil, trat den Rudzug an, um auf feiner Bobe Bache ju halten. Dafelbst hatte er noch an demfelben Tage die Freude, ben unbesonnenen Reiteroberften mit feinen geretteten Schaaren gleichfalls einruden zu feben. Freiwillig unterwarf fich berfelbe feiner bictatorifchen Gewalt, die fo beilfam und gur rechten Beit gu feiner Erhaltung einge= schritten mar.

Babrend diefer Borgange in Italien dauerte auch der hispanische Rrieg p. Chr. unausgesett fort. Daselbst maren bie romischen Befehlshaber fiegreich, insbesondere aber tampfte der tapfere Scipio ruhmvoll, mas natürlich auf den Gang bes Rrieges in Stalien gurudwirfte. Rarthago murde nämlich baburch abgehalten, außreichende Sulfe babin zu ichiden, mo bas Schidfal ber beiben

Republiten entichieden murbe.

Der Sieg am Trasimenus erregte selbst bei ber engbergigen Regierung Karthago's einige Theilnahme für den Bedranger Rom's. Gine Alotte von fiebenzig Benteren, befrachtet mit Mannschaft und Borrathen, suchte ibn bei Bifa an der Mundung bes Arnus. Sie taperte romifche Laftichiffe, wurde aber bald von 120 Galeeren unter dem Conful En. Servilius verfolgt. Sie entrann gludlich; doch blieben die Römer Herren des Meeres und magten fogar eine Landung in Afrika, wo sie verheerend und plündernd sich ausbreiteten. Dies folug indeg übel genug aus; benn von allen Seiten anfturmende Heerhaufen trieben die Eindringlinge mit großem Berlufte auf ihre Schiffe gurud. Tobte, Bermundete und die gesammte Beute gurudlaffend, steuerten fie nach Lilybaum. Dafelbst übernahm ber Brator ben Oberbefehl; ben Conful aber, sowie seinen Amtogenoffen Atilius berief ein Befehl bes Dictators nach Larinum an die Spite bes Becres, weil die Zeit der dictatorifden Gewalt zu Ende ging.

Im folgenden Jahre gedachte der weise Rath von Karthago seinem ta= 216 p. Chr. pfern Feldherrn in anderer Beife Bulfe guguführen. Er beschlof, von Sispanien aus auf der durch Hannibal eröffneten Strafe ein stattliches Beer nach Italien vorrücken zu laffen. Indeffen mar die Lage der Feldherren auf der iberifden Salbinfel für ein foldes Unternehmen teineswegs gunftig. Gin Theil der Schiffsmannschaft hatte fich gegen Hasdrubal aufgelehnt und die tapfere Boltericaft der Carpefier aufgewiegelt. Der Feldberr mar zwar nach einem barten Rampfe Sieger geblieben: allein überall bedrobten ibn bort bie Römer, hier Untreue und offener Abfall. Auf feine Meldung über diese Buftande erhob fich endlich der Senat in Karthago zu größerer Kraftentfaltung.

Er ließ eine machtige Ruftung zu Saffer und zu Lande nach ben gefährdeten Befinungen in See geben. Himilto, tem die Anführung übertragen war, trat mit hastrubal in Berbindung, verftärfte ibn mit Gelt und Mannschaft, und nun seste fich tieser in Bewegung nach tem 3berus, um den Strom und ten Wall ter Lyrenaen zu überidreiten.

Die Scipionen, melde bie brobente Befahr mobl ertannten, rafften fo= gleich ibre gange Macht gujammen und gingen tem Geinte entgegen. Sasbru= bal hatte mobl in tem gebirgigen Lande tem entideitenden Rampfe ausweichen tonnen; er batte bas Beispiel feines großen Bruders vor Augen, der am Rhobanns bie Schlacht vermiet, um in Italien ju fiegen; aber er vertraute seiner Ueberlegenheit. Rach einigen ftrategischen Bewegungen trafen beibe heere auf einander. Die Romer, die Gefahr bes Baterlandes vor Augen, brangen mit verzweiseltem Muthe vor. Mit gleicher Rampfluft und friege= rifder Tuchtigfeit begegneten ihnen auf den Flügeln die Libber. Dagegen floben im Mitteltreffen bie bispanischen Bolfer, die den weiten, ungewiffen Marfc in die Ferne icheuten, fast ohne Biderstand. Ihre Flucht rif die Reiterei mit fich fort, was die Riederlage vollständig machte. Dhne Soffnung, an Sieg und Blud verzweifelnd, entfloh der Geldberr mit wenigen Betreuen. Auf Diefe Art blieb der tapfere Mann, der in Stalien um den hochften Breis rang, ohne Bulfe von feiner Baterftadt; aber noch vertraute er auf den glanzenden Stern, der ihm bisher gestrahlt hatte, und nicht vergebens.



Reltifche und romifche Baffen.



Lager der Rarthager. Rumidier und balearifche Schleuderer.

### Schlacht bei Gannä.

Da find nicht Berge, Bufch' und Bald, Bu legen ichlauen hinterhalt. Die Banner weh'n, geruftet gur Schlacht Steht unabsehbar Roma's Macht. Doch mit dem helben ift die Kraft, Die Sieg verleiht und Bunder ichafft.

Das Jahr war ohne namhafte Niederlage zu Ende gegangen, die Sidsgenoffenschaft hielt unter den Stürmen und verheerenden Erschütterungen noch immer fest zusammen; Hispanien fühlte den Flügelschlag des römischen Ablers: da erhob sich wieder der Stolz, das National-Gefühl zu neuen Anstrengungen, zu kühnen Hoffnungen, den gewaltigen Oränger endlich zu Boben zu werfen. Ein Prätor führte Verstärkung an Mannschaft und Schiffen nach Sicilien, ein anderer marschierte gegen die Kelten am Padus. Die umstaffenbsten Küstungen wurden wider den Hauptseind veranstaltet. Man rief vier neue Legionen in die Waffen und zwar jede um 1000 Fußknechte und 100 Reisige stärker, als bisher. Es sollten demnach acht Legionen nebst den dazu gehörigen Bundesgenossen zur Bekämpfung Hannibal's verwendet werden, eine Macht, wie Rom noch niemals auf einem Kampsplate vereinigt hatte.

Nicht langer, so meinten die Bater, durften fich die romischen Beere mit Aufopferung der Gidgenoffen binter die Lagermalle verfriechen, ober wegen unzureichender Mannichaft, wie Minucius, um die Chre bes Sieges gebracht werden. Wohl waren diese Anordnungen weise und zwedmäßig; aber in die Babl ber Confuln, die allein den aufgebotenen Mitteln Richtung und Rraft geben konnten, mijdte fich der Barteigeift, ein ichlechter Rath= geber. Unter mehreren bewährten Mannern bewarb fich auch C. Terentius Barro, der oben genannte Sohn eines Saufirers, um die bochfte Burde. Diefer Mann bes Bolfes, der den Leidenschaften der Menge ichmeichelte, erhielt die meiften Stimmen. Raum gelang es der Anstrengung ber Bater, die fernere Bahl fo weit zu beherrichen, daß der im illprischen Kriege erprobte 2. Aemilius Baulus jum zweiten Conful ernannt murde. Da mancher= lei fcredhafte Bunberzeichen, als Steinregen, blutiger Schweiß an Götterbilbern u. a. gemelbet wurden, fo beschwichtigte man zuerft die unfichtbaren Mächte, dann rudten die Beerführer mit den neuen Legionen in's Keld, ber eine voll überschwänglicher hoffnungen, ber andere mit trüben Abnungen, aber von dem Entschluffe beseelt, nicht fieglos die Baterftadt wiederzuseben.

In Apulien ftand mittlerweile der Rrieg ftille; die beiderseitigen Saupt= maffen rubeten in ben Winterlagern. Nur die Fourragirer plankelten mit einander um Beute, nicht um den Sieg, der in den Banden der Feldberren und ber gepangerten Bhalangen lag. Als die Confuln mit den neuen Legio= nen einrudten, wurde bie Rampfweise anfange nicht verändert, doch schlug man ein zweites, fleineres Lager naber ber feindlichen Stellung auf, um Die Ebene beffer zu beberrichen. Auch murben die Gefechte hartnädiger und blutiger, da man oft Schwergeruftete gur Unterftubung der leichten Bolfer berausführte. In einem folden Treffen fturgten einft gange Coborten, obne Befehle abzuwarten, hervor, brangten in fturmifcher Saft die Feinde gurud, verfolgten fie und hatten eine allgemeine Schlacht veranlaft, wenn nicht ber Consul Aemilius, der an diesem Tage den Oberbefehl führte, den tampf= luftigen Schaaren entgegengetreten mare. Sannibal, der durch feine beimlichen Spaber in Rom, wie im Lager, über alle Borgange, namentlich über die Beschlüffe des Senats und den Charafter feiner Gegner, wohl unterrichtet war, beschloß, den übermächtigen Feind durch einen hinterhalt zu verderben. Alles Heergerathe zurudlaffend, raumte er Rachts das Lager. Er fcblug die Strafe durch ein breites Thal ein, bas fich zwischen mäßigen Sügelketten hingog. Aber nur der Erof rudte in dem offenen Grunde immer vormarts; bas hauptheer ichlug fich in Abtheilungen feitwarts und ftellte fich zwischen ben Anhöhen verbect auf. Die Romer mertten nichts von dem nachtlichen Abjug; fie faben die Wachfeuer brennen, als ob Alles in der gewohnten Ordnung fei. Um Morgen überrafchte fie die Stille in dem feindlichen Lager. Plantler wurden ausgesendet; fie magten fich bis an den Ball; einige überftiegen ihn und faben mit Erstaunen die leeren, oben Raume, bas gurudgelaffene Gepad; filberne Berathichaften und viele Roftbarteiten blitten ihnen

in die begehrlichen Augen. Sie ritten zurück und berichteten, was sie gesehen hatten; doch bemerkte der Hauptmann, ein erfahrener Krieger, die Wachseuer und die absichtlich verstreuten Geräthe schienen ihm einen Hinterhalt anzubeuten. Als Aemilius zur Vorsicht mahnte, erhob sich sein Tollege gegen ihn mit tadelnder, schonungsloser Rede, und viele Obersten im Kriegsrathe stimmzten ihm bei. Unter Zank und Hader vergingen Stunden; aber die zusammensströmenden Krieger, die von der Beute, von dem blitzenden Silber hörten, sorderten unter lautem Gebrüll die Besetzung des seindlichen Lagers. Inselsen verstummte das wüthende Getümmel bald, als zwei von den Karthasgern entstohene Sklaven anlangten und berichteten, wie der Feind im Versteck liege, um hervorbrechend über die ungeordneten plündernden Hausen herzussalen. Da stiegen vor Aller Augen die blutigen Gestalten der am Trasimenus erschlagenen Krieger herauf, und das Geschrei des Aufruhrs verstummte.

Mis der Weldberr feine Lift vereitelt fab, tehrte er in feine Stellung qu= rud. Er fühlte fich aber in Ginbringung der nöthigen Mundvorrathe burch die feindliche Uebermacht fehr beschränkt; beswegen brach er nun wirklich mit Sad und Bad auf, um ben Rriegsschauplat aus bem ausgesogenen Lande fubwarts in die Ebenen am Aufidus (Dfanto) zu verlegen. Sein Marfc war fo unversehens, so wenig beobachtet, daß er die feste Burg der zerstörten Stadt Canna, wo die Romer Kornmagazine angelegt hatten, fast ohne Widerstand überrumpelte. In dem fruchtbaren Lande fand fein Heer reichlich Nahrung und Beibe für die Pferde, und seine treffliche Reiterei batte freien Spielraum für ihre Bewegungen. Langfam und mit großer Borficht folgten die Römer in das offene Gefilde. Sie ichlugen oberhalb der punischen Aufstellung zwei Lager, das größere auf dem rechten Ufer des Fluffes, das kleinere auf dem linken. hier gab es alsbald Scharmubel, da die Numidier, die das Feld durch= ichwarmten, nicht nur die mafferholenden Krieger mit Burfgeschoffen beläftigten, fondern auch, Flüchtlinge verfolgend, bis an die Thore des kleinen Lagers ansprengten. Auch mit dem Sauptheere rudte der punische Feldherr herausfordernd in's offene Feld; aber obgleich die Legionen vor Begierde brannten, fich mit bem Feinde zu meffen, hemmte fie doch ber Befehl bes Confuls Aemi= lius Paulus, der nicht die ganze Macht Rom's dem blind maltenden Geschicke der Schlacht Breis geben wollte.

Anders war der Verlauf, als der Oberbefehl in die Hände des Terentius Barro überging. Er zügelte nicht länger seine und des Heeres Ungeduld, und die Oertlichkeit, wie die Ueberlegenheit der römischen Massen schienen günstig. hier, in der freien Ebene, war kein hinterhalt zu besorgen; hier konnten sich die Legionen entwickeln, die sonst feindliche Heere zu Roß und zu Fuß mit Speer und Schwert niedergeworfen hatten. Nur der Ueberraschung, der List des Gegners waren sie an der Trebia und am Trasimenus unterlegen; jeht war die Gelegenheit gekommen, auf gleichem Felde ihre unwiderstehliche Araft zu bewähren und mit einem Schlage den Krieg um Herrschaft, oder Vernich-

tung zu Enbe zu führen.

Mit Jein erften Morgengrau idritten die Legionen, die fich mit Speise und Trant für Die Bintarbeit reffartt batten , burch den feichten fluß, ber bier, von feinem nordiftlichen Laufe abmeichent, eine furze Biegung nach Guben macht. Gie fiellten fin in jewohnter Ordnung auf, doch wegen ber großen Menge in tiefern Linien, mas allerdings bei der bellenifchen Phalant bie Maffenwirfung verftarfte, ber bem Schwertfampf aber entichieden nachtheilig mar. Die romifche Reiterei auf bem rechten Flügel, geführt von bem Conful Memilius, lebnte fich an den Mufidus, Die gabtreicheren latinifchen Gefchmas der unter Terentius Barro Teuften ben linfen Glügel, melden die Bundes: genoffen biedeten. Boran foritten Die Leichtbemaffneten mit ihren Gefchoffen. Die idmerbewaffneten Legionen in glangenden Ruftungen mit ihren Bannern und Abzeiden murben von den Broconfuln Gervilius und Atilius Regulus befehligt. Berthin mar ebenes Land; nur ben fernen Borigont im Often begrangten in fanften Bellenlinien Die Gebirge, melde bie Quellen bes Aufibus umlagern. hinter ibnen fieg die Sonne Des beigen Sommertages auf und ipiegelte nich in den blanfen Baffen ber nattlichen Beeresmacht. Es maren über 70,000 Streiter qu fun und 6000 Reifige, die mit Begierde bes Rampfes für Leib und Leben, für Gbre und Baterland marteten. Andere 10,000 Mann maren jum Coupe bes groken Lagere gurudgeblieben.

- Hannibal batte burch feine Epaber ben Aufbruch bes übermächtigen Feinbes erfahren. Geine Bunide maren erfullt; fein Ders pochte vor freudiger Erwartung. Babrent bie Rrieger ben Leib fartten und fich mappneten, beiprad er mit ten Befehlshabern ten Plan jur Schlacht. Schon mar bie Sonne über die Berge geftiegen, als auf feinen Befehl meiter unterhalb die Beer= haufen über ben Strom festen und nich jenfeits fogleich aufstellten. Boran trabte gallische und bispanische Reiterei. Gie befeste bas Ufer und bilbete hierdurch den linten Flügel. Libviche Sontagmen foloffen fich an fie an, dann rudten hifpanisches und gallisches Tugvolt und weiter rechts andere libyfche Beerhaufen ein, welche die Formirung ber Linie vollendeten. Bulett fetten fich die Cohne der Bufte auf ihren feurigen Roffen in Bewegung. Sie gogen, ungeduldig über die Bogerung, hinter den geschloffenen Gliedern ber, bis fie am Ende berfelben gegenüber ber latinifden Reiterei freien Spielraum ges wannen. Rur der Befehl des Feldberrn feffelte ihre Streitluft, fonft maren fle fogleich, wie fie pflegten, bervorgebrochen, um, bald ansprengend, bald fliebend, ben Geind zu verwirren. Go mar jede Baffe an der rechten Stelle und durch Muth, Uebung und Disciplin der aufgebotenen Bolfer ein taugliches Wertzeug in der hand bes Feldherrn. Auch außerlich gewährten bie weit ausgedehnten Maffen einen triegerischen Anblid. Auf beiden Seiten die Reis terei, bier Relten und Sifpanier, bort in bunten flatternden Gewandern mit Schilden von Rhinoceroshaut und Lederfollern die Rumidier, in abnlicher Stels lung gur Rechten und gur Linken die Libber, gang romifch geruftet, mit Bilum, Schwert und bem ragenden Thurschilb, in ber Mitte die Relten, nacht bis gur "fte, ble athletischen Glieber zeigend, und hispanische Rundschildtrager

in blendend weißen, roth umsäumten Waffenröden, jene das gewaltige Schlachtsschwert in den nervigen Händen, diese mit ihren doppelschneidigen, scharf gespitzten Klingen bewehrt, so standen die Völler Hannibal's, 40,000 zu Fuß und 10,000 zu Roß, den römischen gegenüber. Sie waren gen Mitternacht gewendet, diese gen Mittag; die Morgensonne beschien beide Heere von der Seite; allein den Kömern wehte der heiße Südostwind entgegen und trieb ihnen die aufsteigenden Staubwolken in's Angesicht.

Die Massen hatten sich in gleicher Breite ausgebehnt, um nicht übers flügelt zu werden; doch standen die römischen in tieferen Gliedern; sie drohten das punische Mitteltreffen zu zersprengen. Auf dem gefährdeten Bunkte nahm daher der Feldherr selbst mit seinem Bruder Mago Stellung, mahrend has

drub al den linken, Daharbal den rechten Flügel führte.

Der Schlachtruf erscholl, die Beere fetten fich in Bewegung. Nach Sannibal's Anordnung rudte das Mitteltreffen im Gilidritte vor und zwar fo, daß er ein staffelförmiges Dreieck mit vorgewendeter Spipe bildete. Die Libyer auf beiden Flügeln blieben gurud; fie faben, die Schilde vor fich aufgepflangt, bem Rampfgemuble zu, das die Schleuderer und Schützen begannen und darauf in der vorgeschobenen Mitte die Schwerttrager mit größerer Sartnädigteit fortsetten. Die Geschosse prasselten auf Belm und Schild, Die Steine und Bleikugeln der Balegren follugen icon aus weiter Kerne in die geschlossenen Maffen. Gin Schleuderstein traf ben Conful Aemilius Paulus an's Saupt; fein Blut floß; bennoch führte er die römische Reiterei gegen die feindliche, die am Fluffe in gedrängten Rotten anstürmte. Der enge Raum verftattete nicht den Reifigen, fich auszubreiten; fie fochten Stirne gegen Stirne, festen Fuges, gleich den Legionen. Aber nur turze Zeit bauerte ber blutige Ringkampf; die Romer mußten ber Ueberlegenheit ihrer Gegner weichen. Mus dem blutigen Gemetel entrannen nur Benige durch die Schnelligfeit ihrer Pferde. Mittlerweile waren auch die Numidier mit den Geschwadern der Bundesgenoffen handgemein geworden. Bald fprengten fie an, bald floben fie, um den Keind zu verloden, und fehrten bann in Schwarmen, ober in langen Linien gurud. Die Latiner behaupteten ihre feste Ordnung; aber Sasdrubal, der die Berfolgung der Flüchtlinge des rechten Flügels aufgab, tam mit der ichweren Reiterei den Rumidiern zu Bulfe. Er marf auf den erften Stoß den erschreckten Feind ganglich über den Saufen, wendete fich dann feitwarts, mabrend die leichten Schaaren die wilde Sagd über das Blachfeld fortfesten, und fiel dem Fugvolt in den Rücken.

Unterdessen waren die Legionen zum entscheidenden Kampse vorgerückt. Sie trasen zuerst in der Mitte auf die vorgeschobenen Hispanier und Kelten und griffen sie voll Vertrauen auf ihre Wassenübung und Uebermacht an, sanden aber beharrlichen Widerstand. Die Schwerter blitten im entsetlichen Handzemenge, bald aber wurden sie trübe vom strömenden Blute. Hannibal sprengte da und dort hin, seine Schaaren ermuthigend, deren weit ausgedehnte

Linien mit Muhe dem Andrange der feindlichen Maffen widerstanden.

Mit dem ersten Morgengrau schritten die Legionen, die fich mit Speise und Erant für die Blutarbeit geftartt hatten , burch den feichten Fluß, der bier, von feinem nordöftlichen Laufe abweichend, eine furze Biegung nach Suben macht. Sie stellten fich in gewohnter Ordnung auf, doch wegen ber großen Menge in tiefern Linien, was allerdings bei der hellenischen Phalanr die Maffenwirtung verftärtte, bei bem Schwerttampf aber entschieden nachtheilig war. Die römische Reiterei auf dem rechten Flügel, geführt von dem Conful Memilius, lehnte fich an ben Aufidus, die gablreicheren latinischen Geschwa= ber unter Terentius Barro bedten ben linken Flügel, welchen die Bundes= genoffen bildeten. Boran ichritten die Leichtbewaffneten mit ihren Geschoffen. Die ichwerbewaffneten Legionen in glanzenden Ruftungen mit ihren Bannern und Abzeichen wurden von den Proconsuln Servilius und Atilius Regulus befehligt. Beithin mar ebenes Land; nur den fernen Horizont im Often begranzten in fanften Bellenlinien die Gebirge, welche die Quellen des Aufidus umlagern. hinter ihnen ftieg die Sonne des beifen Sommertages auf und spiegelte fich in den blanken Baffen der ftattlichen Beeresmacht. Es maren über 70,000 Streiter ju guf und 6000 Reifige, die mit Begierde bes Rampfes für Leib und Leben, für Ehre und Baterland warteten. Undere 10,000 Mann

waren jum Schute bes großen Lagers jurudgeblieben.

- Hannibal batte durch feine Späher den Aufbruch des übermächtigen Reinbes erfahren. Seine Buniche maren erfullt; fein Berg pochte vor freudiger Erwartung. Bahrend die Rrieger ben Leib ftartten und fich mappneten, befprach er mit ben Befehlshabern ben Blan zur Schlacht. Schon mar die Sonne über die Berge geftiegen, als auf feinen Befehl weiter unterhalb die Beerhaufen über ben Strom festen und fich jenseits fogleich aufstellten. Boran trabte gallische und hispanische Reiterei. Sie besette bas Ufer und bilbete hierdurch den linken Flügel. Libpiche Syntagmen ichloffen fich an fie an, bann rudten hispanisches und gallisches Fugvolt und weiter rechts andere libyiche Beerhaufen ein, welche die Formirung der Linie vollendeten. Zulest festen fich die Sohne der Bufte auf ihren feurigen Roffen in Bewegung. Sie jogen, ungeduldig über die Bögerung, hinter den geschloffenen Gliedern ber, bis fie am Ende berfelben gegenüber ber latinischen Reiterei freien Spielraum gewannen. Rur der Befehl des Feldherrn fesselte ihre Streitluft, sonft maren fie sogleich, wie fie pflegten, bervorgebrochen, um, bald ansprengend, bald flichend, den Feind zu verwirren. So mar jede Baffe an der rechten Stelle und durch Muth, Uebung und Disciplin der aufgebotenen Bölfer ein taugliches Berkzeug in der hand bes Feldherrn. Auch außerlich gewährten die weit ausgedehnten Maffen einen tricgerifden Anblid. Auf beiden Seiten die Reiterei, hier Kelten und hispanier, dort in bunten flatternden Gewändern mit Schilden von Rhinoceroshaut und Lederkollern die Rumidier, in ähnlicher Stellung gur Rechten und gur Linken die Libber, gang romifch geruftet, mit Bilum, Schwert und bem ragenden Thurschild, in der Mitte die Relten, nacht bis gur Bufte, die athletischen Glieder zeigend, und hispanische Rundschildtrager

in blendend weißen, roth umfaumten Waffenroden, jene das gewaltige Schlacht= schwert in den nervigen Sanden, diese mit ihren doppelschneidigen, icharf gespitten Rlingen bewehrt, fo ftanden die Bolter Sannibal's, 40,000 au guf und 10,000 zu Roff, den romischen gegenüber. Sie waren gen Mitternacht gewendet, diefe gen Mittag; Die Morgensonne beschien beide Beere von der Seite; allein den Römern wehte der beiße Sudostwind entgegen und trieb ihnen die aufsteigenden Staubwolfen in's Ungeficht.

Die Maffen hatten fich in gleicher Breite ausgedehnt, um nicht überflügelt zu merben; boch ftanden die romischen in tieferen Gliebern; fie brobten das punische Mitteltreffen zu zersprengen. Auf dem gefährdeten Buntte nahm daher der Feldherr felbst mit feinem Bruder Mago Stellung, mabrend Sas-

drubal den linken, Dabarbal den rechten Flügel führte.

Der Schlachtruf erscholl, die Beere setten fich in Bewegung. Nach Sannibal's Anordnung rudte das Mitteltreffen im Gilschritte vor und zwar so, daß er ein staffelformiges Dreied mit vorgewendeter Spipe bilbete. Die Libver auf beiben Mügeln blieben gurud; fie faben, die Schilde vor fich aufgepflangt, dem Rampfgewühle zu, das die Schleuderer und Schüten begannen und barauf in der vorgeschobenen Mitte die Schwerttrager mit größerer Bartnadigfeit fortsetten. Die Geschoffe praffelten auf Belm und Schild, Die Steine und Bleitugeln der Balearen schlugen schon aus weiter Ferne in die geschlosse= nen Maffen. Gin Schleuderstein traf den Conful Aemilius Paulus an's Saupt; fein Blut floß; dennoch führte er die romifche Reiterei gegen die feindliche, die am Fluffe in gedrängten Rotten anfturmte. Der enge Raum verstattete nicht ben Reifigen, fich auszubreiten; fie fochten Stirne gegen Stirne, festen Fuges, gleich den Legionen. Aber nur turze Zeit dauerte der blutige Ringtampf; die Römer muften der Ueberlegenheit ihrer Gegner weichen. Aus dem blutigen Gemetel entrannen nur Benige durch die Schnelligkeit ihrer Pferde. Mittlerweile waren auch die Rumidier mit den Geschwadern der Bundesgenoffen handgemein geworden. Bald sprengten sie an, bald floben fie, um ben Feind gu verloden, und tehrten bann in Schwarmen, ober in langen Linien gurud. Die Latiner behaupteten ihre feste Ordnung; aber Basdrubal, der die Verfolgung der Alüchtlinge des rechten Flügels aufgab, kam mit der schweren Reiterei den Rumidiern zu Sulfe. Er marf auf den erften Stoß den erschreckten Feind ganglich über den Haufen, wendete fich dann seit= warts, während die leichten Schaaren die wilde Jagd über das Blachfeld fortfesten, und fiel dem Aufvolt in den Ruden.

Unterdeffen waren die Legionen jum entscheidenden Rampfe vorgerückt. Sie trafen zuerst in der Mitte auf die vorgeschobenen Hispanier und Relten und griffen fie voll Vertrauen auf ihre Waffenübung und Uebermacht an, fanden aber beharrlichen Widerstand. Die Schwerter blitten im entsetlichen Sandgemenge, bald aber wurden fie trübe vom ftrömenden Blute. sprengte da und dort hin, seine Schaaren ermuthigend, deren weit ausgedehnte

Linien mit Mübe dem Andrange der feindlichen Massen widerstanden.

Sie mußten endlich weichen, doch geschah dies langsam, Schritt für Schritt. Dadurch kamen sie allmählich in gleiche Linie mit den Afrikanern, dann bei forts gesehtem Rückzug in die Form eines nach hinten gekehrten Dreiecks, wie solches die beigefügte Abbildung deutlich macht. Daselbst bezeichnen AA den römischen rechten und linken Flügel, i und k die Reiterei, gh die Leichtgerüsteten vor der Linie. Auf Seiten der Karthager deuten qq die Stellung der Balearen und anderer Schühen an, pm und nu die der Reiterei auf beiden Flügeln, 11 das Fußvolk, dessen acht mittleren Syntagmen o erst staffelförmig vorgeschosben, dann zurückgezogen sind.



Aufftellung der Romer und Rarthager bei Canna.

Die römische Ordnung nahm durch das Bordringen mehr und mehr eine feilformige Geftalt an. Gie hatte bie feindliche Mitte, ber tein Rudhalt mehr zu Gebote ftand, bis zur äußerften Spannung aus der Linie gedrangt. Schon floben Gingelne, icon mantten gange Saufen. Mur die Gegenwart des Feld= herrn und der Wetteifer der teltischen und hifpanischen, abwechselnd auf= geftellten Syntagmen hielt noch die Daffe gusammen. Sannibal magte, wie immer, ein fubnes Spiel. Gine lette Unftrengung der Romer mußte Dic Mitte zersprengen; dann mar bas heer in zwei Theile gespalten und murde bei der wenig tiefen Aufstellung leicht aufgerollt, nach beiben Seiten nieder= gehauen und gänzlich zerftreut. In diefem gefährlichen Augenblice, ben der punifche Beld richtig beobachtet und berechnet hatte, gab er ben Befehl gum Borruden der libhschen Rotten auf beiden Flügeln. Das Kommando der Dberften ertonte burch bie Reihen; Die Afrikaner fcmenkten im Sturmichritt rechts und links nach ber Mitte, behnten ihre Glieder noch mehr aus, fo daß fie felbft ben Ruden ber eingeklemmten Legionen jum Theil umfaften. Bobl machten die Römer nach beiden Seiten Front und suchten fich mit bem Schwerte Luft zu schaffen; wohl ermuthigten die Proconsuln durch Wort und Beispiel gur außersten Unftrengung; immer enger mard ber eiferne Ring, ber, gleich bem Leib einer Riefenschlange, fein Opfer umschloft. Die Speere trachen durch Schild und Ruftung, die Schwerter bliben ringsum, ber Schlachtruf ber Libver ertont, wie der Ruf des Todes huben und druben, von allen Seiten, wie fie mordend, wurgend, niederwerfend, fiegesgewiß, mit Blut bespript, nach Blut begierig, immer weiter vorruden. Noch widerstehen die Legionen in der gewohnten Ordnung, obgleich fie wegen des engen Raumes von ihren Baffen nicht den rechten Gebrauch machen konnen. Als aber Taufende finken,

ganze Reihen niedergestreckt liegen, als eine Schaar Numidier, welche dem Anscheine nach übergegangen war, im Rücken angreift, als Hasdrubal mit seinen Reisigen erscheint: da sinkt der Muth, da ist die menschliche Kraft gebrochen. Die Gliedet lösen sich, die Ordnung hört auf; Einzelne und Hausen, die sich im King zusammenschließen, suchen das Verhängnis von sich abzuweheren und spähen nach Hüle, Rettung, nach einem Auswege aus dem eisernen Gürtel, der sie umschließt. Aber überall erblicken sie nur wilde, mordbegierige Kelten und Hispanier und die dunkeln Gesichter der erbarmungslosen Afrikaner. Es ist keine andere Rettung, als durch die Pforten des Todes, dem das gewaltige Heer, die Blüthe Kom's und seiner Eidgenossensschaft, versiallen ist.

Die Schlacht war geschlagen, die Sieger jagten, Flüchtlinge verfolgend, über das leichenvolle Gefilde; da und dort magten noch vereinzelte Trummer= haufen ber gefchlagenen Heeresmacht verzweifelten, boch vergeblichen Wiberftand. Ginfam und verlaffen von feinen Getreuen, fag auf einem Steine ber Conful Aemilius Baulus. Das Blut flog unter der Binde hervor, die um feine Ropfwunde geschlungen war; es rann über sein bleiches Angesicht auf Banger und Baffenrod. Er hatte mit einer Schaar reifiger Leute erft zu Rof. dann, als er aus Schwäche das Pferd nicht mehr lenken konnte, ju fuß unter ben streitenden, weichenden, sterbenben Legionen gefochten. Seine Reiter waren ihm im Tode vorausgegangen; er wollte fie, er wollte den Untergang des heeres und feiner Baterftadt nicht überleben. Der Tribun Lentulus, ber vorüberjagte, bielt bei dem traurigen Unblid fein flüchtiges Rof an. Er stieg ab und bat den verwundeten Mann, fich auf dem Pferde zu retten, damit nicht der Feind, wie über feinen Sieg, fo über die Leiche des Confuls froblode. Er aber weigerte fich; er hieß den edelmuthigen Freund seine Flucht be= ihleunigen, damit er den Batern verkundige, wie er treu seine Bflicht erfüllt habe, wie er mit seinen Kriegern in den Tod gegangen sei. Gin Schwarm von Flüchtlingen rannte vorbei, verfolgt von blutgierigen Feinden; Lentulus entrann auf feinem guten Pferde; ber Conful aber erlag, von Geschoffen durch= bohrt. Mit ihm bedten die Wahlstatt 40,000, nach Andern 70,000 Römer und Bundesgenoffen, darunter beide Proconsuln, zwei Quaftoren, 21 Rriegstri= bunen, viele Altconfuln, Pratoren, Aedile, auch Minucius, der Reiteroberft bes vorigen Jahres, und 80 Senatoren.

Der andere Consul Terentius Barro, der hauptsächlich die beispiellose Riederlage verschuldete, dachte in dem schrecklichen Gemetzel an seinen Kopf, den er nur einmal verlieren konnte, und entstoh mit heiler Haut in Begleitung von 70 Reitern. Er setze durch den Ausidus, jagte in panischem Schrecken fort und hielt nicht eher an, dis er Benusia am Abhange der Berge erreichte. Hier sand er gastliche Aufnahme; auch sammelten sich daselbst allmählich gegen 4000 der werden.

Beriprengte Leute, jum Theil aber ohne Baffen.

Aus den beiden Lagern, wohin sich Berwundete, Wehrlose und Bewaff=
nete gerettet hatten, entrannen gleichfalls mehrere Tausend, theils zerstreut

burch die Felber irrend, theils in Saufen, wie fie das Schickfal jusammenführte, nach Canufium, das nicht weit entfernt war. Unter den jammervollen Müchtlingen, Die ein gunftiges Geschick den umberftreifenden Rumidiern ent= jog, trabte auch ein Jungling in fester, friegerischer haltung, vielleicht der Einzige, ber nach dem entsetlichen Unglud Waffen, Muth und Zuversicht bemahrte. Es mar Bublius Cornelius Scipio, der Sohn des in Sifpanien fechtenden Broconsula. Wie er im Treffen am Ticinus unverzagt seinen Bater den umzingelnden Feinden entriffen hatte, fo war er bisher in vielen Gefechten feinen Rampfgefährten mit feinem Beispiele vorangegangen. Er murde Deswegen in Canufium von den daselbst versammelten Kriegern zum oberften Anführer erwählt. Indeffen beneidete ihn Niemand um diefe Auszeichnung: vielmehr faßte eine große Angahl vornehmer junger Leute, an Glud und Baterland verzweifelnd, ben Entschluß, über bas Meer zu einem auswärtigen Rönige zu entweichen. Diefer Unschlag murde bekannt und fand bei Andern Billigung. Aber Scipio, voll Glaubens an die Bestimmung Rom's und an seine eigene Berufung zu großen Dingen durch der Götter Billen, trat in Die Wohnung des Metellus, wo die verzagten Männer zusammen gekommen waren. Dafelbit gelobte er felbft mit feinen Gefährten, niemals ben Staat aufzugeben, fondern Blut und Leben für ihn zu magen, und zwang jene mit gezogenem Schwert, ibm den beiligen Gid bei bem allwaltenden Jupiter nachzuschwören. Darauf wurde der Consul von dem Zustande der Dinge in Renntniß gesetzt und eingeladen, den Oberbefehl zu übernehmen. Bald erschien Diefer mit seinem freilich geringfügigen Beerhaufen, worauf man die Hoffnung fafite, wenigstens hinter festen Mauern sich zu halten.

Nachdem die Schlacht geschlagen mar, raftete ber ficgreiche Feldherr auf ber Wahlstatt. Seine Oberften umgaben den Belden, der eine fo munderbare That vollendet hatte. Sie feierten den Sieg bei'm festlichen Mable. Da erbob fich der tubne, unermudliche Maharbal und sprach, den Feldherrn begrufend: "In wenigen Tagen wirft du auf dem Capitol schmausen; lag mich mit meinen Reifigen eilends aufbrechen und folge bald!" Als hannibal von reiflicher Ueberlegung sprach, ehe man den immer noch gewagten Zug unter= nehme, fuhr jener fort: " Mun erkenne ich, daß die Götter nicht einem Menichen Alles verleihen. Den Sieg weißt du zu erkämpfen; ihn zu verfolgen haft bu nicht gelernt." Db er die Wahrheit sagte, wollen wir zu ermitteln suchen, indem wir uns den Gedanken des fühnen Reiters als ausgeführt vergegen= wartigen. Maharbal trabt mit seinen Geschwadern durch Samniums Berge auf gebahnter Strafe; er durchzieht, die festen Städte umgehend, Campanien. Rirgends tritt ibm eine feindliche Macht entgegen. Er bricht in bem Bolskerlande, in Latium ein. Weiler, Sofe und Dorfer werden geplundert, Saaten und Bieh find feine Beute. Er erreicht die Tiber, feine Numidier ftreifen um die Sauptstadt, bemmen die Bufuhr, gerftreuen die bewaffneten Saufen, die fich in's offene Feld magen. Schrecken geht vor ihnen ber, un= gewiffe Gerüchte über die Niederlage verbreiten fich und labmen, wenn nicht

ben Muth bes Senats, boch den des Bolfes und der Bundesgenoffen. Bald trifft hannibal felbst mit bem fiegreichen Beere ein. Er berennt Die Stadt. er bedroht Offia und die Flotte, deren Bemannung ihre Quartiere nicht ver-Taffen fann. Seine gablreiche Reiterei beberricht die Ebene, ichwarmt burch Die Thäler des Albaner : Gebirges. Alle Magregeln bes Senats find gelähmt, alle Unftrengungen vereinzelt. Wenn es gelingt, durch Sulfsvölker, die von Sicilien und aus Sispanien anlangen, burch Burgeraufgebot und Bewaffnung ber Stlaven eine genugende Mannichaft zu bilben, fo befteht diefelbe boch zum aröfteren Theil aus Reulingen, mabrend die Latiner abgeschnitten find. Die Hemmung der Zufuhr, der wachsende Mangel in der Stadt verbietet, den Rrieg in die Lange zu ziehen. Gine Schlacht aber unter ben Mauern Rom's vollendet, wenn sie verloren geht, den Untergang der Stadt. Db unter biesen Berhaltniffen nicht die Treue der Gidgenoffen wantt, ob nicht die machtigeren Stadte von Latium, den punischen Bersprechungen vertrauend, ihre Selbstan-Digkeit erklaren, ob den siegreichen Karthagern nicht Sulfe aus Afrika, von den Relten Oberitalien's, aus Campanien und Samnium guftrömt, ift ungewiß, doch teineswegs unwahrscheinlich.

Wir unterlassen es, diese Ausführung weiter zu verfolgen, da nichts von dem Allen geschah. Hannibal, der so kühn das Unerwartete unternahm, wagte den Zug nicht, sondern hielt fest an seiner ursprünglichen Idee, die Bölker Italien's durch Gewalt und Güte allmählich zum Abfall und auf seine Seite

zu bringen.

### Jolgen der Schlacht bei ganna.

Wir wenden uns wieder zu dem Belben gurud, der jest auf der Bobe feines Glanzes und feines Ruhmes fteht. Er beschreitet mit den Genoffen feines Sieges bas icauerliche Schlachtfeld. Da liegendie ftolzen Römer bingeftrect in Saufen: Lachen von Menschenblut, gerhauene Waffen bezeichnen die Wahlstatt. Da erbebt fich ein todtwunder Mann, bluttriefend, den die Ruble der Nacht erweckt bat; bort haben fich Andere im Schmerze der Bunden in die Erde eingemühlt. Doch wer tann die grausen Bilber der Zerftörung alle bergablen, die felbst jene Manner des Rrieges nicht ohne Schaudern erblickten! Der Keldberr gab Befehl, die Leichen feiner eigenen gefallenen Krieger — es waren 8000 Mann abzusondern, zu zählen und ehrenvoll zu bestatten. Auch der Leib des Confuls. ben man auffand, erhielt ein Grab; benn mit ben Lebenden, nicht mit ben Todten, führte der tapfere Mann Rrieg. Darauf wurden 2000 romische Alücht= linge, welche in dem offenen Canna Buflucht gesucht hatten, von der Reiterei eingebracht. Andere Schaaren bemächtigten fich ber beiden feindlichen Lager und nahmen die zurudgebliebenen Besahungen, die nicht nach Canufium entronnen maren, gefangen. Der Keldberr, ben die Menge ber Gefangenen beichwerte, bestimmte für die Romer ein Lofcgeld; Die Bundesgenoffen ließ er frei ihres Weges ziehen.

Nachdem dies geschehen, wurden mehrere Städte in Apulien erobert, bas reiche Arpi aber ichloß fich bem Sieger freiwillig an. Weiter ging ber Beeres= zug nach Samnium. Dafelbst traten die meisten Gaue der Birpiner und Caudiner auf Hannibal's Seite; Die ansehnliche Stadt Compsa öffnete ihre Thore, nahm Besatung ein und diente zum Schute für die unermekliche Beute, bie man hier zurudließ. Der Feldberr befahl feinem Bruder Mago, mit anfehnlicher Mannichaft die übrigen Städte zu bezwingen und dann nach Brut= tium aufzubrechen, wo die friegerischen Stämme Bund und Sulfe gegen die Römer verheifen hatten. Er felbst rudte mit ber hauptmacht in Campanien ein. Um Bejuv vorüber marichierte er gen Reapolis, um eine Seeftadt in feine Bewalt zu bekommen. Die Rittericaft der Stadt fiel auf vorgefandte Rumidier aus, mard in einen hinterhalt gelodt und tam theils um, theils rettete fie fich auf bereite Fischerbarten. Die Mauern der Stadt maren dagegen für einen Sandstreich zu ftart und zu gut bewahrt, als daß man einen Berfuch hatte wagen durfen. Dagegen erklarte fich in Capua, einer Stadt, die 30,000 wehrhafte Burger gablte, die Bolksmaffe für den Sieger. Sie traumte von einer ftolzen Erhebung gur Berrichaft über Stalien, wenn Rom ganglich nieder= geworfen fei, und empfing ben tarthagifchen Belden in ihren Mauern unter fest= lichem Gepränge. Widerspenstige von der Abelspartei murden in Gemahrsam gebracht, was freilich gegen den Bertrag war und bewies, daß Hannibal fich nicht mit einer blos scheinbaren Gewalt begnügte. Ferner gingen die benachbarten Städte Atella und Calatia über und auch in Nola und anderen Orten zeigte fich das Bolt der Sache Hannibal's geneigt, murde jedoch von der Abels= partei niedergehalten. Der punische Beerführer batte jest in gang Unteritalien bis an das Gebirge Garganus am abriatischen Meere und an den Bolturnus in Campanien enticieden das Uebergewicht, wenn auch die romifchen Festungen und ber Widerstand ber hellenischen Stabte ben Besit unsicher machte. Es icheint aber auch, ale ob in Latium felbst Bewegungen zu seinen Gunften befürchtet murben; benn ber ernannte Dictator mußte mit ben neu ausgehobenen Legionen mehrere Monate daselbst verweilen, so daß er erst gegen Ende des Jahres auf dem Kriegsschauplate erschien. Noch bedenklicher war es, daß die Boier und andere Reltenstämme, durch die Nachrichten von den Siegen ihres Bundesgenoffen aufgeregt, ihre Grangen überschritten, um ihm die Sand gu reichen. Wer fann vorherfagen, mas gescheben mare, wenn Rarthago's Macht an der Tiber geftanden batte!

Wir mussen nun den Blick auf Rom wenden, wo unendliche Bestürzung herrschte und nach der Botschaft von der Niederlage Bürger, Matronen, Jungfrauen und Kinder weinend, wehklagend durch die Straßen irrten, das Forum erfüllten, die Curie umstanden. Nicht nur ein Theil der Bürgerschaft war von dem Berluste betroffen, wie nach der Schlacht am Trasimenus; sondern es war kein Haus, keine Familie, wo nicht die Klage über den Tod theurer Angehörigen laut wurde. Auch eine große Anzahl Magistratspersonen und Priester war gefallen; die Gerichte, die Verwaltung der öffentlichen Aemter

standen still. Nur der ehrwürdige Senat, obgleich ebenfalls gelichtet, behauptete auch in diesen Tagen der allgemeinen Zerrüttung seine Haltung, seine Würde, ohne einen Augenblick zu schwanken. Die Thore und Mauern wurden in möglichster Eile in Vertheidigungszustand gesetzt, die jammernden Frauen und Kinder in ihre Wohnungen verwiesen. Alle von auswärts kommenden Boten mußten vor die Prätoren gebracht, die Familientrauer auf 30 Tage beschränkt werden. Die Senatoren selbst übernahmen die Besorgung der öffentslichen Geschäfte. Man befragte die sibyllinischen Bücher, schiekte eine Gesandtschaft nach Delphi; man brachte sogar den zürnenden Göttern Menschenopfer.

Ferner wurde der Senat aus der ehrbaren Bürgerschaft ergänzt, die noch vorhandene Mannschaft zweckmäßig vertheilt und für tüchtige Befehlshaber gessorgt. Namentlich erhielt der Prätor M. Claudius Marcellus, der schon gegen die Gallier mit Auszeichnung gesochten hatte, Bestätigung in seinem Amte. Darauf wählte man einen Dictator, der sofort vier Legionen aushob. Der Mangel an tauglicher Mannschaft war aber so groß, daß er selbst junge Leute, die noch die purpurgesäumte Toga der Knaben trugen, bei der Werbung ausbieten mußte. Auch einen Heerhaufen von 8000 losgesausten Stlaven und einen andern von 6000 Mann, die man aus den Gesänguissen entließ, zog er zur Musterung. Dagegen wies der Senat den Antrag auf Zahlung des Lösezgeldes für die bei Cannä gesangenen Kömer zurück und besahl dem Libber Karthalo, der mit zehn Abgeordneten der Gesangenen angekommen war, die Marken des Staates unverzüglich zu räumen.

Buerft ging Marcellus mit ber ihm zugetheilten Legion nach Apulien. Nachdem er bier die größere Sälfte des Priegsvolls an fich gezogen batte, führte er feine Schaaren vorfichtig, die abgefallenen Baue vermeibend, burch bie Gebirge nach Campanien, um zu erhalten und zu retten, mas möglich mar. Er mar icon body bei Sahren, ben Sechzigen nabe, aber voll feuriger Rampfluft, wie au jener Zeit, ba er bei Claftidium den keltischen Beerführer mit eigener Sand niederwarf und feine Waffen raubte. Indeffen mußte er, dem furchtbaren Reinde gegenüber, seinen Schlachtenmuth zu zügeln. Er fette fich in Cafili= num an der Bolturnus : Linie fest, da er Capua nicht mehr retten konnte. Alls er borte, bag bie Burgerschaft in dem wichtigen Rola fturmifch Bereinigung mit Hannibal fordere, rudte er auf der öftlichen Bergfette mit Umgehung des punischen Lagers über Saticula nach ber bedrohten Stadt. Er tam zur rechten Beit; benn ichon nabeten die Rarthager, um fich berfelben zu bemächtigen. Hannibal wendete fid nunmehr abermals gegen Reapolis, und als er daselbft die Bürgerschaft feindlich und zur Gegenwehr entschlossen fand, lagerte er fich por Nuceria. Gern mare der Brafor den tapfern Bertheidigern zu Sulfe getommen; allein er burfte es nicht magen, bem Sieger von Canna auf offenem Felbe in ben Weg zu treten. Daber mußte fich die hart bedrängte Stadt ergeben. Sie warb, ba die Burger fich zerftreuten, ben Rriegern zur Blunberung überlaffen. Der Felbherr rudte barauf gegen Rola vor. Bergebens bot er aber eine Schlacht an , und als er zum Sturme vorschritt, that Marcellus

18104A

unerwartet einen Ausfall mit seiner ganzen Macht und schlug die Belagerer mit ansehnlichem Berluste zurück. Hannibal zog jeht nach Acerrä, um den vorsichtigen Gegner zur Schlacht zu zwingen. Er fing an, den Ort mit Wall und Graben einzuschließen; ehe aber die Werke vollendet waren, flüchteten sich die Bürger mit Frauen und Kindern bei Nacht und überließen den Karthagern

ihre Baufer und ihre Sabe.

Das Jahr ging zu Ende; aber nun erschien auch der Dictator M. Junius Bera mit seinen Legionen. Um ihn von Capua abzuhalten, wendete sich der punische Feldherr gegen Casilinum, das eine Besahung von zwei Cohorten Bundesgenossen hatte. Er umschloß den wichtigen Ort mit Belagerungswerken; doch verzog sich die Uebergabe wegen der tapsern Vertheidigung bis in das nächste Jahr. Deswegen ging er, nachdem er das seste Lager mit ausreichender Mannschaft versehen hatte, nach Capua in die Binterquartiere. Es wird berichtet, die üppige Lebensweise in der Hauptstadt von Campanien, die daselbst herrschenden Ausschweisungen hätten dazu beigetragen, die Disciplin des karthagischen Heeres aufzulockern, seinen kriegerischen Geist zu schwächen, und es mag einiges Wahre daran sein. Indessen kriegerischen Unternehmungen bei, daß die Reihender alten abgehärteten Arieger gelichtet waren, daß andere Heersührer dem punischen Helden gegenüber standen, und daß er aus dem Baterlande nur unzureichende Unterstützung erhielt, während sich die römische Macht von den zerschmetternden Schlägen allmählich erholte.

Der Feldherr hatte wiederholt Botschaft von seinen Siegen nach Karthago gefandt. Er ichidte jest, nachdem er die gesammte Beerestraft Rom's gertrummert hatte, feinen Bruder Mago babin. Bor bem versammelten Senat foll berfelbe mehrere Scheffel goldner Ringe, Abzeichen ber römischen Ritter, ausgeschüttet haben, um die Groke der feindlichen Riederlage zu beweisen. Als er hierauf die ungewöhnlichen Erfolge darlegte, murde trot des Wideribruches der Friedenspartei der Beschluß gefaßt, dem siegreichen Selden in Italien 24,000 Monn ju Ruf, 4000 Numidier und reichliche Geldmittel jur Berfügung zu ftellen. Die Begeisterung, welche diese Entschließung bervorgerufen hatte, mar indeffen von kurger Dauer. Bei der Ausführung ging man außerst saungelig zu Werke, und als endlich Nachrichten einliefen, wie die Römer in Sispanien überall fiegreich, wie aber in Sardinien die Ginwohner auf Abfall von Rom bedacht seien, murde der ganze Blan verändert. Mago erhielt die Beisung, mit Flotte und Mannschaft nach dem ersteren Lande aufzubrechen; ein anderer Befehlshaber, Basdrubal, genannt Calvus, mußte mit einer ähnlichen Macht nach ber Insel steuern. Letterer konnte allerbings, wenn er gludlich mar, bem Feldherrn in Stalien Sulfe bringen; allein fast überall, wo nicht hannibal's Genie die Unternehmungen leitete, mißlangen fie und führten zu immer größerem Berlufte. Erft im folgenden Jahre führte ihm der karthagische Befehlshaber Bomilkar eine Verstärkung von 4000 Rumidiern und 40 Elephanten zu, eine Gulfe, mit welcher er freilich nicht bas Capitol stürmen konnte. .



Ruinen bes alten Capua.

### Spätere Reldzüge.

Auf den Soben Tifata, öftlich von Capua, ftand mit seiner Sauptmacht ber punische Heerführer. Er blidte auf die Fruchtfelber, die Olivenpflanzungen, bie üppigen Bein=, Obst = und Blumengarten der campanischen Sauptstadt berab. Der Krübling mar gekommen; bort grünten die Balder, bier blübten 215 und dufteten die Kluren; aber die Hoffnungen des tapfern Belden, die auf dem Blutfelde von Canna aufgegangen maren, standen nicht in gleicher Bluthe. Rom hatte den Schlag überdauert; es fette ihm ungebeugt den alten Trot entgegen. In den Bergen bei Teanum, nördlich von Cales, lagerte das dictatorische Beer, das der alte D. Kabius, der Zauderer, der zum Consul erwählt war, übernommen hatte. M. Marcellus, mit proconsularischer Gewalt bekleidet, rudte mit zwei Legionen von Rola auf die Boben von Suessula vor. Der andere Conful Tib. Gracdus führte die aufgebotenen Sklaven und 25,000 Bundesgenoffen nach Liternum an der Seefufte, um die Griechenftabte ju beschüten. Wie ein gefürchteter Lowe, ben die Jager eingefreif't haben, lagerte Hannibal mitten inne. Reiner ber lauernden Gegner magte ben Angriff; jeder dedte fich durch unangreifbare Stellung und fpahte auf eine Bloge, die er zum Nachtheile des Feindes benuten konne. Gin Soffnungestern ichien im

215 Chr. Norden aufzugehen; benn es kam Nachricht, die Kelten am Bo, namentlich die Boier, hätten den Brätor Postumius Albinus, der bereits vor Gracchus zum Consul erwählt worden war, in einem Walddicht überfallen und sammt seinem Heere von 25,000 Mann niedergehauen. Wenn die Gallier ihren Sieg versolgten, so mußte ein Theil der römischen Streitmacht in Campanien zum Schutze der Hauptstadt verwendet werden. Aber der Senat ertrug auch diesen Schlag; er hatte freilich kein neues Ausgebot, das die Gallier züchtigen konnte; indessen er kannte diese Feinde, die nicht mehr dieselben waren, wie zur Zeit des Brennus. Er wußte, daß sie sich begnügen würden, ihre Gränzen befreit zu haben, und einige Raubzüge in der Nachbarschaft zu thun. Daher ließ er den nördlichen Krieg außer Acht und wendete die ganze Krast des Staates gegen den Kartbager.

Bielleicht durch die Runde von dem abermaligen Verlufte der Römer aufgemuntert, machten die Burger von Capua den Berfuch, felbstständig auf= zutreten. Sie brachten einen Bund aller campanischen Städte in Borschlag, rudten mit 14,000 Streitern gegen Cuma aus und luden die Burgerschaft gu Berhandlungen ein. Der Consul Tib. Grachus ward durch die bedrohten Cumaner davon in Renntnig gesett. Er besette gang in der Stille die Stadt und überfiel von diesem Stütyunfte aus die forglosen Reinde, die eine völlige Niederlage erlitten. Hannibal, der die fiegesfrohen Römer noch auf offenem Felde zu finden hoffte, rudte in Gilmarichen berbei; allein der vorsichtige Conful hatte fich mit feinen Schaaren hinter ben festen Mauern von Cuma geborgen und als er sofort mit Belagerungsmaschinen angegriffen murde, gerftorte er dieselben durch einen glucklichen Ausfall. Während fich Hannibal wieder auf Tifata lagerte, überfchritt Fabius mit feinen Legionen den Bolturnus, eroberte mehrere kleine Orte und traf mobibehalten in bem Lager bei Sueffula ein. Dadurch war ce bem Marcellus möglich, fich nach Rola gu wenden und öftlich in die samnitischen Berge verheerende Streifzuge zu thun.

Mit noch entschiednerem Bortheile kämpften die Römer in andern Gegenben. Die wilden Stämme auf Sardinien, die mit ihrem tropigen Häuptling Hampsicora aufgestanden waren, wurden geschlagen, ehe der mit ansehnlicher Mannschaft abgesendete Hasdrubal ankam; und als dieser endlich landete und sich mit den Sarden vereinigte, erlitt er gleichfalls eine völlige Niederlage. Er selbst wurde gefangen; Hampsicora stieß sich verzweiselnd das Schwert in's Herz. Der siegreiche Prätor Manlius konnte nach diesen Thaten Kriegsvolk und erpreßte Gelder nach Kom führen, wo man solcher Hülse bedurfte.

In Bruttium, der Südspitze von Italien, führten Mago und nach deffen Abgange Hanno den Krieg mit Glück. Pentelia, das dem römischen Bunde treu geblieben war, wurde durch Hunger bezwungen, die Griechenstädte Eroton und Locri unterlagen ihren Waffen, nur ein Einfall in's lucanische Gebiet mißlang, da ein römischer Heerhaufen den vereinigten Karthagern und Brutztiern gegenüber in einem hitzigen Treffen das Feld behauptete. Doch behielt Hanno, durch die Eingeborenen unterstützt, im Süden die Oberhand, sodaß er

den Bomiltar, der um diefe Zeit mit Rriegsvolt und Glephanten bei Locri

landete, zur Berftartung hannibal's tonnte abgeben laffen.

Der Sülferuf ber burch bie Streifzuge bes Marcellus arg beimgesuchten Sirviner und Caudiner veranlagte den punischen Oberfeldberrn, Rola, den Baffenplat bes römischen Brators, nochmals anzugreifen. Er ließ einen Theil feiner Macht zum Schute bes Lagers auf Tifata gurud, bie Uebrigen führte er zum Sturme gegen Rola. Marcellus hielt feine Schaaren in Bereitschaft, und als er den Feind hart an den Mauern mit Borbereitungen zum Angriff beschäftigt fab, brach er ploplich jum Thore heraus. Der Kampf mar heiß und blieb unentschieden; Bewitter und Blatregen trennten die Streiter. Erft am britten Tage konnte er erneuert werden und endete zum Bortheil der Römer, die sogar mehrere Elephanten erbeuteten. Es scheint indeffen, daß der karthagische Berluft keineswegs fo bedeutend mar, da ber Feldberr ben Sanno mit den neu angekommenen Bolkern nach Bruttium gurudfandte und felbit nach Arpi in Apulien in die Winterquartiere ging. Daselbst fanden fortmabrend Blantlergefechte gegen die leichtgerufteten Schaaren best Confuls Gracchus statt, der ihm gefolgt mar und in Luceria lagerte. Er überließ auf diese Art ben Campanern, fich felbst zu vertheidigen, so gut fie konnten, und fie bezogen in der That zum Schute ihrer Marten ein Lager bem Conful Fabius gegenüber. Er hatte aber noch eine andere Absicht, als er fich entschloß, ben Rriegs: schauplat zu verlegen. Bei ber ungunftigen Wendung bes Rrieges und dem Mangel fräftiger Unterstützung von Seiten seiner Baterstadt forschte und fand nämlich sein raftlos thatiger Beift neue Sulfsmittel, neue Baffen gegen bie verhafte Tiberstadt. Seine Beteranen lagen zum Theil auf den blutigen Siegesfelbern mit den Taufenden erichlagener Feinde; ihm ftanden nicht immer frifche Aufgebote zu Diensten, wie bem Gegner; er fühlte, bag er allein die riefige Macht, mit welcher er auf Tod und Leben rang, nicht werde überwinden konnen. Er fab fich baber nach auswärtigen Berbundeten um, beren Streitmacht unter feiner Führung Rom sammt feiner Gibgenoffenschaft ganglich überwältigen mußte. Macedoniens Phalanr hatte einst Afien bezwungen; dieses Reich schien ihm die fraftigste Bulfe bieten zu konnen. Dafelbst regierte der lander= und ruhmbegierige Ronig Philipp V., der den Bor= stellungen von Rom's gefährlicher Uebermacht willig Gehör gab. Sannibal fandte fichere Boten an den jungen Fürsten und fand für feine Untrage williges Bebor. Macedonische Gefandte überbrachten ihm febr willtommene Borfchlage. Philipp wollte ibm mit ganzer Rraft zur Ueberwältigung Italiens beifteben; er folle ihm gleichen Dienst gegen die hellenischen Staaten und die Reiche im Diten leisten. Die Staatsboten wurden indessen von der römischen Flotte aufgefangen, und diefer Unfall verzögerte ben Abichlug des Bundniffes bis in's nächste Jahr.

Eine nähere Aussicht auf träftige Unterstühung eröffnete sich in Sicilien. Daselbst war der gute König Hiero von Sprakus gestorben. Seine Weisheit aber ging nicht auf seinen Entel Hieronymus über, der es mit Karthago hielt.

Abgeordnete des römischen Prätors Appius Claudius ermahnten den undedachten Jüngling, er solle es sich in seiner freundlichen Königsburg im Frieden behagen lassen. Wenig zufrieden mit den unberusenen Rathgebern, meinte
er dagegen, die Kömer bedürften selbst guten Rathes, da sie eine so empfindliche und wohlverdiente Staupe empfangen hätten, und entließ sie höchst
ungnädig. Er schickte darauf Gesandte nach Karthago, die einen bindenden
Bertrag abschlossen. Der König versprach darin gegen Ueberlassung Sicilien's
zu Wasser und zu Lande gegen den gemeinschaftlichen Feind Hülfe zu leisten.
Ehe er aber noch Etwas gegen Rom zu unternehmen vermochte, wurde er ermordet. Nach manchem Wechsel kamen zwei Männer, Hippokrates und Episches, an die Spize des sprakusanischen Staates, die ihre Jugend in Karthago
zugebracht hatten. Sie erneuerten das Schup- und Trupbündniß, brachten
aber dadurch alle Schrecknisse des Krieges über ihre Vatersadt.

In Rom war die Berlegenheit groß, als man von den feindseligen Ge= finnungen des macedonischen Ronigs borte. Man tonnte vorerft nur die Flotte bis auf 150 Schiffe vermehren, um eine Landung in Italien zu verhindern, und auch diese Ruftung, wozu die erschöpfte Staatstaffe nicht ausreichte, mußte von den vermögenden Burgern bestritten werden. -Schon vorber mar ein Bericht ber Scipionen aus Sifpanien eingelaufen, ber ihre großen Erfolge barlegte, aber auch bie Rothwendigkeit anzeigte, Gelb, Bekleibungestude und Betraide für das tapfere Beer aufzubringen, wenn nicht alle Erfolge wieder in Frage gestellt werden follten. Der Senat erkannte die Dringlichkeit ber Forderung; allein niemand wußte Rath, bei der Erschöpfung des Staates die nöthigen Summen aufzubringen. Da verfiel man auf bas Mittel, bas beutiges Tages ben Regierungen gang geläufig ift: man beschloß Staatsschulben zu machen und zu dem Ende eine Art Babiergelb anzufertigen. Die Bachter ber Staatseinnahmen wurden aufgefordert, fur ben Staat, ber fie reich gemacht habe, die Lieferungen fur bas bispanische Beer zu übernehmen. Sie follten dagegen Scheine auf ben öffentlichen Schat und badurch die Berficherung erhalten, daß ihre Borlagen vor allen anderen Forderungen befriedigt wurden, sobald wieder Geld vorhanden fei. Die Baterlandsliebe und das Bertrauen auf bas Besteben ber Republit mar fo groß, daß brei Gefellschaften von 19 Berfonen fich erboten, fammtliche Lieferungen für Beer und Flotte ju übernehmen. Sie stellten nur die Bedingungen, daß fie fur diese Leiftungen wegen Berwaltung ihres Bermögens vom Kelddienste befreit feien, und daß die Ueberführung der aufgebrachten Borrathe auf Gefahr des Staates geschähe. Als ferner die Roften für Spiele, Feste und Götterdienste nicht bestritten werden tonnten, zeigten andere Bachter an, fie murben gegen Scheine das Alles beforgen. Ebenso verzichteten auf die Dauer bes Rrieges die Berren der Stlaven, die man für den Felddienst angeworben batte, auf Bezahlung. Dann wurden Wittmen = und Baifengelber in ben Staatsichat niedergelegt, als ob er noch, wie in friedlicher Zeit, reich an Zahlungsmitteln fei. Diefer bochberzige Aufschwung, Dies felfenfefte Bertrauen verbreitete fich gleichmäßig in Die Lager.

Rein Reiter, tein Centurio nahm Sold an, und wer es that, hieß ein Sold= fnecht. Ein Staat, fo icheint es uns, in welchem folde Befinnungen borwalten, tann nicht untergeben; er überdauert auch die erschütternoften Schlage

burch die Rraft der Begeisterung, die feine Burger erfüllt.

Als die Zufuhren in Hispanien anlangten, gingen die Scipionen sogleich jum Angriff über. Sie eilten der Stadt Miturgi am Batis (Quadalquivir) ju Gulfe, die von den brei punischen Befehlshabern Hasbrubal, Mago und Sannibal, Bomiltar's Sohn, belagert wurde. Sie fclugen daselbit die feindliche Macht auf's Haupt. Nach zwei andern glüdlichen Treffen hatten fie überall die Oberhand; boch borte darum der Rrieg nicht auf, ba die Karthager immer wieder durch Unwerbung ftreitbarer iberifcher Schaaren die gelichteten Reihen ihres Beeres erganzten.

In Rom ruftete man sich mit aller Macht für den folgenden Feldzug. 214 Fabius leitete die Babl ber Consuln. Als er fab, daß die zuerft ftimmende Centurie, der gewöhnlich die übrigen beifielen, weniger tuchtige Manner an die Spite bes Staates berief, fließ er die Bahl um, bedrobte die Schreier mit ben Beilen feiner Lictoren und ließ, indem er auf die gefährliche Lage ber Republik hinwies, noch einmal abstimmen. Das Unglud hatte bie Bürger für ernste Mahnungen zugänglich gemacht; fie ernannten ben Fabius felbst und ben tapfern Marcellus ju Oberhäuptern des Staates. Die Confuln wurden beauftragt, sechs neue Legionen anzuwerben, sodaß, ungerechnet das hispanische Beer, achtzehn Legionen in's Feld rudten, mabrend die auf 150 Galeeren verftartte Flotte die Ruften bedte und felbst Macedonien bedrobte.

Auf die Nachricht von diesen gewaltigen Ruftungen jog Sannibal dem Marcellus entgegen, und lieferte ihm ein unentschiedenes Treffen. Schon vorber hatte der Proconsul Tib. Grachus, der an der Spite des Heeres von Sflaven und Bundesgenoffen von Luceria nach Campanien marschierte, den aus Bruttium anrudenden hanno geschlagen. Dagegen erschienen Unterhandler bon Tarent im punischen Lager und machten hoffnung, die wichtige Stadt in seine Bande ju liefern. Er brach daber nach Apulien auf, fab fich jedoch in seinen Hoffnungen getäuscht, obgleich er bis an die Mauern der Stadt vorrudte. Die ftarte romische Besatung, mehr noch als die Treue der Burger, hielt die Thore wohl verwahrt. Er gab deshalb den Anschlag nicht auf, sondern wiederholte seine Bersuche, ohne jedoch in diesem Jahre das Biel zu erreichen.

Die Römer in Campanien benutten die Abwesenheit ihres Gegners. Beibe Consuln rudten vor Casilinum, welches, gleichsam als Bormauer von Capua, durch Werke und Besatung wohl verwahrt schien. Nach einer harten Belagerung fiel es in ihre Hände, und nun war die Hauptstadt selbst bedroht. Indessen wurde der Bortheil nicht weiter verfolgt, da der unternehmende Marcellus auf Befehl bes Senats nach Sicilien überfette. Der vorfichtige, immer Bogernde Fabius beschränkte seine Thatigkeit auf einige Streif: und Raub-

Buge in die famnitischen Berge.

### Sprakus und Macedonien.

Der Krieg in Sicilien, der jett eine beunruhigende Wendung nahm, ersforderte die ganze Thatkraft des Marcellus und des Prätors Appius Claudius. Nicht die Bürgerschaft in Sprakus, sondern die Söldner daselbst hatten den Römern den Fehdehandschuh hingeworfen. Zuerst waren durch Epichdes und Hippokrates die Einwohner von Leontium aufgewiegelt und zur Ermordung römischer Gesandten veranlaßt worden. Als darauf diese Stadt, von zwei Seiten angegriffen, mit Sturm erobert wurde, wandte sich der Kampf gegen die Hauptstadt. Bon seinem feurigen Muthe fortgerissen, befahl Marcellus

ben Angriff zu Baffer und zu Lande.

Bon der weit ausgedehnten, volkreichen Stadt Sprakus, von ihrer Lage, ihrer Wichtigkeit im Alterthum, haben wir ausführlich in unserm "Hellas" geredet. Wir können uns daher hier auf das Nothwendigste beschränken. Sie lag auf einem östlich bis an das Meer vorspringenden felsigen Höhenrücken und soll einen Umfang von beinahe sechs Meilen gehabt haben. Sie bildete ein unregelmäßiges Oreieck, dessen Sübspiße Orthysia (oder Nasos, d. i. Insel) wie eine Insel weit vorsprang und nach außen den kleinen, nach innen den großen Hasen bildete. An diesen Stadttheil, das heutige Sprakus, schloß sich längs dem Meere die hügelige Achradina, die Basis des Oreiecks, und durch eine besondere Mauer abgeschlossen. Tyche nördlich mit dem Prachtthore Herapplum, Epipolä östlich mit dem besestigten Hügel Euryalus und Neapolis, die neue Vorstadt im Süden, bildeten den zweiten Haupttheil, den steile Abhänge und eine starke Mauer schwer zugänglich machten. Gegen Mittag lagen vom großen Hafen auswärts sumpfige, vom Flusse Anapus durch-

zogene Niederungen. v. Chr. Marcellus richte

Marcellus richtete seine Angriffe hauptsächlich gegen Achradina und Tyche und verfuhr dabei mit seiner gewohnten Umficht und Tapferkeit. Er hatte zu feiner Berfügung 100 Schiffe, die mit Geschoffen und Belagerungsgerathen reichlich versehen waren. Mit acht, je zwei und zwei zusammengekoppelten Benteren fuhr er bis an die Mauer. Schirmdacher sicherten die Rrieger, Fall= bruden waren auf jedem Doppelichiff angebracht, die durch Maschinen bis zu ben Mauerzinnen gehoben werden konnten. Die Berdede ber übrigen Schiffe waren mit Bogenschützen, Schleuderern und Beliten besett, die burch einen Sagel von Geschoffen die Bertheidiger auf den Zinnen niederstreckten, ober verscheuchten. Die Vorkehrungen der Belagerten gegen das drohende Verderben waren nicht weniger fraftig und sinnreich. Sie wurden von einem Manne geleitet, beffen name für alle Zeiten in einem belleren Lichte ftrabit, als ber bes triegerischen Consule, der mit den Baffen der Biffenschaft seine Baterftadt ruhmvoll und gludlich vertheidigte, bis fie durch Feigheit und Verrath in die Sande der Feinde gerieth. Diefer Mann mar Ardimedes, beffen Berdienste gleichfalls in unserm " Bellas" schon ausführlicher dargestellt find.

Nach seinen Angaben war die Mauer von unten bis oben mit Schießscharten versehen, durch welche die Bertheidiger gedeckt ihre Geschosse versandten. Er hatte ganz neue Burfgeschütze anfertigen lassen, welche große Steine und Bleismassen auf die Schisse schlen. Auf den Zinnen waren ungeheure Hebesbalten aufgestellt, die, vorn mit eisernen Händen gerüstet, die Fahrzeuge am Bordertheil saßten, in die Höhe hoben und umftürzten. Durch diese und andere Wertzeuge wurden Galeeren, Fallbrücken, Belagerungsgeräth sammt der Wannsschaft zertrümmert und versenkt, sodaß endlich der Consul mit großem Berzluste vom Sturm abstehen mußte. Nicht besser ging es auf der Landseite. Biele der stürmenden Krieger wurden mit Haken und eisernen Händen auf die Mauer gerissen, viele zerschmetterten die Geschosse oder abgerundete Steine, die, von der Zinne und über den Abhang niederrollend, breite Lücken in ihre Reihen machten. So wurde der Angriff zurückgeschlagen.

Marcellus, der nicht leicht ein Unternehmen aufgab, suchte durch neue Vorkehrungen und Masschinen die trotige Stadt zu bezwingen; aber des Archimedes Genie war ihm überlegen; alle Versuche führten nur zu größerem Verluste. Er mußte sich entschließen, den Angriff in eine Blotade zu verswandeln, um durch Hunger zu erzwingen, was durch Gewalt nicht erreicht werden konnte. Indessen war seine Macht nicht ansehnlich genug, um die ausges dehnte Stadt von allem Verkehr abzuschneiden. Es scheint, daß er mit seinem Belagerungswall nur Tyche und Epipolä umschloß und karthagische Hülfe zu Wasser und zu Lande eingebracht wurde. Dagegen



Archimedes.

gelang es ihm, mehrere Stadte, die ju bem Feinde übergegangen maren, auf einem rafch ausgeführten Buge mit fturmender Sand zu nehmen. Mit feinem Beerhaufen magte er fogar nach ber füblichen Rufte vorzuruden, wo Himilto mit großer Macht gelandet und im ersten Anlauf Beratlea und Agrigent erobert hatte. Er ward indeffen bald von der Ueberlegenheit des Feindes überzeugt und trat den Ruckzug an. Unterwegs fließ er auf Sippokrates, der mit 10,000 Mann von Sprakus aufgebrochen war, um fich mit den Karthagern zu vereinigen. Rafch entichloffen griff er bie überraschten Schaaren an und fclug fich unter großem Blutvergießen durch. Die vereinigten Feinde folgten ihm auf bem Fuße und lagerten fich am Fluffe Anapus. Indeffen magten fie teinen Ungriff auf die römischen Berschanzungen. Sie verließen vielmehr ihre Stellung; fie hofften anderwarts größere Erfolge. Denn viele Stadte erklarten nich gegen Rom, und als ber Tribun C. Binarius, ber mit einer Befatung in dem lieblichen Enna lag, aus Migtrauen die Burgerschaft niedermețeln ließ, gerieth die gange Infel in Gabrung und nahm Bartei fur Rarthago. In diefer bedenklichen Lage, da Sicilien größtentheils verloren und felbst das Be= > lagerungsheer nicht mehr ficher schien, sah man zu Banormus eine Flotte von

30 Penteren durch die blauen Fluthen des Meeres steuern. Bald erkannte man römische Flaggen, und bald suhr sie wohlbehalten in den Hafen. Sobald sie Anter geworfen hatte, stieg ein ansehnlicher Heerhausen an's Land; es war die erste Legion mit den dazu gehörigen Bundesgenossen, alle wohlgerüstet und von triegerischem Muthe beseelt. Die Mannschaft setzte sich sogleich in Bewegung. Sie marschierte längs der Küste, während die Flotte ihr stets zur Seite blieb. Das Landheer der Karthager, das auf dem geraden Wege durch das innere Land lauerte, wurde dadurch getäuscht; ihre Seemacht aber, die bei Syratus vor Anter lag, suchte das Weite. Marcellus konnte sich jeht vor der belagerten Stadt für den Winter einrichten und den Erfolg der Blotade abwarten.

Auch König Philipp von Macedonien dachte nach langer Zögerung ernstlich an den Krieg. Er drang nach Myrien vor, und ließ eine Flotte von 200 liburnischen leichten Fahrzeugen erbauen, um nach Italien überzuseten. Als er aber einiger römischen Benteren ansichtig wurde, verlor er den Muth. Er beschränkte daher seine Unternehmungen auf Myrien, eroberte Oricum und beslagerte Apollonia. Bald aber erschien der Prätor C. Balerius Lävinus mit seinen Galecren. Nachdem er Oricum im ersten Anlaufewieder genommen hatte, warf er einen Heerhaufen von 2000 Mann in das noch nicht völlig eingeschlossene Apollonia, die durch einen nächtlichen Ausfall Schrecken und Flucht unter den Belagerern verbreiteten. Dieser Unfall und die Annäherung der römischen Flotte brachten den König ganz außer Fassung. Er ließ seine Schiffe verbrennen und trat mit seinem übel zugerichteten Heere den Rückzug über die Gebirge nach seinen Erblanden an. Der Krieg wurde lässig genug, meistens auf griechischem Boden fortgesührt, wo die Aetolier und ihre Verbündeten mit Rom gemeinschaftliche Sache machten.

Das waren die Bundesgenossen, mit deren Hülfe der punische Held die römische Eidgenossenschaft zu Boden zu werfen hoffte. Er sah bald ein, daß er auf sich allein angewiesen sei, wenn es nicht vielleicht seinem Bruder Hasedund gelang, eine genügende Macht aus Hispanien auf dem von ihm gebahnten Wege über die Alpen zu führen. Darauf baute er seine Hoffnung, und sie war nicht eitel zu nennen, nicht wie ein Glückswurf, von dem ein verzweiselter Spieler günstigen Umschlag erwartet. Denn noch lag die Furchtbarkeit seines Namens auf den Legionen und ihren Führern; noch wagte kein Beschlähaber, im offenen Felde ihm die Schlacht anzubieten. Und seine Brüder rangen in Hispanien mit ungebrochenem Muthe gegen die Scipionen und brachten nach jedem Unfall durch den Zauber des Goldes neue Heere auf die Beine. Ein einziger Sieg, eine Unvorsichtigkeit der Gegner öffnete ihnen die Phrenäenpässe. Gelang aber die Vereinigung, so war der große Feldherr start genug, allen seindlichen Heeren die Spipe zu bieten und das Haupt der Kepublik mit entscheidenden Schlägen zu treffen.



Fulvius Flaccus ju Cales über die Capuaner Gericht haltend.

# Fortgesetzter Krieg in Italien, Silpanien und Sicilien.

Mit 23 Legionen eröffneten die Römer den neuen Feldzug. Der Consul 213 Duintus Fabius, der Sohn des Dictators, ging nach Apulien, wo er, durch Berräther aus Arpi wohl belehrt, diesen wichtigen Waffenplat während einer Gewitternacht mit Sturm eroberte. Der andere Consul Sempronius Gracchus machte Streifzüge in Lucanien; ein drittes Heer unter dem Präztor Cn. Fulvius beobachtete im Lager auf der Höhe von Suessula Campanien, ohne etwas weiter, als Plünderungen der seindlichen Marken, zu unzternehmen. Dagegen sehten die Scipionen mit gewohnter Thätigkeit den Kampf

212

in Hispanien fort. Sie traten auch mit dem numidischen Könige Spphax in Unterhandlungen, da fie borten, berfelbe fei gegen Karthago aufgebracht. Ihre Gefandten wurden ehrenvoll aufgenommen und erhielten den Auftrag, ein Aufgebot ber jungen Manuschaft in Mafafilien, dem königlichen Erbreich, zu einem tuchtigen Fugvolt abzurichten. Ghe man jedoch mit den an Reiterdienft gewöhnten Bölkern damit fertig wurde, brach eine karthagische Macht in Berbindung mit dem nachmals so berühmten Masinissa, dem Sohne eines andern numidischen Häuptlings, in das Land, schlug den König und zwang ibn zur Alucht zu den wilden Stämmen, die nach dem Weltmeer bin wohnten.

Hannibal selbst blieb in diesem Jahre unangefochten im tarentinischen Bebiet, wo er die meiften fleineren Stabte eroberte. Cbenfo gludlich mar Hanno in Lucanien, und als ein römischer Beerhaufen ihm Ginhalt thun wollte,

ichlug und gerftreute er ibn vollständig.

Der schleppende Bang bes Krieges machte neue Ruftungen nothwendig, v. Cbr. und daran ließ es ber Senat nicht fehlen. Ueberall, in der Stadt und auf dem Lande, wurden nicht nur die freigeborenen Manner und gunglinge, die dienftfähig waren, gemuftert, fondern auch, wie früher, freiwillige Sklaven zu ben Waffen gerufen, um die Legionen zu erganzen. Um jeden Breis follte Capua genommen und nach romischem Brauche, jum schreckenden Beispiel für andere Stadte, gezüchtigt werden. Die Confuln D. Fulvius Flaccus und Ap= pius Claudius Bulder, ber vorber in Sicilien gefochten hatte, zogen ihre Heere zusammen und marschierten nach Campanien. Fulvius ftieß bei Benevent auf hanno, der bier in einem verschanzten Lager viele Borrathe für Capua qu= fammengebracht hatte. Er tam vor Tagesanbruch und magte im Bertrauen auf Die Ueberraschung einen Angriff. Als er aber bas blutige Gemetel fab, ließ er jum Rudzug blasen. Indeffen bie Rrieger maren wie reigende Thiere, die Blut getoftet haben. Der Beligner = Hauptmann Bibius, das Banner feiner Cohorte über den Lagerwall ichleudernd, verfluchte fich und die Seinen den un= terirdifden Göttern, wenn er es in Feindeshand gurudlaffe, und brach über ben Graben und die Berschanzungen. Mit gleicher Buth fturmten die Römer auf der andern Seite in das punische Lager, bas sofort erobert und geplündert wurde. Das bedrobte Capua hatte jest teine Hoffnung, als die auf Hannibal's Beiftand, und diefer mar gerade in der Berfaffung, ihn mit Erfolg zu leiften.

Noch immer lagerte nämlich der punische Oberfeldberr in den Marken der Sallentiner und Tarentiner, nach der iconen Griechenstadt blidend, deren Besit ihm große Bortheile versprach. Aber ihre Thore blieben verschloffen, ihre Zinnen wohl behütet. Da geschah es, daß die Geißeln von Tarent und Thurii, junge Leute aus den edelften Geschlechtern, welche in Rom ziemliche Freiheit genoffen, vielleicht auf Hannibal's Betreiben, einen Berfuch zur Flucht machten. Sie wurden eingeholt und ohne Gnade öffentlich enthauptet. Diefe barbarische Strenge rief eine allgemeine Entruftung unter ben Griechen bervor. Mehrere unternehmende Manner, die als tudtige Jagersleute bekannt waren, wuften ben Befehlshaber in Tarent ju taufchen, fo daß er fie mit ihrer Beute

zu jeder Tages = und Machtzeit durch die Thore passiren ließ. Sie traten mit bem farthagifden Keldherrn in Berbindung und führten feine Schaaren, ohne verrathen zu werden, bis an die Mauern der Stadt. Philomenus, der eine der Beidmanner, gab am Thore das Zeichen; als aber der Bachter öffnete und das vorgetragene stattliche Wildschwein betrachtete, stieß er ihm den Jagdivien durch ben Leib; ber andere Verschworne mit gahlreichen Genoffen erwürgte von innen die Bächter des öftlichen Thores, und nun ftrömten die Karthager von zwei Seiten berein, erichlugen die Romer, plunderten ihre Wohnungen, verschonten aber die Burger. Der romifche Befehlshaber hatte fich mit einem Theile ber Besatung gludlich in die Burg geflüchtet. Sie lag auf einem Felsenvorfprung, ber den hafen beberrichte; nach der Stadt bin mar fie durch Mauer und Graben befestigt. Sannibal ließ daber einen Ball dagegen aufführen. und als die Besatung aussiel, erichlug er einen großen Theil durch einen hinterhalt. Da jedoch frische Mannschaft zur See anlangte, konnten sich die Bertheidiger behaupten. Bald darauf wurden auch Metapontum und Thurii eingenommen, fo daß die ganze Sudoftspite Italien's von Rom abgefallen mar.

Um diefe Zeit drang der Hulferuf von Campanien berüber, und Sanni= bal faumte nicht, Folge zu leisten. Schon erhoben fich Schanzen und andere Berte um die Stadt; Die beiden Confuln decten mit ihren Legionen die Arbeiten, mabrend der Brator Claudius Rero die Boben von Sueffula befest hielt. Da langte der libysche Feldherr an, er kampfte in einer blutigen Schlacht mit bem Belagerungsbeer um die bedrobte Sauptstadt. Wir haben davon feine bestimmten Rachrichten, vielleicht mar es nur eine Reibe von Gefechten. Die Römer muffen indeffen den Rurgern gezogen haben, ba beide Confuln gu= rudwichen und zwar in verschiedener Richtung. Hannibal verfolgte ben Ap= pius Claudius, ohne ihn zu erreichen. Dagegen fließ er auf einen andern Beerhaufen, den ein gewisser Centonius führte. Dieser Mann, einer der tapferften hauptleute, von athletischem Körperbau, im Ginzelnkampf und in der Linie unüberwindlich, hatte fich vermeffen, das gange punische Beer in die Pfanne zu hauen, wenn man ihm einen tuchtigen Gewalthaufen übergebe. Der Senat hatte ihm gewillfahrt, und viele Reisläufer, die feine ftarte Fauft kannten, waren ihm zugeftrömt. Nachdem die gesammte Menge, über 16,000 Mann, in ber römischen Taktik genügend geschult mar, führte fie ber Hauptmann gegen den Feind. Wohl griffen die Leute mit großer Zuversicht an und stritten unverzagt, aber, wenig erfahren in strategischen Bewegungen, murden sie alle, ber hauptmann felbst in ber vordersten Reihe fechtend, zu Boden gestreckt. Bon der Wahlstatt stürmte der karthagische Held hinüber nach Apulien, wo der Brator En. Fulvius in thörichter Zuversicht mit 18,000 Mann lagerte. Seine Rrieger eilten fast gegen feinen Willen zum Angriff, erlitten aber bei Derboneg eine folde Riederlage, daß nur wenige entrannen. Bald nachher fiel der Broconsul Tib. Gracchus mit seinem ganzen Gesolge in Lucanien durch einen hinterhalt, worauf fich fein heer von Stlaven und Bundesgenoffen Berftreute. Die Sonne bes Gludes ichien bem punischen Belben noch einmal gu

leuchten; aber es war nur ein trügerisches Abendroth, dem die Racht bes

langen, vergeblichen Ringens nachfolgte.

Die Römer erkannten, daß Jannibal's Genie noch immer dasselbe sei, daß er jede Blöße erspähte und benutte. Sie setten ihm die gewohnte Energie und größere Borsicht entgegen. Zunächst vereinigten sich die beiden consularisschen Heere um Capua. Sie zogen auch den Prätor Claudius Nero in den Ring, den sie um die Stadt schlossen. Sie vollendeten mit äußerster Ansstrengung Wälle nach innen und außen; zugleich legten sie starte Bollwerke am Ausstusse des Bolturnus an, um die Zusuhr zur See sicher zu stellen. Die Anstalten waren so zweckmäßig getrossen, daß die Besehlshaber auch für das nächste Jahr als Broconsuln auf ihrem Posten blieben.

211 v. Chr.

Als die Roth in der Stadt zunahm, erschien hannibal, fest entschloffen, um jeden Breis den Entsat zu versuchen. Er lagerte in einem Thale der Tifata=Berge und verabredete durch ichlaue Unterhandler mit den Bürgern und ber punischen Besatung ben gemeinschaftlichen Angriff bes römischen Lagers. Die Consuln maren jedoch auf ihrer Sut; in dem Gefechte, das mit wechseln= dem Glude den ganzen Tag fortgesett wurde, behaupteten fie ihre Stellung, obgleich Appius Claudius, durch einen Speer getroffen, aus dem Getummel fich duruddieben mußte. Noch ichien es möglich, durch ein tuhnes Unternehmen Capua vor dem Untergange zu bewahren, und der karthagische Held zögerte nicht, es zu magen. Es war ein Bug nach Rom, die Bedrobung der feindlichen Republit felbst in unmittelbarer Nabe, was, wie er hoffte, die Belagerungs= beere jum Rudjuge bewegen mußte. Und nordwarts weheten die Banner. nordwärts zogen die Reifigen, die Jugvölker und Elephanten über den Bolturnus auf ichnell hergerichteter Schiffbrude, burch angebaute Landichaften, Die feit vielen Sahren teinen Feind gesehen hatten. Boraus fturmten Die Renner der Bufte durch Latium's Gbenen, durch die Thaler des Albaner= Gebirges. Beiler, Sofe, Dorfer murben geplundert, gingen in Flammen auf; Flüchtlinge, die von allen Seiten fich zu retten suchten, fanken unter ben morbenden Speeren und Schwertern, ober murben als gute Beute mit ben Biebheerden in's Lager getrieben. Schon lagerten die Karthager am Anio, bald rudten sie bis auf 3000 Schritte ber Stadt nabe. Sannibal sprengte mit rei= figen Geschwadern bis an die Mauern. Die Bestürzung und Berwirrung in Rom war so groß, wie nach der Schlacht bei Canna. Das flichende Landvolk. wehklagende Greife, Matronen und Rinder erfüllten die Strafen, Ebelfrauen lagen in den Tempeln auf den Knieen; viele Straffen maren durch bas Ge= brange gesperrt, die Wohnungen wiederhallten vom Jammergeschrei. Während biefes flaglichen Getummels rudte ber Proconful Flaceus mit 16,000 Mann vom campanischen Seere durch das capenische Thor; zugleich wurden das Capitol und die Mauern ftart befett, und Reiterei rudte aus, um die feindlichen Beichwader zu verscheuchen. Der allgemeine Schrecken hatte ber ganzen Bürger= schaft so febr alle Besinnung geraubt, daß man von den Dachern Steine und Beichoffe auf die eigenen Leute ichleuderte.

Indeffen wurden die feindlichen Reiterschwarme aus der unmittelbaren Nabe ber Stadt vericeucht, und da ber Senat mit unerschütterlicher Besonnenbeit fortfuhr, die zwedmäßigsten Magregeln zu treffen, murbe allmählich Rube und Ordnung wieder bergeftellt. Die ganze Burgerichaft ertannte, bas Baterland fei noch nicht verloren, wenn auch ber gefürchtete Afritaner icon an die Thore Rom's poche. Ob aber diese Zuversicht nach den Schlachten am Trafimenus und am Aufidus die Schreden gerftreut und die Bergen aufgerichtet hatte, muß, wie bereits oben ausgeführt, in 3meifel gezogen werden.

Sannibal überschritt am folgenden Tage ben Anio mit seiner gangen Macht. Bur Deckung bes Stadtgebietes hatten Flaccus und die Confuln eine gunftige Stellung außerhalb der Mauern genommen; er rudte baber fogleich jum Angriffe aus. Gin heftiges Unwetter, das mit ortanartigem Sturme, mit Donner und Blit und Regenguffen loebrach, foll den enticheidenden Rampf zweimal verhindert haben. Er trat deswegen den Rudzug an, mahrscheinlich aus Besorgnif vor feindlichen Bewegungen in feinem Ruden; nach romischen Berichten aber, weil er borte, man habe ohngeachtet feiner brobenden Nabe Mannschaft nach Sispanien abgeben lassen und die Kelder, worauf er lagerte. zu hoben Breisen vertauft. Das Beobachtungsbeer folgte ibm auf bem Fufe, um ihn nicht ungestraft entkommen zu laffen; er aber mandte fich plötlich rudwarts, trieb es durch einen nächtlichen Angriff in die Flucht und eroberte bas Lager, was freilich Livius und andere Schriftsteller übergeben. Unbebindert zog er barauf weiter nach Campanien; aber daselbst fand er das Belagerungsbeer noch immer in unangreifbarer Stellung hinter starten Bällen aufge= Er magte wohl einen Bersuch, die Berschanzungen mit fturmenber Hand zu durchbrechen; da er fich jedoch bald von der Unmöglichkeit überzeugte, ichied er mit ichwerem Bergen von der Stadt, die er als den Mittelpunkt feiner Eroberungen betrachtet hatte, und jog in Gilmarichen nach Suden, wo er burch die Eroberung von Rhegium, oder der Burg von Tarent einen Ersat für das feinem graufamen Geschick überlaffene Capua zu finden hoffte.

Bisber hatte die Burgerschaft in ber umlagerten Stadt alle Leiden und Schreckniffe ber langen Ginschliegung ftandhaft ertragen und fich oft mit Blud in Reitergefechten gegen ihre Dranger versucht; jest aber, ba fie von ihrem Beiduter aufgegeben mar, ba die Noth immer drudender murde, ergriff fie völlige Muthlosigfeit. Bergebens ermahnten einige entschlossene Manner jum Ausbarren, zum allgemeinen Angriff auf ben Feind; ber Rleinmuth fiegte, die Uebergabe wurde zur Ausführung gebracht. Ueber zwanzig Senatoren vereinig= 211 ger ten fich vorber zu einem ichwelgerischen Mable und tranten am Schluffe beffelben ben Todesbecher. Um folgenden Tage hielt Fulvius Flaccus an der Spite einer Heeresabtheilung seinen Ginzug durch das geöffnete Aupiterthor in die er-

oberte Hauptstadt Campaniens.

Die Strafen, das fonft geräuschvolle Forum ichienen verobet, eine dumpfe Betäubung lag auf ben Ginwohnern, die Schreckliches fürchteten und ihre Ahnung nur allzubald in Erfüllung geben faben.

Die Waffen mußten abgeliefert werden; Senatoren, Ritter, Bolksführer und Kriegsobersten wurden nach Teanum und Cales gefänglich abgeführt, und nun begann das Blutgericht. Umsonst verlangte der Proconsul Appius Claubius, das Urtheil dem römischen Bolke zu überlassen; umsonst langte ein schriftlicher Besehl desselben Inhalts vom Senate an; Flaccus, auf dem Richterstuhle zu Cales siend, stedte das Schreiben uneröffnet in die Tasche und besahl dem Lictor seine Pflicht zu thun. Das Blut sloß in Strömen; der vermögende Theil der Einwohner wurde in die Stlaverei verkauft, andere in latinische Städte verpflanzt; nur Handwerker und geringe Leute blieben zurück; Stadt und Land ward für Gemeingut der Republik erklärt. Uehnlich versuhr man in Atella und Calatia, die bald nachher ihre Thore öffnen mußten.

Bon Campanien wenden wir den Blid auf den Kriegsschauplatz in Sicilien. Da lag, wie wir wissen, der streitbare, unbeugsame Marcellus im Winter von 213 auf 212 noch immer vor Sprakus. Ein großer Theil der Insel war im Aufstande und zu den Karthagern übergegangen, die mehr und mehr die Oberhand gewannen. Dennoch wich der Proconsul nicht aus seiner Stellung, und der Zusall kam ihm zu Hülse. Er erspähte eine schwache Stelle und erstürmte, während die Bürgerschaft ein Fest seierte, Tyche, Epipolä und Neapolis. Nur Achradina und Nasos, die östliche Hälste der Stadt und durch eine besondere Mauer abgeschlossen, vertheidigte der tapfere Epicydes, nachdem er zahlreiche Söldner und verzweiselte Ueberläuser um sich versammelt hatte.

Nach diesem Erfolge rubete der rastlose Marcellus nicht. Er begann fo= gleich die Arbeiten gegen Achradina, fab jedoch alle feine Werke durch die Gegenanstalten des Archimedes, ber abermals bie Wiffenschaft jum Schute feiner Baterftadt aufbot, ganglich vereitelt. Balb gerieth er in noch größere Bedrängniß; denn der karthagische Befehlshaber Bomilkar, der mit einer Flotte im großen Safen vor Unter lag, fuhr, die romifche Seemacht taufchend, nach Afrika und kehrte bald mit hundert Benteren und reichlichem Mundvorrath jurud. Bugleich rudten Similto mit einem punischen, Sippotrates mit einem sicilischen Landheer bis unter die Mauern ber eroberten Stadttheile. offenen Felbschlacht mar ber Proconsul nicht ftark genug; aber hinter seinen Bollwerten folug er jeden Angriff gurud. Die Feinde fuchten ihn burch Sunger ju zwingen und lagerten fich in ben Riederungen bes Unapus. Bis in ben Spatherbst verbarrten sie in dieser Stellung; sie hofften mahrend des Winters Die eingeschloffenen Legionen zu bezwingen. Es tam aber ein machtigerer Feind über fie, der Todesengel, der aus den Sumpfen aufstieg und Freund und Feind dahin raffte. Geringer mar ber Berluft der Romer, die fich in den boberen Stadttheilen vor ben tobtlichen Seuchen zu bergen suchten. Die Rarthager und Sicilier, ben giftigen Ausbunftungen ausgesett, ftarben in gangen Haufen, darunter auch Himilto felbst und Hippotrates. Die, welche der Tod verschonte, floben entsett und zerftreuten fich in ihre Seimath. Auch die punische Flotte verließ ihre Stellung; boch tam fie bald wieber in Sicht und fteuerte in brobender Saltung dem Safen gu.

Epicydes fließ mit einigen Fahrzeugen zu ihr, um an bem erwarteten Rampfe Theil zu nehmen. Mis aber Bomilkar bie romifchen Benteren in Schlachtordnung anruden fab, verlor er den Muth und entwich feige mit vollen Segeln nach Afrita.



Tob bee Urchimedes.

Marcellus knüpfte jest mit den bedrängten Burgern in Achradina und Nafos Unterhandlungen an. Er erhielt Bersprechungen, daß man die Thore öffnen werde, wenn er die Stadt schonen wolle. Im Bertrauen darauf und nachdem auch ein Theil ber Miethvölker gewonnen war, unternahm er einen allgemeinen Sturm zu Wasser und zu Lande. Er eroberte zuerst Rasos, wo v. Chr. ihm die königlichen Schate in die Bande fielen, dann auch Achrabina. Noch feffelte der Befehl des Feldberen, der mit Beil und Ruthen die ftrengfte

Mannszucht aufrecht erhielt, die Krieger an ihre Fahnen. Als er aber bie öffentlichen Gelber fur den eridoriten romifden Staatsichat, Die berrlichen Runftwerte jur Ausschmudung seiner Baterfradt geborgen batte, gab er bas Beichen zur allgemeinen Plunderung. Die losgelaffene milde Thiere brachen Die beutegierigen Banden in die Balafte des Reichthums, wie in die Bobnungen geringer Burger. Raub und Mord, Grauel und Schrednig erfüllten Die Stadt. Rein Alter, tein Geschlecht mard verschont. Mit blutiger Baffe fturmte ein Kriegstnecht in ein abgelegenes Saus. Er fab einen Mann, ber, am Boden tauernd, allerlei Figuren mit Lineal und Birtel in den hingestreuten Glasstaub beschrieb. Wie er gewaltsam die Thure aufriß, richtete sich ber Mann empor und fagte, mit ben Sanden abwehrend: "Guter Freund, gerftore mir nur meine Rreise nicht." Gin Schwertstoß, der den Greis entseelt niederftredte, mar die Antwort. Der Barbar batte aber ein toftbares Leben geopfert; benn ber einfache Burger war tein anderer, als ber berühmte Archimedes. In feine tieffinnigen Forfcungen und Berechnungen verfunten, batte er von dem Larm, bem Jammer, ben Schredniffen, welche über feine Baterftadt getommen waren, nichts vernommen. Wie ein Kind an ber Mutterbruft, rubte er harm= los, gludlich in dem Ufpl, das die Wiffenschaft ihren begunftigten Freunden eröffnet, bis der Sturm ihn dahinriß, ohne lange Todesqual, ohne Rlage. Die Welt verlor in ihm einen Mann, beffen wiffenschaftliche Entdedungen für alle Zeiten von Bedeutung find. Selbst ber raube Marcellus hörte mit Bedauern seinen Ausgang und sorgte für eine ehrenvolle Bestattung und für die Sicherheit feiner Ungehörigen.

Die Burger von Sprakus, die nur von den Soldnern gezwungen gegen Rom aufgestanden waren, führten nachmals Beschwerde gegen den Eroberer; allein der Senat hörte nicht darauf, sondern verfügte, daß die Stadt ihrer

Rechte beraubt und ben ginspflichtigen Gemeinden zugezählt werde.

Marcellus durchzog nach diesem glangenden Erfolge die gange Insel, die Abgefallenen mit Feuer und Schwert strafend; die Wenigen, die treu geblieben waren, belobend. Die punischen und sicilischen Bolter, die noch das Feld bielten, magten teinen Angriff, sondern ichlossen fich in Agrigent ein. Rath= los und hülflos faben die Befehlshaber Sanno und Epichdes dem furchtbaren Manne zu, ber fich nur freie Sand ichaffen wollte, um bann mit ganzer Macht über fie herzufallen. Aber Hannibal felbst, von den Borgangen in Renntniß gesett, gewahrte mit Unmuth die Fortschritte ber Römer auf bem gepriesenen Gilande. Er erkannte, daß die Legionen nach Bezwingung deffelben die gegen ihn fechtenden Beere verftarten murden, und fuchte Mittel, ben gefuntenen Muth der Besatung in Agrigent zu beleben. Er fandte einen tapfern Reiteroberften, den Libber Mutines, der, in feiner Schule eingeübt, ichon viele Proben von Tuchtigkeit gegeben hatte, auf die Infel. Der tapfere Mann übernahm fogleich den Oberbefehl über die Reiterei und begann tuhne Streifguge nach allen Richtungen. Er überfiel die römischen Schaaren, wo fie vereinzelt fich bliden ließen. Balb fing er die Bufuhr auf, balb umichwarmte er

die Cohorten auf dem Marsche durch das ebene Land und hieb sie nieder; bald überraschte er sie im Lager, bald brach er, wie Gewitterfturm, aus Schluchten und Thälern hervor auf größere Haufen, die er sich zur Beute ausersehen hatte. Alle Berbindung der Städte und Lager wurde unterbrochen; keine Sicherheit mar bei Tag wie bei Nacht vor dem raftlofen Belben, dem feine Schaaren anhingen, als ob er ihr Fürst und König ware. Im Vertrauen auf ihn verließen die Feldherren Agrigent und lagerten fich am Flusse himera.

Best, gebachte Marcellus, fei für ihn die Zeit gekommen, bem Unwefen ein Ende zu machen. Er marichierte gleichfalls mit ben Legionen nach bem Kluffe. Che er jedoch den Lagerwall vollendet hatte, fag ihm Mutines auf bem Raden, hieb die Vorposten nieder, marf alle gur Dedung vorgeschobenen Haufen über und untereinander und trieb sie unter großer Riederlage auf die Hauptmacht, die sich in ihrer Stellung eingeschlossen fab. Aber Sanno blidte mit kleinlichem Reid auf ben tapfern Belben, beffen Ramen weit und breit rubmend genannt wurde. In seiner Abwesenheit rudte er zur Schlacht aus, wurde aber völlig geschlagen, sodaß er sich kaum mit den Trummern des Heeres nach Agrigent retten konnte. Marcellus kehrte nach diesem Siege, seinem letten in Sicilien, nach Rom gurud, wo er sich um bas Consulat bewarb. Seine Nachfolger belagerten Agrigent; allein Mutines fette fein fühnes Spiel fort, durchstreifte die Infel wie früher, umschmarmte bas Belagerungsbeer und brachte Borrathe und Siegesbeute in die Stadt, Die wegen ihres Umfangs nicht ganz eingeschlossen werden konnte. So schleppte fich der Krieg zum großen Nachtheil der Römer durch den Sommer des Jahres 210; allein der punische Keldberr batte fein Boblgefallen daran. Seiner Erbarmlichkeit sich bewußt, fuhr er fort, ben wadern Reiter miggunftig zu beobachten, ihm hinderniffe in den Weg zu legen und feine Unternehmungen gu hemmen. Da folche kleinliche Mittel nicht zum Biele führten, fo nahm er ihm turger hand den Oberbefehl und übertrug ihn seinem Sohne. Er konnte aber nicht zugleich die Anhänglichkeit der Leute, die ihrem siegreichen Führer mit Leib und Seele ergeben waren, auf den unerfahrenen Jungling übertragen; vielmehr rotteten fich die Rinder der Bufte gusammen und öffneten ben Römern ein Thor der Stadt. Die Legionen rudten ohne Bergug ein. Der Biderftand der überraschten, ungeordneten Saufen wurde überall fonell nieder= geworfen, und taum entrannen die Befehlshaber mit geringem Gefolge bem Blutbade, das die Sieger anrichteten. So war das lette Bollwerk der kar- 210, thagischen Macht in Sicilien gefallen; ber römische Felberr aber wußte mit b. Efr. Feuer und Schwert, den oft bewährten Mitteln, jeden ferneren Widerstand zu überwältigen. Die entwäffneten Insulaner mußten wieder zu Pflug und Sade greifen, um für ihre Bewaltherren dem unerschöpflichen Boden die nabrenden Schäte abzugeminnen.

Leichter als in Sicilien war ber fortbauernde Rrieg gegen ben Konig Philipp von Macedonien. Umsonst erhoben sich einzelne patriotische Manner in Griechenland, die, auf die riefige Macht im Weften hindeutend, gur

Eintracht, zum gemeinsamen Kampfe wider die drohende Untersochung mahnten; Philipp war nicht der Mann, der eine allgemeine Begeisterung für hels lenische Freiheit hervorzurufen oder zu benuten verstand. Eine römische Flotte beunruhigte ihn bald da, bald dort in seinen eignen Bestungen, und die Actolier plünderten im Namen und im Bunde Rom's die eigenen Brudersstämme. So dauerte der Krieg mit wechselnden, kleinlichen Erfolgen bis 205 v. Chr., wo man einen Frieden schloß, der keiner Partei Gewinn brachte. Rom suchte hier keine Erwerbungen; es brauchte seine volle Kraft gegen die afrikanische Nebenbuhlerin. War diese bezwungen, dann erst wollte es mit den Schwertern seiner Legionen die macedonische Phalanx zu Boden wersen und das lange bestrittene Erbe des großen Alexander an sich reißen.

Bährend dieser Ereignisse im Süden und Often setzen die feindlichen Republiken den Kakupf in Hispanien mit äußerster Anstrengung sort. Hasdrubal und Mago, die Söhne Hamistar's, und Hasdrubal, Gisgon's Sohn,
bemühten sich fortwährend, freie Hand zu gewinnen, um dem Helben, der in
Italien für den Ruhm und den Sieg Karthago's socht, eine genügende Hülfsmacht zuzuführen. Dagegen verwahrten die Scipionen mit ihren guten
Schwertern die Phrenäenpässe und thaten aus Tarraco am Meere, ihrer sesten
Burg, kühne Heereszüge dis in die punischen Bestungen im Süden, das heutige
Andalusien und Granada. Sie zertrümmerten, wie schon bemerkt, in wiederholten siegreichen Schlachten bei Illiturgis (am obern Guadalquivir), bei
v. Chr. Ilitibili (in Jaen), Munda (in Granada) u. a. Orten die feindliche Heeresmacht, stellten Sagunt wieder her und gewannen durch Leutseligkeit viele

Stämme ber Gingeborenen.

212

b. Chr.

Durch ansehnliche Geldsendungen murden bie punischen Beerführer in ben Stand gefest, ihre Soldnerschaaren zu erganzen. Daber beschloffen die Scipionen, Die Reinde von zwei Seiten in's Gedrange zu bringen. Sie marben, das erfte Beispiel von Miethvölkern im romifchen Beerwefen, 20,000 Celtiberier jur Berftartung ber Legionen und rudten in's Feld, junachft mit vereinigter Macht gegen den Barciner Sasdrubal, der in den lieblichen Thälern bes obern Batis (Guadalquivir) lagerte. Als der vorsichtige Karthager seine unangreifbare Stellung nicht verließ, maricierte Bubl. Scipio mit bem großten Theile der Legionen gegen die Beerhaufen des Mago und des andern Sas= drubal. Bu den letteren war aber ber ftreitbare Masinissa mit gablreichen Numidiern gestoßen, der, sobald der römische Proconsul im Anzuge war, die Coborten umschwärmte und in Bedrängnif brachte. Er folgte ihnen auf jedem Schritt; er ließ ihnen weder bei Tage, noch bei Nacht Rube, fodag taum ber Lagerwall einige Sicherheit gewährte. In Diefer schwierigen Lage traf Die Rachricht ein, der hifpanische Säuptling Indibilis fei mit wehrhaften Bolfern im Anzuge, um ben Untergang der Romer zu vollenden. B. Scipio war nicht ber Mann, ber mit lammemuthiger Geduld bas Berberben über fich ergeben ließ. Er brach bei Nacht mit bem größten Theile ber Legionen auf, um den bispanischen Beerhaufen zu vernichten, und hoffte bann, burch ben Siea ge-

ftartt, auch mit ben farthagischen Gewalthaufen fertig zu werben. Balb traf er den Feind und brachte ihn zum Weichen; aber mahrend des Treffens langte Mafiniffa mit seinen Geschwadern an und bestürmte die romische Ordnung, bald da, bald dort einbrechend, und bemmte den Sieg. Biele Stunden hatte der Rampf gedauert, da erschienen Hasdrubal und Mago mit dem Hauptheer. Nun begann ein furchtbares Gemetel. Rach allen Seiten machten die Legionen Front; überall ermunterte, half, tampfte ber tapfere Feldherr, bis er, von einem Speere durchbohrt, vom Pferde fant. Jest war die Schlacht entschieden; die römischen Glieder löften fich auf; die Flucht ward allgemein. Nur wenigen Flüchtlingen gelang es, bem morberifchen Getummel und ben Baffen ber nachjagenden Numidier zu entrinnen.

Bom leichenvollen Schlachtfeld marschierten bie Regreichen Schaaren nach ben Ufern bes Batis, mo ber Barciner hasbrubal ben debern romifchen heere gegenüber ftand. Indeffen waren auch hier die punischen Baffen ichon im Bortheil; benn der erfahrene Rarthager hatte durch Muge Unterhandlung und überreiche Geldspenden bie Celtiberier jum Abzug aus dem romifchen Lager bewogen. Nach diesem Abfall zog sich Enejus Scipio mit feiner geschwächten Macht eilends gurud. Aber bald überholten ihn die Rumidier und taum gelang es ibm, unter fortwährenden Gefechten eine fteinige Unbobe zu erreichen. hier mar tein Boden, tein Raum jum Lagerwall. Nur aus Wagen und Ge= pad gelang es, eine nothdurftige Verschanzung herzurichten. Als aber die gefammte feindliche Macht jum Sturme vorrudte, fanten bie fcmachen Bollwerte und mit ihnen die Legionen und der muthig tampfende Feldberr.

Mit einem ichwachen Ueberrefte von Rriegern, die aus dem mörderischen Betummel entronnen waren, jog ein tapferer romifcher Oberft, Lucius Marcius, von ritterlichem Geschlecht, auf einsamen Pfaden nach dem Ebro gurud, vereinigte mit feiner Schaar einzelne, ba und dort aufgestellte Boften und Besahungen und schlug, als er ben genannten Fluß gludlich überschritten hatte, ein Lager auf. Daselbst traf auch der Legat T. Fontejus ein, der die Trümmer von P. Scipio's Heer ohne weiteren Berlust glücklich bewahrt hatte. Es scheint, die punischen Feldherren verfolgten ihren Sieg nur läffig, ober fie haderten unter sich, statt, wie bisher, energen und einmuthig ben Feind zu betämpfen. Bielleicht maren fie mit Bezwingung abgefallener Stämme und Städte beschäftigt; benn nur ein Theil der fiegreichen Macht ging ziemlich spät über den Ebro, ward bei einem Angriffe zuruchgeschlagen, darauf von dem entschlossenen Marcius in seinem eignen Lager überfallen und mit großem Berluft über ben Fluß getrieben. Bald nach ber Eroberung von Capua erichien ber friegserfahrene C. Claudius Nero mit einem ansehnlichen Beerhaufen. Er magte schon wieder einen Zug in die Gebirge am Batis, wo er " 211 den Bareiner hasdrubal in's Gedrange brachte, fodag derfelbe abermals auf einen Zug über die Bprenden und Alben verzichten mußte. Uebrigens mar der harte, raube Nero nicht geeignet, die Zuneigung der hispanischen Stämme zu gewinnen, die fich ben Lodungen Rarthago's zugewandt hatten.



# III. B. C. Scipio Africanus Major (der Aeltere).

1. Siege und Niederlagen in Kispanien.

Schlachten schlugen; aber er sach keinen der doppelten Aufgabe gewachsen, die seine Schlachten schlugen; aber er sach keinen der doppelten Aufgabe gewachsen, die seindliche Macht auf der Halbinsel zu Boden zu wersen und die unbeständigen Bölkerschaften daselbst, als unterthänige Bundesgenossen, um Rom's Paniere zu scharen. Er berief daher die Bürgerschaft zur Bahl eines Proconsuls, da sich kein Bewerber eingestellt hatte. Niedergeschlagen und sorgenvoll traten die Bürger in Centurien zusammen. Da erschien, Allen unerwartet, Publius Cornelius Scipio, der Sohn des gefallenen Publius, jung, hochgewachsen, im Glanze männlicher Schönheit, auf der Tribüne der Bewerber. Und wie er erhöh't über der Menge stand, voll Zuversicht und kriegerischer Entschlossenheit, war er wie eine Göttererscheinung anzusehen. Auch erinnerte man sich einer dunksen Sage, er sei von göttlicher Abkunst; man wußte, wie er an jedem Morgen auf dem Capitol im Heiligthum sinnend verweile; man

gedachte feiner tapfern Thaten am Ticinus, wo er, ein siebenzehnjähriger Jungling, mit Schild und Schwert die Feindesfluth von dem verwundeten Bater abgewehrt; des ungebeugten Muthes, ben er nach dem Ungludstage von Canna bewiesen hatte. Bie nun alle Blide auf der Beldengestalt verweilten, so vereinigten fich bei ber Bahl die Stimmen in dem Namen B. Cornelius Scipio. Als das Ergebnif befannt wurde, erhoben fich manche gewichtige Bedenken; man meinte, die Wahl sei zu voreilig geschehen, der Jungling er mar erft 24 Jahre alt - fei ber Aufgabe nicht gewachsen, ber Name Scipio fei ein ungludbedeutender. Aber Scipio felbst glaubte an seine Bestimmung zu großen Dingen, an einen glanzenden Stern, der ihm auf der Bahn unvergänglichen Ruhmes voranleuchte. Er glaubte daran, wie jeder Mensch, den Die Natur durch ungewöhnliche Rrafte des Rörpers und Geiftes ausgerüftet, ben fie zu ihrem Liebling ertoren bat. In feiner Seele vernahm er eine Götterftimme, die ihm zurief: "Streite, ringe, fampfe muthig, so will ich dich an das Ziel geleiten, wo du den unverwelklichen Kranz empfängft, der dir vorbehalten ift." Dies war fein Glaube, nicht jener eitle Bahn von göttlicher Abtunft und andern Bunderdingen, den er nur absichtlich unterhielt, um die Meinung, das Vertrauen der Menge an sich zu fesseln. Solcher Bahn lag ibm felbst ferne; benn er ftand an Bilbung weit über seinen romischen Beit= genoffen. Er befag römische Tüchtigkeit; aber er verband damit Renntnig ber griechischen Boesie und Wissenschaft. Daber war er muthig und tapfer im Gefecht, beharrlich und fraftig in seinen Unterhandlungen, aber auch leutselia. gewinnend im Umgange und für die edleren geistigen Genuffe des Lebens empfänalich.

Mit 10,000 Kriegern ju Fuß und 1000 Reifigen fegelte im Spatjahr , 211 Bublius Cornelius Scipio nach Hispanien. Er sammelte die Rriegs= macht zu Tarraco, dem festen Waffenplat, wo er die Legionen wie die Bunbesgenoffen durch Freundlichkeit, Zuversicht und ermunternde Rede zu Thaten entflammte. Den Winter über besuchte er die befreundeten Sauptlinge und versicherte sich ihrer Ergebenheit. Mit Anbruch bes Frühlings zog er seine 210 Bölker jufammen, mabrend die drei feindlichen Beerführer, unter fich entzweit, in entfernten Gegenden lagerten. Am Ausfluffe bes Iberus theilte er seinem ergebenen Freunde C. Lalius, ihm allein, den Entschluf mit, nicht ein Rriegsbeer im offenen Kelde zu bekampfen, sondern Neukarthago, den Mittelbunkt der punischen Macht, eine Stadt, die man für unbezwinglich hielt, durch einen Handstreich zu nehmen. Und der gleichgesinnte Freund billigte das gewagte Unternehmen, das, wenn es gelang, die Blide der Bolter auf den Belden lenken mußte, ber, was Niemand erwartete, zu vollenden vermochte.

Neukarthago, die ftolze Schöpfung Hasdrubal's, lag an einer geräumigen Bucht des Mittelmeeres, auf einer fanft aufsteigenden Unbobe. Gegen Abend und gegen Mittag bespülte das Meer ihre Mauern; abendwarts ichuste ein ausgedehnter Sumpf, der zur Zeit der Fluth völlig unter Baffer ftand. Nur im Norden konnte ein Angriff geschehen; aber machtige, tunftreich aufgeführte

Mauern boten auch hier jedem Feinde die felsenfeste Stirne entgegen. In tiefer Sicherheit rubten die Stadt und der Befehlshaber Mago. Verkehr und Geschäft batten obnaeachtet des Krieges ibren ungehinderten Fortgang; Schiffe fuhren aus und ein; die Burgerichaft und die zahlreiche Befatung erfreuten fich bes Ueberfluffes, welchen ber Sandel gewährte. Da geschah bie Melbung, feindliche Wimpel feien in Sicht; und bald eine zweite, romifche Banner, Reiterei und Fugvolt feien im Anzuge. Mago, im Glauben, ein Schwarm von teden Blunderern treibe bier fein Unwefen, rudte fogleich mit einem Theile ber Besatung aus, um fie für ihre Bermegenheit zu zuchtigen. Er traf Anfangs nur auf leichtes Rriegsvolt, das er ohne Mühe vor sich bertrieb; allein bald fließ er auf größere Saufen Schwerbemaffneter. Die Bila flogen, die Schwerter blitten; die Coborten brangen im Sturmschritt vor und warfen ihn über hals und Ropf in die Stadt zurud, wo Alles voll Schrecken und Berwirrung durch einander lief. Ghe man von der Bestürzung sich erholte, wogten schon von Norden die Legionen, von Oft und Gud die Benteren jum Sturme gegen die Mauern. Gefdrei, Betummel, Rampfgetofe ericoll hier wie dort, mahrend ein Sagel von Geschossen nach den Zinnen flog und fühne Manner fie zu ersteigen suchten. Indeg nur wenige Leitern reichten bis zur Höbe, und diese brachen zum Theil unter dem Andrange der Menge, sodak Die Rämpfer in die Tiefe fturzten. Unterbeffen hatte Mago feine Magregeln getroffen; Burger und Rriegsvolt befronten die Mauern, die Maschinen murben hergerichtet, Pfeile, Speere und Steine überschütteten die Belagerer. Der Weldherr felbit, der alle Bewegungen leitete, schritt ermuthigend durch die Reihen. Drei ftarte Manner, welche ichwere, eberne Schilde vor ihm ber trugen, ichupten feine Berfon gegen ben Sturm von Beichoffen, der unaufborlich über die Kämpfer erging. Nach langer Blutarbeit mußten die von Kampf und Bunden erichöpften Römer den Rückzug antreten.

Als die Belagerten über ben abgeschlagenen Sturm frohlodten, rudten andere Coborten mit ftarteren Leitern vor. Sie ftrebten mit aukerfter Bewalt nach den Zinnen, und auch die Benteren erneuerten den Rampf überall, wo es ber Raum verftattete. Während bier bas Gefecht mit gleicher Erbitterung, boch unter großem Berluft der Angreifenden fortdauerte, mufterte Scipio eine auserwählte Schaar von 500 Rriegern. Er zeigte ihnen den Sumpf, ber bei eintretender Ebbe wie aus dem Meere hervorgestiegen war, indem er ihnen aurief, Neptun habe das Bunder bewirft und die Stadt in ihre Sande gegeben; fie follten getroft hindurch geben, der Gott habe fie in feine Obbut genommen. Er felbst vertraute freilich ber Aussage tarraconischer Fischer, Die schon oft durch den Sumpf gewatet waren; aber die Rriegsleute waren gläubigen Gemuthe; fie nahmen bie Sturmleitern auf die Schultern und arbeiteten sich gludlich durch Schlamm und Morast bis an die Mauern, die von Bertheidigern völlig entblöft und wegen bes natürlichen Schubes nicht fo boch waren, als von der zugänglichen Seite. Rachdem fie ohne Muhe hinübergestiegen waren, maricierten fie behutfam durch die vielfach verschlungenen Strafen.



Belagerungemafdinen.

Man gewahrte fie erft, als ihre Speere ben Vertheibigern in ben Ruden flogen und ihre Aerte die Thorflügel sprengten. Die Legionen stürmten in dichten Saufen herein; die Bürger floben in die Häufer, wohin die blut = und beute= gierigen Sieger folgten; das Rriegsvolt jog fich theils auf einen Bügel, theils unter Mago in die Burg. Nirgends aber mar Sicherheit; die Anhöhe wurde im ersten Unlauf genommen; die Burg übergab der feige Befehlshaber nach turger Berennung. Unermeglich mar die Beute, welche ben Römern in die Bande fiel. Außer dem Raube, den jeder einzelne Rriegstnecht fortichleppte, v. Chr. fand man eine Menge goldener und filberner Schalen, die gange Rriegstaffe im Betrage von 600 Talenten (1 Million Thaler), Getraidevorrathe, 360 Frachtschiffe.

Ueber die freien Burger der Stadt entschied der Sieger mit großer Schonung und Rlugheit. Ber dem Schwerte entronnen war, durfte ungehindert in feine Bohnung zurudkehren. Die hispanischen Geißeln, beren bier 300 in haft waren, ließ der Feldherr mit außerster Milde behandeln und dann in Freiheit seben; namentlich gab er eine edle Jungfrau von ungewöhnlicher Schönheit, die man ibm zugeführt hatte, ihrem Bräutigam, einem celtiberifden Fürften, ohne Lofegelb gurud und fügte fogar bie angebotenen Gefchente als Brautichat bingu.

Durch solche Mäßigung und Selbstverleugnung erwarb sich ber junge Beld die Liebe ber Gingeborenen; er zeigte fich aber auch des Sieges wurdig, ba nicht sinnliche Genuffe, nicht die Freuden der Jugend, sondern allein das

Berlangen nach ruhmwürdigen Thaten feine Gedanken beschäftigte.

Nachdem er seinen Freund Lätius mit fünfzehn gefangenen karthagischen Gerusiasten und dem Befehlshaber Mago sammt andern Trophäen nach Rom entfandt batte, blieb er ben Sommer hindurch unangefochten in der eroberten Stadt, um die benachbarten Stämme in die römische Bundesgenoffenschaft zu ziehen: im Herbst aber begab er sich mit den Legionen nach Tarraco zuruck. Bahrend diefer Zeit verhielten fich bie farthagischen Befehlshaber gang unthatig. Das Unglud, das ihre Waffen verfolgte, fcurte Die Entzweiung unter ihnen; daber dachten fie nicht baran, ihre Beerhaufen gegen den furchtbaren "209 Keind zu vereinigen. Alls die Frühlingssonne den Schnee in den Gebirgen schmolz, marschierte-Scipio mit Beeresmacht nach den Thälern und Soben, bie um den Batis gelagert find. Bei Bacula, unfern des Baldgebirges von Caftuto, lagerte Hasdrubal Bartas auf terraffenformig aufsteigenden Sügeln. Dahin rudte ber Broconful, dem fich auf dem Mariche viele ftreitbare Schaaren iberischer Stämme anschlossen. Als er bie feindliche Stellung in Augenschein genommen hatte, beschloß er fogleich ungeachtet ber Schwierigkeiten bes Bobens Den Angriff. Nach einem scharfen Blanklergefecht wurde die erfte Terraffe genommen. Die zweite war in ber Fronte durch einen fteilen Abbang gededt; allein während hier bas Gefecht ohne Entscheidung unterhalten murbe, umgingen Latius rechts, Scipio felbst links die feindliche Stellung und brachen in Die ungebedten Flanken ein. Ohngeachtet biefer Nachtheile gelang bem Karthager ber Rudzug auf bem burchichnittenen Boben. Unter bem Schute von Bergen und Balbern entging er ber Berfolgung; darauf feste er ohne Raft feinen Marsch nach dem Norden fort, wohin er bereits Elephanten, Reiterei und Gepad vorausgefandt hatte. Es icheint baraus hervor zu geben, daß er die Stellung bei Bacula nur eingenommen und vertheidigt hatte, um ben Gegner vom Iberus wegzuloden und freien Bak nach den Bbrenäen zu erhalten. Dortbin und weiter nach Stalien berief ibn ber Befehl ber farthagischen Gerusia, borthin die Stimme des Bruders, der noch immer, wenn auch mit fintender Rraft, das Herz des Feindes bedrohte; dort, wenn irgend mo, lag noch die Rettung, vielleicht der Sieg des Vaterlandes. Daß Alles wohl erwogen war, zeigt das Zusammentreffen der drei punischen Beerführer, die jest, wo es einen großen Entschluß galt, ihren 3wift bei Seite septen. Sifpanien, bas erkannten sie, war nicht durch Siege in Botmäßigkeit zu erhalten; aber seine bebeutende Ausdehnung machte die Fortsetzung bes Rampfes möglich. Darum sollte Hasdrubal, Gisgon's Sohn, bis nach Lusitanien (Portugal) an die Ruften bes Beltmeeres weichen, Mafiniffa mit ben unerreichbaren Rennern der Bufte die Römer umschwarmen und hemmen, Mago auf den Balearen Rriegsvolk werben, der andere Barciner aber, wie er fich vorgesett, mit feiner Macht nach Italien aufbrechen.



Der Rampf zweier Schiffe. Die Romer entern.

#### Hasdrubal Barkas.

Scipio ftand noch am Batis, die Früchte feines zweifelhaften Sieges erntend; er eroberte mehrere Städte und hoffte, die farthagische Broving völlig ju bezwingen. Da erfuhr er, hasdrubal ziehe der Rordfufte entlang und nähere fich, neue und immer neue Soldnerschaaren anwerbend, ben westlichen Byrenäenpässen. Sest erfannte er bessen Absicht; aber es mar zu spat, ibm ben Uebergang zu verwehren; doch zog er, wie es scheint, besorgt um die nordlichen Besitzungen, nach Tarraco gurudt. Er hatte bier vollauf Arbeit: denn der kleine Krieg mit hispanischen Bölkerschaften dauerte ohne Unterbrechung fort; baber tonnte er nichts thun, um die Beforgniffe des Senats vor dem brobenden Einfalle Hasdrubal's zu vermindern. Letterer marschierte vielmehr ohne Hindernik durch die keltischen Gebiete herüber nach den Ufern des Mittelmeeres und dann weiter auf der Strafe, die hannibal gebahnt hatte, an den Rhodanus, wo ihm die Relten fogar Borschub leisteten, da fie wußten, daß es nicht auf ihre Befämpfung abgesehen mar, sondern dag der Beereszug gegen die Feinde ihrer Stammgenoffen in Italien gerichtet fei. Der Name Hannibal war ihnen wohlbekannt; von seinen wundervollen Thaten hatten sie vernommen; von ihnen erzählten und fangen fie in ihren Waldern ben Rindern und Enkeln; daher unterstütten sie den Bruder des gepriesenen Helden, und friegsluftige Jünglinge gurteten die Schwerter um die Hüften, um mit ihm zu ziehen in den großen Krieg, der im Lande gen Mittag geführt wurde.

Rach bem Schauplate biefes Krieges, von dem die Hellenen im heiligen Haine zu Olympia, die Kelten am Rhodanus fprachen und fangen, tehren wir zurud, um zu sehen, wie die tapfern Männer um den Breis des Sieges rangen.

Shrakus in Sicilien, Capua in Campanien waren gefallen, das Ansehen Hannibal's tief erschüttert. Er behauptete nur noch den südlichsten Theil der Halbinsel, namentlich das Land der ihm ergebenen Bruttier, die Stadt und das Gebiet von Tarent, sowie Locri, Metapontum und einige andere Städte. Auch in Apulien und Samnium waren ihm noch seste Plätze zugethan; allein ihre Vertheidigung überließ er den Einwohnern, indem er den größten Theil der Besatungen an sich zog. Dagegen that er oft Streifzüge gegen die rösmischen Heere, wodurch die Republik in beständiger Spannung erhalten wurde.

Dem punischen Beerführer gegenüber ftand ber romifche Senat unerichütterlich in feinen Entschluffen. Er lentte die Rampfe in ber Nabe und in ber Ferne, er bot immer neue Kräfte und Mittel auf; er war das Haupt, von welchem die Alles leitenden, Alles umfaffenden Gedanten, durch den Riefenleib des Staates ftromend, Bewegung und Leben verbreiteten. Aber nicht bloß als oberfte, leitende Behorde behauptete er fich würdig an der Spipe der Burgerschaft, er felbst ging ihr voran, indem er bereitwillig die größten Opfer brachte. Seine Glieder tampften und bluteten auf den Schlachtfeldern; fie ertrugen ohne Murren bie Bermuftungen ihrer Felder, alle Entbehrungen bes gemeinen Mannes. Als nach der Eroberung von Capua die Mannschaft auf ben Flotten erganzt werden mußte und wegen Unvermögens der erschöpf= ten Staatstaffe die Burgerichaft Sold und Mundvorrath aufbringen follte, entstand allgemeines Murren, daß man jest nach Beraubung der Bundesge= noffen das römische Volk gleichfalls zu Grunde richten wolle. Da brachten die Senatoren ihr Gold, Silber und Erz, mit Ausnahme von einem Bfund Silber und 5000 Rupferaf für jeden Hausvater, in den Staatsichat und bewogen die Burger zu gleicher Bereitwilligfeit.

210 v. Chr.

Die neue Rüftung zur See ging zur Verstärkung der verschiedenen Flotten aus einander. Mit 20 Kriegschiffen steuerte Quinctius, ein tapferer, in vielen Schlachten erprobter Mann, von Sicilien hinüber nach dem Hafen von Tarent, wo die römische Besatung der Burg sast dem Hunger unterlag. Er geleitete ein mit Mundvorrath besadenes Geschwader von Frachtschiffen, traf aber mit der gleich starken Seemacht der Tarentiner zusammen. Die Gaeleeren stießen mit großer Gewalt auf einander, die Römer ließen ihre Enterbrücken sallen, sodaß kein Kaum für Bewegung blieb. Duinctius lag Bord an Bord dem seindlichen Admiralschiss gegenüber. Wie er aber, Besehle ertheislend und selbst im Getümmel fechtend, hinüber zu dringen suchte, durchbohrte ihn der seindliche Besehlshaber Nito. Sein Tod entschied das Tressen; fast alle römische Galeeren wurden versenkt, oder genommen.

Ohngeachtet dieses Sieges drangen die Römer immer weiter gegen Tarent vor, bem fie daffelbe Schidfal ju bereiten gedachten, wie den campanifchen Städten. Marcellus und der ruftige Balerius Lavinus, ber bisber gegen König Philipp getämpft hatte, waren bie Confuln diefes Jahres. Erfterer erhielt burch bas Loos Sicilien; allein die Gesandten ber Infel baten flebend, man moge fie bem rauben, unbeugfamen Manne nicht wieder in die Sande liefern. Als darauf Marcellus freiwillig auf Diesen Bosten verzichtete, um den ehrenvolleren gegen Hannibal zu übernehmen, baten fie ihn fußfällig, daß er fie wegen biefes Schrittes feine Ungunft nicht wolle entgelten laffen; und fie waren höchlich erfreut, als der hohe Herr ihnen gnädig antwortete. So boch ftanden ichon bamals die römischen Magistratspersonen. Der Conful ging hierauf nach Apulien, nahm Salapia burch Berrath und brang hierauf in Samnium ein, mabrend der Proconsul Cn. Fulvius Centumalus die wichtige Stadt Herdonea belagerte. Auf die Rachricht von diesen Vorgangen verließ Sannibal die lucanischen und bruttischen Berge. Ohne Gepad und Lagergerath rudte er in Gilmarichen herüber und ftand ploplich in Schlacht= ordnung por dem römischen Lager. Da Fulvius, wie vor zwei Jahren ber Brator gleiches Namens, unvorsichtig jur Schlacht ausrudte, fo hatte er basselbe Schickfal. Die punische Reiterei überflügelte und umging die feindliche Stellung, mas ben Sieg entschied. Der Felbherr fiel im handgemenge, faft das ganze Beer murbe erichlagen ober zersprengt, das Lager erobert.

Ungeschreckt durch die Niederlage dieses Beerhaufens, folgte Marcellus ben Spuren bes Karthagers nach Lucanien. Bei Rumiftro lieferte er ihm ein wuthendes Treffen in gedrängter Stellung, indem er feinen linken Klügel an die Stadt anlehnte, mabrend ber feindliche rechte durch einen fteilen Bügel gedeckt war. Die anbrechende Dunkelheit trennte die erbitterten Rrieger; doch zog sich Hannibal mährend der Nacht zurück und ging wieder nach Apulien, wohin ihm ber hartnäckige Gegner unter fteten Gefechten folgte. Im nächsten Jahre dauerte dieser Rampf der beiden Feldherren mit ab= 209. wechselndem Erfolge fort. Als aber Hannibal nach Bruttium jog, wo bie für ihn wichtige Stadt Caulonia berennt wurde, und den romischen Beerhaufen burch rafchen Ueberfall vernichtete, erlitt er auf einer andern Seite einen schweren Berluft. Der alte Kabius Cunctator nämlich, der um diefe Beit noch einmal als Conful den Feldherrnftab in feinen greifen Sanden bielt, war vor Tarent gerudt, mabrend eine überlegene Flotte in den hafen ein= lief. Er errichtete Belagerungswerte, schaffte Maschinen herbei und wagte mehrere Sturme, aber vergeblich. Wir haben folche Mafchinen ichon in un= ferem Bellas befdrieben und werden fpater ausführlicher bavon reben. Die weiter vorn und nachfolgend abgebildeten Maschinen werden die gebräuch= lidften dem Lefer anschaulich machen. Die Belagerung hatte fich mehrere Jahre hinschleppen tonnen; allein ein Bufall tam zu Bulfe. Gin bruttischer Saupt= mann von der Befatung murde gewonnen und ließ mabrend eines allgemeinen Sturmes römische Coborten bie Mauer erfteigen.

208



Die Pfeilmurfmaschine und ihre Bedienungemannichaft.

Nach der gewöhnlichen Plünderung gebot Fabius, milder als Marcellus, Ruhe und Sicherheit der noch übrigen Bürger. Auch die Kunstwerke und Heiligsthümer erhielt er, indem er bemerkte, man müsse der bezwungenen Stadtihre erzürnten Götter lassen. Es war die lette Kriegsthat des achtzigjährigen Greises.

Rüstiger mar Marcellus, obgleich er auch schon bas sechzigste Jahr überschritten hatte. Er war abermals zum Consul gewählt worden und brannte por Begierde, fich immer wieder mit dem punischen Beerführer ju meffen; benn er hoffte, den Kranz des Ruhmes, der Hannibal's Haupt schmudte, durch beffen völlige Niederlage für fich zu erwerben. In Bereinigung mit dem anbern Consul Crispinus ging er dem Gegner bei Benufia ju Leibe, wo derfelbe eine feste Stellung eingenommen hatte. Zugleich versuchte er im Bertrauen auf die Uebermacht ber vereinigten Beere, Locri, die wichtigfte Seeftadt im bruttifchen Gebiet, zu erobern; allein der Beerhaufen, der von Tarent babin aufbrach, wurde durch einen Sinterhalt ganglich aufgerieben. Run beschlossen die Consuln, den Feind zu einer entscheidenden Schlacht zu zwingen. Waldige Höhen trennten sie vom feindlichen Lager; sie machten sich mit einis gen Gefchwadern Reiterei babin auf, um die Gegend genau zu erspähen, ebe fie mit den Legionen vorrückten. Als sie durch ein Waldthal ritten, brachen plöglich mit wildem Gefchrei numidische Reiter von verschiedenen Seiten bervor. Da erhob fich Marcellus in alter Kraft und fprengte, durch weitschallenben Rriegsruf die Reisigen sammelnb, vorwärts in den ungleichen Rampf. Seine Augen funtelten, wie in den Tagen ber blubenden Jugend, fein Schwert blitte im Sandgemenge Mann gegen Mann. Aber ein Speer durchbohrte ihm Die Bufte; er fant fterbend vom Pferde. Das unerbittliche Schicfal miggonnte ihm den Lorbeer, nach welchem er geftrebt hatte, um damit ein jungeres Saupt zu befrangen.

Hannibal ruckte sogleich, die Beftürzung der Römer benutzend, nach den Waldhöhen vor, wo er dem gefallenen Helden ein ehrenvolles Grab bereiten ließ. Er konnte aber die eilends sich zurückziehenden Feinde nicht verfolgen; denn das zu Wasser und zu Lande hart bedrängte Locri forderte Hülfe. Dorthin stürmte er in Eilmärschen. Er kam abermals so unerwartet, daß er die Belagerer mit großem Verlust zersprengte und auf ihre Schiffe jagte.

#### M. Civins Salinator und C. Claudius Nero.

Man erfieht aus dem Bisherigen, wie der karthagische Feldherr mit ungebengtem Muthe die ungeheure Macht Rom's fortwährend und nicht ohne Glück bekampfte, wie er durch rasche Bewegungen und strategische Magregeln Die Schmäche feiner Mittel zu erseben wußte. Ginige Unterstützung erhielt er wohl bann und wann aus ber Baterftadt, bas beweifen die Elephanten und numidischen Reiter, die ohngeachtet vieler Berlufte in den Gefechten mitwirten; alles Uebrige, Mannschaft wie Gelb und Borrathe, mußte er im Lande selbst aufbringen. Er hoffte nun die Kräfte Rom's durch Beharrlichkeit zu erichopfen, und seine Hoffnung war nicht ohne Grund. Denn die Republik mußte auf ben verschiedenen Kriegsschaupläten eine Macht von 21 bis 23 Legionen unterhalten, mas, wenn man die Mannschaft auf den Flotten bingurechnet, mindestens eine Bahl von 200,000 Streitern ausmacht. Die Raffen waren leer, die Felber jum Theil verodet, jum Theil nur von Greifen, Beibern und Rindern bestellt. Schon fingen die Burger an, laut über die unerträglichen Laften zu murren; icon erklärten zwölf latinische Städte, daß fie ben Forderungen von Mannschaft und Geld nicht mehr genügen könnten, und in Etrurien, besonders in Arretium, erhob fich Widerstand gegen die Berfügungen des Senats. Der Blan, den der farthagische Feldherr mit gaber Beharrlichkeit verfolgte, die Auflösung der Eidgenoffenschaft, drobte in Erfüllung zu geben. Unter diefen vielfachen Bermidelungen und schwierigen Berbaltniffen tam die unwilltommene Nachricht, Hasbrubal habe mit 60,000 Mann die Alpen überschritten und sei auf dem Wege, durch Ligurier und Gallier verftärtt, seinem Bruder Hannibal die Sand zu reichen.

Groß war die Gefahr, die den erschöpften Staat bedrohte, aber größer "207 der Senat, der sich berusen fühlte, ihr entgegen zu treten. Auf sein Gebot wurde die letzte, äußerste Kraft der Eidgenossenssstat aufgerusen. Zwei Männer, auf welche der Senat sein ganzes Bertrauen setzte, M. Livius Salisnator und E. Claudius Nero, wurden zu Consuln ernannt. Ersterer, durch geschickte Führung im illyrischen Kriege berühmt, aber wegen einer tränkenden Berurtheilung grollend, hatte bisher in tieser Jurückgezogenheit gelebt; Letzterer war durch tapsere Thaten bei Capua und später in Hispanien rühmlich bekannt. Jeder erhielt zwar nur, wie herkömmlich, zwei Legionen; allein außerdem stießen einige tausend Mann von dem siegreichen Heere Scipio's und Hülfsvölker aus Sicilien zu ihnen; auch hatten sie Vollmacht, die übrigen über Italien außgebreiteten eils Legionen nach Bedürsniß zu verwenden.

Ω

Die Oberfeldherren gingen fofort nach dem Kriegsschauplate ab: Claudius

gegen ben alten Feind in Unteritalien, Livius gegen hasdrubal.

Schon hatte der Krieg wieder begonnen, und als Claudius anlangte, konnte er zum Angriff übergehen. Die beiden Feldherren zogen hin und her, bald in Lucanien, bald in Apulien, und kämpften in verschiedenen Treffen, die aber wenig entschieden. Hannibal wußte sich überall mit strategischem Gesschick freie Bahn zul schaffen; obgleich sich ihm Claudius Nero unausgesetzt an die Sohlen heftete. Er harrte auf Nachricht von seinem Bruder, der, wie er erfahren hatte, bereits auf italischem Boden stand. Ohne bestimmte Kunde durfte er nicht wagen, sich mitten unter den seinblichen Heeren von seinen Hülfsquellen zu entsernen. Indessen die Boten Hasdrubal's wurden von den Kömern aufgesangen. So stand er in völliger Ungewisheit bei Ca-nuslum dem römischen Lager gegenüber.

Als der Consul von den gefangenen Reitern Hasdrubal's genaue Ausstunft erhalten hatte, erkannte er, daß Sieg oder Untergang des Staates auf dem Spiele stehe, und er entschloß sich, auf eigene Berantwortung rasch und kühn zu handeln. Er sandte Meldung an den Senat, man solle die Stadtwehr bereit halten, wenn etwa der Feind über das Gebirge hereindreche; er selbst werde, von seinem Gegner unbemerkt, mit einem auserlesenen Heerhausen seinem Collegen zu Hülfe ziehen. Ohne Antwort abzuwarten, that er, was noch kein römischer Feldherr gewagt hatte: er verließ das ihm anvertraute Heer, den ihm zugewiesenen Bezirk, um in weiter Entsernung einen entscheisbenden Schlag auszusühren. Er that aber diesen Schritt nicht, wie ein unsbedachter Abenteurer, sondern mit sicherem Ueberblick der Lage der Dinge und mit einer Umsicht und Entschlossenbeit, die alle Umstände berückstigt und beherrscht.

### Schlacht am Aletaurus.

Mit 6000 Kuffnechten und 1000 Reifigen, bem Rern bes Beeres, rudte er, bem Borgeben nach, in's Lucanische. Niemand, auch nicht die Legaten und Tribunen, Die den Rriegsrath bilbeten, wußten um feinen Unichlag. Erft nach einigen Tagen, ba er fich wieder nordwärts nach ben apulischen Ebenen wenbete, theilte er ben Kriegern ben Entschluß mit und begeisterte fie burch eine Ansprache, daß sie unverdroffen in Gewaltmarichen fast Lag und Nacht vorwarts eilten. Boraus gesandte Reiter machten ihre Ankunft bekannt, damit überall für Erquidung ber muben Leute geforgt werde. Ginzelne Beerhaufen und Freiwillige ichlossen sich an; bas Bolt in Städten und Dörfern begrüfte ben Conful als den Bringer des Sieges. Während man in Rom voll angft= licher Spannung bes Ausgangs harrte und auf den Conful fcalt, der feine Befugniß überschritten hatte, erreichte der kuhne Feldherr das Gebiet der Se= nonen. Nicht weit von Sena ftanden in zwei Lagern, ber Macht hasbrubal's gegenüber, Die vereinigten Legionen des Brators Borcius und bes Confuls Livius. Claudius Nero rückte bei Nacht ein, ohne daß es der Feind gewahr wurde. Er brang unverzüglich auf eine Schlacht, weil unter ben obwaltenden

Berhaltniffen jeder Aufschub Berderben bringen konne. Seine feurige Rede riß ben zögernden Rriegsrath mit fich fort; die Legionen marschierten am Morgen in gewohnter Ordnung auf. Auch die Karthager verließen in fester Haltung ihre Linien; Sasbrubal ritt an der Fronte bin und warf fpabende Blide auf die feindlichen Reihen. Da ichien ihm Manches verandert, Die Ausbehnung bauchte ihm größer. Als er aber mit einigen Reitern, wie jum Blankeln, naber ritt, erkannte er mit geübtem Feldherrnauge andere Schilbe, Feldzeichen und Pferbe. Sofort ließ er eilends das Heer hinter den fichern Lagerwall zuruckziehen. Ausgesandte Späher hinterbrachten ihm, man habe im Lager des Brators einmal, im confularifchen zweimal das Schmettern ber Tuba gebort. Daraus ichlok er, daß beibe Confuln anwesend seien, und seine Seele ward von banger Sorge um ben Bruder und um fein eignes Beer erfüllt. Er beschloft, über den Muft Metaurus und weiter in das Gebiet befreundeter Relten gurudzuweichen, wo er den Rrieg bingufchleppen hoffte, bis er Berftarfung oder fichere Nachricht von Hannibal erhalte. Gegen Mitternacht gefchah der Aufbruch, aber wegen der verschiedenen Bolterftamme nicht ohne Berwirrung. Die gallischen Führer benutten diese Gelegenheit, fich auf und bavon zu machen; daber verfehlte man die Fuhrt durch ben breiten und tiefen Fluß.

Hasdrubal ließ die Banner links ichwenten. Er hoffte, aufwarts, ben Quellen naber, werde das Baffer ju paffiren fein; aber je weiter man tam, besto unchener wurde der Boden, defto steiler bas Ufer. Der nächtliche Marich erschöpfte die Rrafte ber Leute, fodag viele, namentlich Gallier, unbekummert um die Folgen, sich lagerten, um der Rube zu pflegen. Der anbrechende Tag brachte teine Befferung; die Gegend ward immer unwegfamer. Unter biefen schwierigen Verhältnissen holte Claudius Nero mit reifigen Geschwadern den langfam fortichreitenden Bug ein. Er begann fogleich feine Angriffe und fab fich bald durch den Brator unterftütt, der die Leichtgerüfteten berbeiführte. Un eine Fortsetzung bes Mariches konnte man nicht mehr benten. Hasbrubal warf daber dem Feinde genügende Mannschaft entgegen, mabrend er zugleich auf einer ficheren Sobe fein Lager absteden ließ. Ghe man bamit zu Stande tam, fab man die Legionen geruftet und gewappnet anruden. Best mar tein

anderer Ausweg, als der mit bem Schwerte in offener Schlacht.

Mit großer Umficht ordnete der punische Feldherr feine muden Bolter. 2017 Auf dem rechten Flügel nahm er felbft in der Mitte feiner tampfgeubten Sifpa= nier Stellung, die Mitte bilbeten die Ligurer, vor benen fich die Elephanten aufpflanzten; die Relten ftanden auf einer ichmer zuganglichen Bobe, mo fie, obgleich erschöpft und unluftig', leicht Widerstand leiften konnten.

Der Rampf entbrannte zuerst auf bem rechten Flügel und ward balb allgemein. Hasdrubal suchte bie Legionen, die unter Livius ben römischen linken Klügel bildeten, mit außerster Gewalt zu durchbrechen. Wenn ihm dies gelang, fo hoffte er auch die Mitte aufzurollen, und dann zweifelte er nicht, daß bie Relten, mit Ungestum von ihren Sügeln herunterfturmend, ben Sieg vollenden würden. Er war überall, wo die Gefahr brangte. Er befeuerte die

Rrieger, indem er ihnen zeigte, wie keine Flucht möglich fei; er führte bie Weichenden gurud, er brang wiederholt in die romifchen Rotten vor. Seine Sispanier tampften mit unbezwinglichem Muthe. Much die Ligurer hielten Stand, obgleich die Elephanten, von Getummel, Geschrei und Geschoffen erfcredt, bin und ber rannten, fo bag mehrere durch die Führer mit Sammer und Meikel getöbtet werden mußten. Während diefer Zeit fturmte Claudius Mero den Sugel; aber der Abhang war fteil, die Reihen löften fich, und oben blinkten die langen Reltenschwerter. Er wich langfam in die Ebene guruck, mo er seine vorige Stellung wieder einnahm. Doch mar es nicht seine Art, als mukiger Bufchauer zu raften. Da die Gallier nicht folgten, fo zog er feine eigenen Coborten aus ber Linie, marfchierte im Ruden bes Beeres ber gangen Auf= stellung entlang, schwentte rechts und fiel ben Hispaniern in die unbeschütte Mante. Der Stok enticied augenblicklich. Hasbrubal iprenate da- und bortbin im Sturme bes Gefechtes, im Schauer ber Geschoffe; aber er konnte bie gebrochene Ordnung nicht wieder berftellen, bem murgenden Schwerte ber Romer nicht Ginhalt gebieten. Am Glude verzweifelnd, aber eingedent feines großen Namens, fturzte er fich unter die römischen Coborten und fand, mas er suchte, rühmlichen Tod auf bem Schlachtfelbe. Bon ber Seite gefaßt, wendeten fich bald auch die Ligurer und Gallier zur Flucht, die nur Wenigen Rettung brachte.

Die Schlacht am Metaurus war für den Ausgang des Krieges entscheidend. Der Consul Claudius kehrte nach kaum vierzehntägiger Abwesensheit in das apulische Lager zurück, das noch immer dem punischen gegenüber stand. Er war unedel genug, das Haupt des gefallenen Hasdrubal den karthagischen Borposten zuwerfen und durch gefangene Afrikaner den Hergang berichten zu lassen. Hannibal, in seiner letzten Hoffnung getäuscht, erkannte das nahende Geschick; er gab alle besetzte Posten und Städte im Tarentinischen und Lucanischen auf und zog sich nach Bruttium zurück. Daß er sich hier noch beinahe vier Jahre unbesiegt erhalten konnte, ist ebenso ein Beweis von seinem hohen Geiste als auch von der Erschöpfung der feindlichen Eidgenossenschaft nach glücklich überstandener Gesahr. Sie beschränkte ihre Heeresmacht auf 16 Legionen, sie strafte die 12 latinischen Bundesstädte, welche in der Noth Mannschaft verweigert hatten; sie fand endlich vollauf Beschäftigung in Etruzien, sowie in den widerspenstigen gallischen und ligurischen Landen.

Die Consuln Livius und Claudius hielten einen glänzenden Triumph in Rom; allein sie waren, als stolze Aristokraten, nicht so beliebt und gefeiert, als Publ. Scipio, von bessen Erfolgen fortwährend Botschaft und Trophäen überbracht wurden. Er, der Götterliebling, sagte man, ist auserssehen, den Krieg zu beendigen; er nur wird den punischen Dränger zu Boden wersen. — Allerdings waren die Feldzüge des jungen Helden großartig ausgedacht und von glänzenden Erfolgen begleitet; allein, alle Umstände in Ansichlag gebracht, möchten wir sie nicht dem rasch und kühn entworfenen und

ausgeführten Unternehmen bes Claudius Nero gleich ftellen.





# PUBLIC LIBRA

ASTOR, LENGT SEN FOUNDATIONS



laffen, mahrend er felbft gegen hasdrubal, Gisgon's Sohn, anrudte. Bor feinem Feldzeichen gerftoben Die zusammengerafften Saufen ohne Schwertstreich. Indeffen marben und rufteten die punischen Feldherren neue, viel zahlreichere Soldnerschaaren und hatten Zeit, fie tüchtig einzuüben. Mit einer Macht von 70,000 Mann erschienen fie bei Bacula in offenem Felde, entichloffen, noch einmal bas Glud ber Waffen zu verfuchen. Nun burfte Scipio nicht langer faumen. An der Spite feiner Legionen und gablreicher p. Chr. Sulfsvölfer bezog er dem Feinde gegenüber ein Lager, nachdem er die Angriffe Mafiniffa's burch einen hinterhalt gurudgefclagen batte. Täglich rudten die Rarthager aus ihren Linien und zwar Libber in ber Mitte, Sifpanier auf beiden Flügeln; täglich ftellte fich gegenüber, aber bart am Lagerwalle, Die römische Macht auf, wobei die Legionen gleichfalls die Mitte bilbeten. Nach. mehreren Tagen aber jog fruh Morgens Scipio fturmifch jum ernften Ungriff gegen den Feind und zwar, die Römer auf beiden vorgerudten Flügeln, in halbmondförmiger Stellung, wodurch er das libyiche Mitteltreffen in Unthätigkeit erhielt, bis die Schlacht ichon entschieden war. Das geschlagene Beer löste sich, burch unablässige Verfolgung gedrängt, fast ganglich auf. Mago floh nach Gades, den letten Stütpunkt der punischen Macht. Hasdrubal entwich an's Meer, wo er Schiffe vorfand, die ihn nach Afrika trugen.

Nachdem die streitbare Macht Karthago's gänzlich aus dem Felde geschlagen war, warf der römische Feldherr seine Blide nach Libyen hinüber; dort allein war das Ende des Krieges zu suchen. Schon hatte er den triegerischen Masinissa durch zuvorkommende Güte gewonnen, da hörte er, daß

auch der mächtige Spphar, Fürst der Mafäsilier, nicht abgeneigt fei, gegen Rarthago mit ibm in Bertrag zu treten. Er magte es, felbft, im Bertrauen auf fein gutes Glud, mit zwei Benteren nach ber afritanischen Rufte zu fteuern. Sein Bertrauen betrog ihn nicht; benn ein gunftiger Wind fcwellte Die Segel, daß er sieben Trieren, mit welchen Sasdrubal daselbst vor Unter lag, gludlich entging. Im fürstlichen Beerlager traf er mit feinem Begner gufammen und theilte mit ibm bei Tafel baffelbe Bolfter. Seine mannliche Schönheit, fein triegerischer Anstand und noch mehr feine gewandte Unterhaltung gewannen nicht blos ben König und Rathe, fondern auch hasdrubal konnte ibm seine Bewunderung nicht versagen. Der Vertrag auf Bund und gegensei= tige Bulfe ward abgeschloffen, und wohlgemuth bestieg er feine Galeere, Die ibn trot Sturm und Unwetter wohlbehalten nach Neufarthago gurucfführte.

Hasdrubal und mit ihm gang Rarthago fah ringsum die finftern Wolfen fich sammeln, die dem Staate den Untergang drohten. Aber auch er war klug und liebte fein Baterland; daber fann er auf Mittel, bas nabende Berberben abzuwenden. Er mar von alter Zeit ein Gaftfreund bes Ronigs Spphar. Er feste diefe freundschaftlichen Beziehungen ungeachtet bes numidifchen Bundniffes mit Scipio ununterbrochen fort. In bem Rriege, ber balb nachher amischen Spobar und Masinissa entbrannte, unterstütte er jenen mit Rath und That, bis Letterer nach langen, vergeblichen Rampfen, aus feinem Reiche vertrieben, in Bergen und Ginoden Buflucht suchen mußte. Jahre maren barüber verfloffen; ber siegreiche Ronig beherrschte unangefochten bas gange numidifche Land. Da fab er einft bei einer Busammentunft mit seinem tarthagifden Gastfreund beffen Tochter, die edle, hochberzige Sophonisbe. Bon der wunderbaren Schönbeit der jungen Karthagerin entflammt, begehrte er fie jur Che. Sie ward fein Beib, und ihr hoher Geift mußte bem Barbaren gleiche Gefinnung einzuflößen und ihn mit unauflöglichen Banden an ihr Baterland zu fesseln. So hatte Sasbrubal einen mächtigen Bundesgenoffen erworben, der bereit mar, wie vorher für Rom, fo jest für die libniche Haupt= stadt die Krafte feines Reiches in Bewegung zu feben.

Scipio eroberte indessen auch Gades, welches Mago verlassen batte, um nach Italien zu fegeln. Er machte baburch ber farthagischen Berrschaft in Si= spanien ein Ende. Mit Beute und Trophäen beladen, fegelte er hierauf nach Italien und zog bewundert und verehrt, wie der Sohn eines Gottes, in Rom ein. Natürlich murde ibm, da er sich um das Consulat bewarb, diese Burde fast einstimmig zuerkannt. Dagegen fand er im Senat entschiedenen Wider= fpruch, als er zum Amtsbezirk Afrika begehrte. Der alte Fabius erhob laut feine Stimme wider die ungesetliche Forderung. Als aber der Consul erklärte, er werde die Sache der Burgericaft zur Enticheidung übertragen, icheute man fich, in der gefährlichen Beit durch Festhalten an ber bestehenden Ordnung 205 innern Awiespalt zu veranlassen, und schlug einen Mittelweg ein. Man über= wies bem Feldherrn die Broving Sicilien mit ber Befugnif, wenn er es für räthlich halte, nach Afrika überzugeben. Neue Aushebungen wurden nicht

angeordnet; überhaupt icheint es, daß Miggunft thatig mar, die Ausruftung für den beabsichtigten Feldzug zu schmälern, daß auch vielleicht die Sorge por ber Gigenmachtigkeit bes gludlichen Rriegers, ber fich auf bas Bolt verließ, hierzu mitwirkte. Indessen Scipio feste, unbekummert um Scheelsucht und engbergige Bedentlichkeiten, feine Borbereitungen in's Wert. Die Bundesgenoffen, namentlich die vorher zum Abfalle geneigten Etruster, fteuerten, theils freiwillig, theils gezwungen, Gelb und Material. Freiwillige sammelten fich ju bem Beere, beffen Rern die Ueberrefte ber bei Canna gefchlagenen Schaaren bildeten. Es bestand angeblich nur aus zwei Legionen, mar aber in Birtlich= teit weit ftarter. Richt weniger eifrig murben Schiffe gebaut und die vor-

handenen in fegelfertigen Stand gefett.

Weil die aufgebotene Macht, die Rarthago in den Staub werfen follte, feineswegs febr bedeutend mar, fo fuchte der Feldberr fie besto tüchtiger zu machen und mit feinem Muthe und feiner Buverficht zu befeelen. Rriegerifche llebungen, die bis zur Ericopfung fortgefest murben, wechselten mit feft= lichen Rubetagen. Dabei fab er bem Kriegsvolt gar fehr burch die Finger, wenn es fich Mighandlungen gegen die wehrlofen Unterthanen erlaubte, obgleich er in anderen Fällen Gerechtigkeit übte. Das Jahr 205 und ein Theil des folgenden verstrich unter Vorbereitungen. Scipio wurde als Proconsul im Oberbefehl bestätigt. Dann hatte man noch ein wichtiges Geschäft, von deffen Ausgang die Wohlfahrt von Land und Leuten abhing, wie ein Spruch ber fibyllinischen Bucher aussagte. Man holte nämlich burch Bergunftigung bes befreundeten Konigs Attalus von Bergamus die idaifche Gottermutter aus Bhrygien. Der beilige Stein, den gläubige Seelen unter Diesem Ramen verehrten, wurde der feierlichen Gesandtschaft übergeben und in Rom an gemeibeter Stätte niebergelegt.

Sest endlich, ber göttlichen Buftimmung verfichert, ertheilte man ben Befehl zum Aufbruch nach Afrita. Schon früher hatte C. Lalius einen Plunberungszug nach Libyen gewagt und überall Schreden verbreitet. Die fartha= gifche Gerufia, gang in ber Rabe bedroht, hatte barauf in Libyen und hi= spanien Soldner werben, den Ronig Philipp jum erneuerten Rampfe auffordern laffen und zugleich Gelb, Rriegsvolt und Schiffe bem Mago zugefandt, um in Ligurien und Gallien den Rampf anzufachen. Aber die romische Gidgenoffen= icaft war nach allen Seiten geruftet. Zwei ftarte Beerhaufen rudten gegen ben Barciner vor und nöthigten ihn nach vielen zweifelhaften Gefechten im Lande der Insubrer zu einem mörderischen Treffen. Er mußte schwer verwun= bet den Rudzug antreten und erreichte die ligurische Rufte, wo seine Flotte vor

Anker lag.

Unbekummert um diese Borgange, beschied Scipio Kriegsvolt und Schiffe p. Chr. nach Lilbbaum. Biergig Benteren und vierhundert Lafticbiffe bienten gur Ueberfahrt bes Heeres, das gewiß nicht unter 40,000 anzunehmen ift. Es war ein groffartiges Schauspiel. Die zurudgebliebenen Legionen, die Burger ber Stadt und Taufende aus anderen Gegenden bededten rings bas Ufer, als die

stattliche Rüstung in See ging. Die aufgehende Sonne strahlte, über Land und Meer; der Feldherr stand auf seiner Bentere, opferte und erhob betend die Hände gen Himmel. Nachdem er noch zu dem Heere gesprochen hatte, wurden die Anker gelichtet. Ein frischer Wind, der die Segel schwellte, führte die Flotte bald in's offene Meer. Nachmittags trat Nebel und Windstille ein; die Nacht war so sinster, daß die Schiffe Gesahr liesen, wider einander zu stoßen. Der Morgenwind zerstreute den Nebel; man erkannte das Vorgebirge des Mercur; aber bald kehrte die Finsterniß zurück, und erst am zweiten Morgen sah man die liebssche Küste mit ihren Obrfern, Landhäusern und blühenden Feldern



Masinissa.

vor Augen liegen. Am schönen Borgebirge (Promontorium pulchrum) wurde die Landung glücklich bewerkstelligt, man schlug daselbst sogleich ein wohlverschanztes Lager auf.

Das flüchtende Landvolk verbreitete in Karthago allgemeinen Schrecken. Man war, was unbegreiflich scheint, gar nicht gerüstet; nur schwache Reiterschwärme konnte man dem Feinde entgegen stellen, die überall den Kürzern zogen und das offene Land den seindlichen Plünderungen überlassen mußten. Mit einem Hausden tapferer Begleiter stieß der flüchtige Masinissa zu dem Feldherrn, der sofort vor Utica rückte. Da man mit Lebensmitteln und Belagerungszeug reichlich versehen war, so wurde die Stadt unverweilt angegriffen. Scipio erschöpfte 40 Tage lang alle Mittel der Kunst, um den wichtigen Platz zu erobern; aber vergebens. Die Mauern waren hoch und stark, die Bürger zur äußersten Vertheidigung entschlossen.

Bährend dieser Zeit hatte Haddrubal, Gisgon's Sohn, eine Macht von 30,000 Söldnern aufgebracht, und zugleich rückte Sphar an der Spipe von 50,000 Numidiern heran, um die Baterstadt seiner edeln Gattin zu schützen. Beide vereinigten ihre Heran, um die Baterstadt seiner edeln Gattin zu schützen. Beide vereinigten ihre Here gegen den gemeinschaftlichen Feind, der vor ihnen zurückwich und zur Deckung der Legionen, wie der Flotte, auf einer Anhöhe am Meere starke Bollwerke errichtet hatte. Die Winterzeit brach an, Regenzüsse und Stürme setzen weitern Unternehmungen ein Ziel; die Ersolge aber, die der geseierte Kömerheld errungen hatte, waren gering im Vergleich zu den gehegten Erwartungen. Er stand in einen Winkel am Meere zurückgedrängt, während die libsschen und numidischen Heerhaufen in zwei Lagern ihn bedroheten. Er zeigte keineswegs den Muth und das strategische Geschick Hannibal's, der bei seinem Einbruch in Italien den überlegenen römischen Legionen ohne Zagen die Spize geboten und sie durch wiederholte Schläge niedergeworsen hatte. Es gewann sogar den Anschein, als thue er auf seine weit aussehenden Entwürse Verzicht, denn er ging auf angeknüpste Unterhandlungen ein, die

einen billigen Frieden in Aussicht ftellten, und schickte wiederholt Gefandte gu hasbrubal, wie zu Spphar. Aber unter den Staatsboten maren friegserfahrene hauptleute, welche die feindliche Aufstellung auskundschafteten. Als diese berichteten, die Rumidier lagerten bunt durcheinander in Butten von Binfen und Schilf, ohne an forgfältige Bewachung zu benten, die Rarthager aber in hölzernen Baraden, beschloß er einen Ueberfall zu versuchen. Er brach daher "203 bie Unterhandlungen ab, ließ einen ftarten haufen zur Berennung Utica's einen unangreifbaren Sügel befeben, um die Aufmertsamkeit des Feindes dort= bin zu lenten, und rudte in finfterer Mitternacht gegen die feindlichen Lager vor. Lälius und Masinissa überfallen die schlaftrunkenen Rumidier; Feuerbrande fliegen in die Hutten; die Flammen lodern empor; sie breiten sich aus wie ein Gluthmeer über die gange, bem Untergange verfallene Statte. Die Rarthager, nur einen zufälligen Brand vermuthend, eilen mit Lofd; gerath zu Bulfe; fle ftogen auf Scipio's Legionen, werden niedergehauen, verfolgt, die Sieger dringen durch die offenen Thore nach, und bald geht auch ihr Lager in Feuer auf. Der anbrechende Morgen bescheint eine grauenvolle

Scene, denn beide Heere find durch Feuer und Schwert vertilgt.

Mus dem mörderischen Getummel entrannen hasdrubal und Spphar auf schnellen Roffen mit wenigen Begleitern; erfterer nach Karthago, letterer gen Cirta, feiner hauptstadt. Hier empfing den König feine Gattin Sophonisbe, mit Bitten und Thranen ibn befturmend, mit feuriger Rede seinen Muth belebend. Er berief sofort neue Schaaren wehrhafter Manner aus den weiten Gauen feines Reichs, und als hasbrubal mit 8000 geworbenen Soldnern aus Hifpanien und anderem Rriegsvoll zu ihm fließ, beschlog er noch einmal das Glud ber Waffen zu versuchen. Bald traf er auf Scipio, ber zum zweiten Mal die Belagerung von Utica aufgehoben hatte. Der Rampf war blutig und entscheidend; Die celtiberischen Soldner wichen nicht fugbreit; fie fielen, als tapfere Manner, auf der Stelle, die fie eingenommen hatten; das übrige Heer floh nach allen Richtungen, mit ihm die beiden Feldherren. Lalius und Mafiniffa, an der Spite ber reifigen Geschwader und ber Leichtgerufteten, fetten die Verfolgung fort, mabrend Scipio die Belagerung von Utica wieder aufnahm und zugleich Tunes fast an den Thoren Rarthago's besetzte. Bang Mafafplien unterwarf fich feinem alten Berrn; aber an den Grangen feines Erbreichs trat Suphar mit einem frischen Aufgebote ben Siegern entgegen. Ein Reitertreffen entspann fich, in welches allmählich die hauptmacht von beiden Seiten verwidelt murbe. Mit verzweifeltem Muthe marf fich ber Konig auf die feindlichen Reifigen und trieb fie gurud, bis er auf die romijden Feldzeichen fließ. Bor ben geschleuberten Geschoffen und blinkenden Schwertern scheueten Manner und Roffe. Der Rönig fah die Berwirrung, die Flucht der Seinen; er warf fich ihnen entgegen und führte fie gurud in's Gefecht; aber fein Bferd, von einem Speere getroffen, baumte, überschlug fich; er ward gefangen.

Masinissa verfolgte ohne Unterlag die flüchtigen Schaaren. Er gelangte vor Cirta, das ihm in ber allgemeinen Bestürzung die Thore öffnete. In ber

Rönigsburg erschien vor ihm Sophonisbe, schon, in blühender Jugend, gleich einem Götterbilde. Sie beugte vor dem Sieger Die Aniee und flehte zu ihm, ber gleichen Stammes mit ihr fei, er moge fie nicht lebend ben Banden ber Fremdlinge überliefern. Bon ihrer Anmuth und ihrer Bitte bewegt, gelobte er ihr Gemahrung. Es gab aber tein Mittel, die edle Frau vor der Gewalt ber Römer zu bewahren, als wenn fie einwilligte, feine Gattin zu werden. Sie that es, vielleicht in der hoffnung, den jungen helden für ihre bedrängte Baterstadt zu gewinnen, wie es ihr mit ihrem ersten Gemahl gelungen mar. Die Macht ihrer Reize und ihres hochstrebenden Geiftes fürchtete aber auch ber römische Felbherr. Als daber Masinissa nach Ueberwältigung Masaspliens vor ihm erschien, hielt er ihm, nicht als ftolzer Gebieter, sondern als vater= licher Freund, seine übereilte Sandlung vor und forderte Auslieferung der Rönigin. Der junge Fürst mar in der Gewalt des Mannes, dem er Sieg, Ehre und Herrschaft verdankte. Da blieb ihm gur Löfung feines der Gattin gegebenes Versprechens nur ein Ausweg : er sandte ihr durch treue Diener ein tödtliches Gift. Sie empfing die Gabe, als lettes, höchstes Brautgeschent; fie leerte ben Becher bes Todes ohne Zagen und ftarb im foniglichen Schmude, ihres Stammes wurdig, frei von ben Retten ber Römer. Er aber, Mafiniffa, mit Krone und Burpur geschmückt, vergaß bald bas hochberzige Weib, bas ein raubes Schickfal fo frühe von feiner Seite geriffen hatte. Er fturzte fich wieder in den Sturm bes Rrieges und tampfte auf den Schlachtfelbern, wo über Sein ober Bernichtung der feindlichen Republiken entschieden murbe.



Cophonisbe.



Aufftellung bei Bama.

## Schlacht bei Bama und ihre Folgen.

Wie Keulenschläge ein gewappnetes Haupt, so trafen die Unglücksfälle in rascher Folge die stolze libhsche Hauptstadt. Noch stand sie da unangetastet, umgürtet von unbezwinglichen Mauern; aber sie war nicht in der Berfassung, wie Rom, das einst gleiche Unfälle betroffen hatten. Keine Eidgenossenschaft war mit ihr in fester Gliederung verbunden; der einzige Bundesgenosse schwachtete in Gesangenschaft; ihre waffenfähige Jugend lag zum Theil erschlagen auf den Schlachtselbern; die Bügerschaft, nur an friedliche Handelsgeschäfte gewöhnt, beseelte kein kriegerischer Geist, noch weniger hatte sie solche Uedung

in den Wassen und Selbstvertrauen, um von einem Ausgebot einen Umschlag bes Glückes erwarten zu können. Einige Hossenung baute man noch auf die Flotte, die zum Uebersalle der römischen auslief. Scipio sah von Tunes aus die seindliche Bewegung und marschierte mit den Legionen zur Deckung der Seemacht in höchster Eile gen Utica. Die Langsamkeit der Karthager machte es ihm möglich, die ungerüsteten Benteren durch zusammengekettete Lastschiffe, wie mit einem Balle, zu umgeben. Nach einem langen Kampse gelang es zwar den punischen Galeeren, mit Enterhaken einen Theil der Lastschiffe fortzuschleppen; allein mit diesem geringen Bortheile zusrieden, standen die Seeleute von weiteren Bersuchen ab. Nunmehr wurden Werber nach Hispanien, Staatsboten an Hannibal und Mago, andere an den König Philipp von Macedonien geschickt. Der König wurde um Beistand angegangen, die Barciner zur Heimstehr und Bertheibigung der Baterstadt aufgesordert. Man erkannte jest, daß Hülfe, wenn irgend möglich, nur von der Löwenbrut Hamilkar's zu erwarten sei.

Bei der allgemeinen Niedergeschlagenheit versuchte man auch Friedensunterhandlungen. Gesandte gingen zu dem römischen Feldherrn, sie warsen sich vor dem stolzen Sieger nach morgenländischer Sitte zur Erde nieder und vernahmen in Demuth seine Bedingungen. Er forderte: Räumung Italiens, Abtretung des schon versornen hispanischen Gebiets und aller Inseln des Mittelmeeres, desgleichen Lieferung von Getreidevorräthen und eine Kriegsentschädigung von 4000 Talenten (über 12 Millionen Gulben). Darauf wurde Waffenstillstand geschlossen und eine karthagische Gesandtschaft nach Kom an-

geordnet, um die Bestätigung bes Genats einzuholen.

Dort, in der siegreichen Tiberstadt, herrschte große Freude. Der gefangene Spphar, vornehme Karthager, Fahnen und Trophäen wurden eingebracht; man seierte den Göttern zu Ehren Dankseste. Mit dem Gefühle von Sicherheit machten sich aber auch Parteileidenschaften wieder geltend. Schon im vorigen Jahre hatten sich die Censoren Claudius Nero und M. Livius, die Sieger am Metaurus, bei der Bolksschung gegenseitig aus dem Ritterstande ausgesstoßen. Jeht, da karthagische Gesandte um Frieden baten, machte man dem ruhmvollen Feldherrn das Recht, die Bedingungen vorzuschreiben, streitig; auch verlangten beide Consuln Libhen zu ihrem Amtsbezirk. Allein der Senat in seiner Mehrheit erhob sich über diese kleinlichen Rücksichten; er bestätigte dem Liebling des Bolkes seine Provinz und die Bolmacht, den Vertrag abzuschließen.

Unterdessen hatte sich die Lage der Dinge in Afrika verändert. Gine Flotte von 200 römischen Lastschiffen, mit Borräthen für das Heer beladen, war durch Sturm an das karthagische Gestade verschlagen, als gute Beute gekapert und in den Hafen eingebracht worden. Scipio's Gesandte, die Rechenschaft fordern sollten, hatte man versolgt, so daß sie nach Berlust ihres Fahrzeugs kaum das nackte Leben retteten. Zugleich verbreitete sich das Gerücht, Hannisbal selbst mit seinem tapfern Heere habe trop Sturm und feindlichen Benteren die Meereswogen durchschnitten und nahe schon der libyschen Küste. Da schwellte neue Hossman die Brust der Bürger; der Kriegsruf ertönte durch die

Straffen: wer Muth und Rraft fühlte, griff jum Schwert, um fich bem Helben von Canna anzuschliegen. Der aber frand traurig auf feiner Bentere. Rnabe war er an der Seite seines Baters ausgezogen, als Jüngling und gereifter Mann hatte er feine Siege erfochten und mit dem Ruhme feiner Thaten den Erdfreiß erfüllt. Best tehrte er nach 36 Jahren in fein Baterland gurud, das ihn bisber fo unzureichend unterstütt hatte. Wie Rebelbilder, vom Morgenhauch bewegt, vor ihm über die glänzende Fläche binglitten und in der Kerne verschwanden, so stiegen auf und schwanden die Hoffnungen seiner Rugend; und wie die Tiefen des Meeres dumpf aufrauschten, so groute in seiner Seele ber Unmuth über ein verfehltes Leben, ber Born gegen die Friedenspartei, die auf dem Lotterbette des Genusses, unbekummert um des Baterlandes Ruhm und Glang, ben Umfturg verschuldet hatte. Jest tam die libyiche Rufte in Sicht; man erkannte ein bodragendes Monument. Es war ein einfames Grab, und eine buntle Abnung fagte bem Belben, es fei ein Bint ber Unsterblichen: fie zeigten ihm den Ausgang seiner Laufbahn, bas Ende Rarthago's. Die Flotte steuerte vorüber, sudwarts dem Ufer entlang, das von römischen Waffen ftarrte, bis gen Leptis, wo die Landung ohne Gefahr geicab. Der Keldberr mufterte ben kleinen Beerhaufen, der ihm, treu bis in ben Tod, gefolgt mar. Er bestand größtentheils aus italischen Soldnern; benn feine hispanischen und libpiden Beteranen lagen auf ben Schlachtfelbern Staliens gebettet, und bas unzuverlässige Rriegsvolt batte er zurudgelaffen. Er marichierte nordwestlich nach Adrumetum, wo er ein Lager bezog. Bier ftiegen zu ihm Mannschaft aus Karthago, geworbene Soldner, darunter eine Hulfsichaar aus Macedonien, und die Trummer von Mago's Heer, nicht aber Diefer felbit, ber auf der Ueberfahrt an den Folgen feiner Bunde gestorben mar. Hannibal hatte Muße, feine Bolter zu üben und möglichst zu einem Gangen ju verschmelzen. Auch gewann er einzelne numidische Bauptlinge, daß fie mit flüchtigen Geschwadern feine Reiterei verstärtten.

Es scheint, daß ihn Scipio geraume Zeit gewähren ließ, weil er den Fall von Utica, vielleicht von Karthago selbst, erwartete. Als aber beunruhigende Nachrichten über die Verstärkung des Feindes einliesen, machte sich der römische Heerstührer auf zur Bekämpfung seines großen Gegners. Er zog verwüstend durch die fruchtbaren Gesilde am Bagradas auswärts dis in die Gegend von Naraggara westlich von Sicca (jetkkas), wo er in der Sbene ein Lager schlug. Im Vertrauen auf seine überlegene, sieggewohnte Macht, war er über den Ausgang des bevorstehenden Kampfes so unbesorgt, daß er karthagische Kundschafter, die man ergriffen hatte, unbehindert im Lager herumführen ließ. Hannibal war ihm von Adrumetum über Zama entgegen gerückt; er begehrte und erhielt eine persönliche Zusammenkunst mit ihm. Beide Helden schen sich hier von Angesicht zu Angesicht, und wenn auch kein friedliches Abkommen erzielt wurde, so lernten sie sich doch kennen und schähen. Wenige Tage nachher standen sie einander auf ofsenem Felde gegenüber und ordneten ihre Schaaren zur entscheidenden Schlacht bei Zama.

Die unklare und parteiische römische Darftellung berichtigend, fassen wir b. Ehr. den Beraana in Folgendem jufammen. Auf beiden Flügeln ftand die Reiterei, Die farthagische ber romischen unter Lalius, Die numidischen Sauptlinge bem Mafinissa gegenüber. Das punische Fugvolt mar in drei Treffen hinter einan= ber aufgestellt, voran, durch 80 Elephanten gedectt, die neu geworbenen Soldner, darauf in ziemlicher Entfernung die tarthagische Jugend und die macebonischen Syntagmen, julest die Beteranen aus Italien. Hannibal suchte offenbar burch einen breimal mit immer frifcher Rraft erneuerten Rampf bie furchtbare tattifche Ordnung der Feinde zu ermuden und endlich zu überwälti= gen. Die Römer ftanden in gewohnter Beise, querft haftaten, bann Brincipes und zulest Triarier, boch fo, daß die Manipel nicht die offenen Zwischenräume bedten, sondern binter einander Stellung genommen hatten. Die Reisigen trafen zuerst zusammen; bald brachen auch die Elephanten unter die Beliten ein, wo fie eine große Niederlage anrichteten. Als fie aber in die Zwischen= raume ber Saftaten vordrangen, wurden fie durch Rriegsgeschrei, Geschoffe und Wunden icheu und auf die eigenen Linien getrieben. Die Soldner, barauf gefaßt, wiesen fie ab; aber nun fturmten die Riesenthiere, ftatt wieder vorwarts gegen den Feind, gur Seite nach beiden Flügeln unter die punischen und nu= mibischen Geschwader, wo die Flucht sogleich allgemein wurde. Lälius und Masinissa jagten ihnen nach, um sie völlig zu vernichten.

Unterdessen hatten Soldner und Hastaten mit Speer und Schwert ben Rampf begonnen. Rach einem blutigen Handgemenge wichen Erstere auf bas Mitteltreffen und suchten, von den Gegnern gedrängt, einen Weg zur Flucht. Da ihnen die geschlossenen Glieder nicht Raum gaben, kehrten fie zum Theil Die Waffen gegen die eigenen Wehrgenoffen , mabrend die romifden Schwerter unter ihnen würgten. Hannibal felbst eilte in die Reihen, schaffte Ordnung und führte bas Mitteltreffen gegen die Saftaten, die nun ihrerseits in Berwirrung zurudwichen. Sofort ließ Scipio feine Brincipes und Triarier zu beiden Seiten der übel zugerichteten Saftaten vorruden. Gegen die entschies bene Uebermacht mußte ber karthagische Feldberr seinen letten Rudhalt, die Hinterhut, aufbieten. Unter bem fürchterlichen Getummel bes Rampfes, bem unermeflichen Rriegeruf, dem Schmettern ber Beschoffe, dem Rlirren ber Schwerter, dem Anprall der Schilde sprengte der Held durch die Reihen, die Weichenden gurudführend, die Bordringenden befeuernd. Er fuchte mit außerfter Gewalt die feindlichen Linien zu fprengen; und fein Schwert verwundete, tein Gefchog erreichte ibn; er follte den Reld jahrelanger Leiden bis auf die

Reige leeren.

Auf der andern Seite erkannte Scipio, mit welchem Gegner er es zu thun habe. Er sah kein Ende des mörderischen Gefechtes; er hatte keine Mittel, die hartnäckigen Feinde zu überwältigen; er blickte über die Ebene hin nach Lälius und Massniffa, ob sie nicht vom Nachjagen zurückkehrten. Jeht erheben sich Staubwolken in der Ferne und Kriegsgeschrei und Kampfgetöse; die feindslichen Reihen wanken, lösen sich auf, sliehen dahin und dorthin; die reisigen

Geschwader sind den Karthagern in den Rücken gefallen; sie würgen schonungslos unter den erschöpften Bölkern, die sich vergebens nach einem Auswege zur Flucht umsehen. Die Schlacht ist entschieden; 20,000 Feinde liegen auf der

Bablftatt, eine gleiche Zahl gerath in Gefangenschaft.

Mit einem ichwachen Sauflein von Getreuen jagt hannibal vom Schlacht= felbe fort an Zama vorbei, burch obe Steppen, über Berge und Thaler gen Abrumetum und eilt bann nach furger Raft weiter, um die Botichaft von ber Riederlage bes letten Heeres nach Karthago zu bringen. Befturzung, Gefdrei, Betummel erfüllen die Stragen; aber es ift feine Beit übrig, lange gu berathen. Die romifde Sauptmacht rudt nach Tunes, schlägt und vernichtet ben Bermina, Sohn bes Suphar, ber mit jufammengeraffter Reiterei einen verzweifelten Ueberfall versucht, und ruftet fich zur Belagerung. Durch eine aus Stalien angekommene Flotte verftartt, ift Scipio Berr bes Meeres; er freuzt mit 150 Galeeren vor den farthagischen Safen. Zest erscheinen Gesandte; fie bitten, fie fleben um Frieden, und ber Sieger verweigert ibn nicht. Er fügt aber ben früheren Bedingungen noch andere bingu, welche Karthago's Macht für immer vernichten. Die besiegte Republit foll ihre Elephanten ausliefern, besgleichen alle ihre Rriegsschiffe bis auf gehn, eine Rriegsentschädigung von 600 Talenten zahlen, Mafinissa nicht blos als König von Numidien anerfennen, fondern auch alles Gebiet abtreten, mas fie jemals von Mafafylien an fich gebracht habe, und endlich keinen Krieg führen, ohne dazu von Rom Ermächtigung eingeholt zu haben.

Als die Staatsboten die Vorschläge des römischen Feldherrn hinterbrachten, erkannten die Gerusia und die ganze Bürgerschaft, daß durch ihre Annahme die Republit zur Unterthänigkeit herabgewürdigt, daß auch ihr künftiges Bestehen von dem Willen der Kömer abhängen werde. Schweigend hörte die Menge das Todesurtheil, das über den einst mächtigen Staat den Stab brach. Bald hörte man Rlagen, Murmeln des Unwillens. Gisgon, ein angesehener Mann, lieh dem Unwillen Worte. Er sprach von der alten Herrlichkeit, von den noch vorhandenen Mitteln zum Kriege, er forderte zum muthigen Ausharren auf. Da erhob sich Hang unheimlich, wie ein Schrei der Verzweislung aus tiefster Seele, wie grimmiger Hohn über die Thorheit seiner Mitbürger, die noch zu hossen wagten, wo keine Hoffnung mehr übrig war. Er zog den Kedner von der Bühne herab und erklärte dann, nach einiger Entschuldigung wegen seiner rauhen Sitten, wie man sich gegenwärtig jeder Bedingung unterwerfen müsse. Die Rede war so überzeugend, daß Niemand zu widersprechen versuchte.

Nachdem die Zustimmung der Bürgerschaft dem Proconsul hinterbracht worden war, verwilligte derselbe Waffenstillstand gegen Zusicherung der Löhnung und Unterhaltung seines ganzen Heeres. Darauf gingen Gesandte nach Kom, und obgleich im Senat einzelne Wortführer auf Zerstörung der seindlichen Republit drangen, war doch das ganze Bolt so sehr für den Frieden gestimmt, daß es dem Feldherrn seine Bollmacht zum Abschluß bestätigte und

sogar 200 edle Karthager, die in Gefangenschaft schmachteten, ohne Lösegeld frei gab. Als die Gesandtschaft mit dem günstigen Bescheide zurücktehrte, wurs den die römischen Gesangenen entlassen, die Ueberläuser ausgeliesert und endlich die karthagischen Kriegsfahrzeuge — es sollen an 500 gewesen sein — dem Feinde Preis gegeben. Das ganze Volk strömte zusammen auf die Mauer und die Hafendämme; es folgte mit den Augen den Booten und Galeeren, die aus dem Hasen bugsirt wurden. Als aber Scipio die ganze Flotte zusammenstoppeln und an allen Enden in Brand steden ließ, als Flammen und Rauchssäulen ausstiegen, da weinten und wehklagten Männer, Frauen und Kinder, wie wenn sie Hammen schon ihre

Vaterstadt verzehrten.

Die Berhandlungen, die Ginsetzung Masinissa's in fein Reich, die porläufigen Grangregulirungen gogen fich bis in's nachfte Sabr. Da endlich ertonte bas Wort Friede, ein Fricde bes Schredens für Rarthago, bes Triumphes für Rom. Nachdem Alles beendigt mar, ging die römische Flotte mit dem tapfern Beere und dem glüdlichen Feldherrn unter Segel, und die Wellen trugen ihre neuen Beberricher gen Lilybaum, wo Scipio mit Lalius und glangen= Dem Gefolge ausstieg, um zu Lande nach ber Hauptstadt zu reifen, mabrend Die Legionen ihren Weg zu Baffer fortsetten. Alle Städte, die ber ruhm= volle Seld betrat, empfingen ihn mit koniglichen Ehren. Auf allen Stragen begrüßte ihn die Menge mit Jubel, erhob seine Thaten, pries laut ben er= tämpften Sieg und den Frieden. Bor Rom tam ibm ber Senat entgegen. bann zog er im glanzenden Triumph in die Stadt. Boraus wurden die er= beuteten Schätze an Gold, Silber und Erg, auch viele Standarten und andere Trophäen getragen; es folgten edle Befangene, mit goldenen Retten belaftet, boch nicht Suphar, den inzwischen ber Tod folder Schmach entzogen hatte. Un= mittelbar hinter ihnen kamen die Lictoren, die Fascen mit Lorbeeren umwun= den, dann der Feldherr felbst, im Purpurgewande, mit dem Lorbeertrang, boch auf dem vergoldeten, mit Elfenbein eingelegten Bagen figend. Das gefammte, reich geschmudte Beer machte ben Beschluß; aber auf beiben Seiten gingen und liefen Musiker, Tänzer und Sänger, hin und wieder auch Tempeldiener mit Rauchwert und Opfergeräthen. So stieg der gefeierte Helb, der Liebling bes Bolfes und ber Götter, zum Capitol empor, wo er dem Gotte, ber ibn vor allen Sterblichen erhöht, feine festlichen Opfer barbrachte. Er war jett ber erfte Mann im Staate, beffen Wort entscheidend mar, auf den die Menge mit Stolz, umfichtigere Senatoren aber mit Sorge blickten; benn wenn ber Staat auch noch in seinen alten, von der Zeit geheiligten Formen bestand, so waren doch die Grundlagen, woraus jene Formen und gesetzliche Ordnungen bervorgegangen, erschüttert, ja bereits zerftort, wie aus Folgendem erhellt.

201 v. Chr CHARBWIS WA

DAY FORM WILLY



Rumantia und Rorinth, 201 bis 133 v. Chr.)

Die Ronige fich neigen bemuthig in ben Staub Bor Rom; doch wie von 3meigen fallt ab das melfe Laub; So fallt jedwede Rrone, das ift ber Erde Loos, Rach beigem Rampf jum Lohne dem Tapfern in den Schoof.

## I.

# Büge nach Griechenland, Macedonien und Afien.

Dom und die latinische Eidgenossenschaft standen durch Thaten und den ichwer erkämpften Sieg verherrlicht vor den Augen der Bölker. Alle westlichen Länder, die das Mittelmeer bespült, waren zur Unterthänigkeit gezwungen; Rom. II. 10

ungebeure Schate batten die Reldberren in tie Staatstane geliefert, und ber Tribut, ben bie unterworfenen Reiche lieferten, vermehrte alljabtlich ben Heberfluß. In Italien felbft galt bas Gebot ber Gitgenoffenicait obne Biterrede: alle Abtrunnigen, oder die auch nur faumielig gewesen maren, unterlagen fcweren Strafen. Die Etruster mußten fur ihren Bantelmuth buken, Samnium glich jum großen Theile einer Bufte, bas glangende Capua lag ver= obet, wie ein Dorf; Tarent und Spratus hatten ihre Rechte verloren; Dic Bruttier wurden Staatsfnechte und fur immer des Baffenrechts beraubt. Da= gegen stärfte und vermehrte man die latinischen Colonien in allen Theilen Atalien's, führte das Recht und die Sprache Latium's überall und mit foldem Erfolge ein, daß die andern Rationalitäten, selbst die keltische, allmählich verichwanden. Dennoch war der weitschattende Baum Latium's in seinem Marke icon von Käulnig berührt. Die Burgerschaft in der hauptstadt, in den Bundes= ftatten und besonders auch auf dem Lande hatte das Schwert gelichtet; viele Felber lagen, wenn nicht vom Rriege, doch aus Mangel an Arbeitern mufte; Die Mittelflaffe, die freien Bauern waren zum Theil verarmt, batten ibre Gutchen verlauft und vermehrten nun den Bobel der Hauptstadt. Andere dienten Jahre lang in den Beeren und konnten fich nach dem Ende des Krieges nicht mehr nach Weise ihrer Bater an die Sandhabung des Bfluges gewöhnen. Als ihnen nachmals in Samnium und andern Begenden fruchtbare Landereien angewiesen wurden, verlotterten und veräugerten fie dieselben in turger Zeit, schnallten bann wieder den Barnifch um und setten bas gewohnte Rriegsbandwert fort.

Niemand zog von biesem Zustande der Dinge größere Bortheile als die vornehmen und vermögenden Familien, die zwar auch reichliche Opfer gebracht hatten, aber doch fich leicht erholten, mahrend der Mittelftand und der geringe Bauer völlig zu Grunde gingen. Sie tauften die wohlfeilen Grundstude, ichlugen Bustungen, auch wohl Staatslandereien hinzu und vereinigten oft so große Landstreden, daß fie Fürftenthumern gleich tamen. Daselbft weideten ihre Beerden, arbeiteten mit Bflug und Bade Beere von Stlaven; ba erhoben sich ihre Gartenanlagen, ihre Billen und Herrenhäuser; da schweigten sie vom Marte bes Landes in ausschweifenden Genüssen. Dies mar der Zustand Stalien's nach dem langen Rriege und der Ueberwältigung Rarthago's, bem Unfcheine nach glanzend, bewundert und gepriefen bis in das entfernte Afien; aber feine Bolter maren geknechtet, und felbft ber Rern ber romifchen Burgerschaft, die Ehre und Wohlstand nicht weniger ber Sandhabung des Pfluges, ber Bewirthschaftung bes eignen Grundbesibes, wie bem friegerischen Muthe verdantte, ichmola immer mehr aufammen, bis er endlich dem Chrgeize Beniger völlig bienftbar murbe.

## Philipp von Macedonien.

Als die karthagische Republik ganglich überwältigt mar, hatte die römische Burgerichaft ben Rrieg fatt; fie munichte vorerft im Frieden fich ber Früchte ihrer Unftrengungen zu erfreuen. Aber die Großen bachten nur an neue Triumphe, an neue Siegesbeute. Solchen Gewinn verhießen Die öftlichen Reiche und gunächst Griechenland und Macedonien. Dafelbft hatte man mabrend ber Bedrangnig im eigenen Lande mit geringen Rraften Rrieg gegen den Ronig Bhilipp geführt und einen nicht ungunftigen Frieden erlangt. Jest, ba man freie Sand hatte, waren größere Erfolge in Aussicht. An Beranlaffungen jum Losichlagen fehlte es nicht; benn Philipp batte mit Antiochus von Sprien ein Bundniß zur Theilung Megypten's gefchloffen und jog, wie ein Abenteurer, in Aleinafien umber, wo er mehrere Seeftadte eroberte und den Ronig Atta = lus von Bergamus in seiner hauptstadt belagerte. Dann gerieth er in Sandel mit Athen, wobei er die Landschaft verwüstete, ohne jedoch Anstalten zur Belagerung und Bezwingung dieser wichtigen Stadt zu treffen. Attalus und die Athener wandten fich nach Rom um Sulfe, und die Confuln waren bagu bereit. Als man jedoch ben versammelten Centurien die Kriegserklärung vorichlug, wurde fie von der friegesmuden Burgerschaft verworfen. Der Consul Sulpicius Galba, dem bereits Macedonien durch das Loos zugefallen war, wußte gegen die friedliebenden Leute Rath. Er führte ihnen zu Gemuth, daß man entweder den Ronig in seinem Lande aufsuchen muffe, oder dag berfelbe in Italien landen und ihnen die Schrecken des Krieges bringen werde. Diese Beweisführung hatte den gewünschten Erfolg.

Die Borbereitungen zu der neuen Fehde waren bald getroffen; doch ging p. 900 gebr. ber Conful wegen allerlei Wunderzeichen, vielleicht auch aus Geringschähung bes Feindes, erft im Berbft unter Segel und überwinterte in Apollonia, an der illyrischen Rufte. Dagegen landete eine kleine Flotte, die schon früher auf ber Insel Corcyra angelangt mar, im Biraus, um bas attifche Gebiet vor Blunderung ficher zu ftellen. C. Claudius, ber Führer dieses Geschwaders, magte es sogar, die Stadt Chalcis auf der Insel Euboa zu überfallen. Er hieb die macedonische Befatung und die wehrhaften Burger nieder und ger-

ftörte die königlichen Maschinen und Vorräthe.

Ronig Philipp, der Funfte diefes Namens unter den Beherrichern von Macedonien, lagerte damals in Theffalien ju Demetrias am Fuße bes Belion. Er hatte bem Gefandten, der mit romischem Uebermuthe Rrieg in Aussicht stellte, die königliche Antwort gegeben, er verzeihe ihm, einem unerfahrenen lungen Manne, seine Unarten, werde aber die Burde seines Reiches aufrecht du erhalten miffen. Ale er jest von den in Chalcis begangenen Gräueln hörte, machte er fich mit einem Beerhaufen zur Rache auf. Er fand die Feinde nicht mehr, sondern nur Trümmer und Leichen. Er sette deswegen fogleich nach Attita über, schlug die Athener in einem glänzenden Reitertreffen, wobei er felbst bis an die Mauern Athen's vorsprengte, und verheerte sodann die Landschaft mit

folder Buth, daß fogar die unschätbaren Berte der Runft, die Dentmäler vormaligen Glanzes, gertrummert wurden. So war benn das ungludliche Griechenland, beffen Bolter fich in kleinlichem, endlosem Saber zerfleischten, Schauplat bes Rrieges. Atarnanien, die westlichste Landschaft, hielt an dem macedonischen Schirmherrn fest; die rauberischen Aetolier, noch ber ternhafteste Boltsstamm, erklarten fich fur die Romer; der achaische Bund, der unter der Leitung feines tapfern Strategen Philopomen, des letten hellenischen Belden, eine Beitlang Die meisten Staaten des Beloponneses mit fich vereinigte, schwantte amischen ben triegführenden Bartgien und neigte fich endlich doch, durch die Staatsklugheit der Römer umgarnt, auf ihre Seite. Argos, Korinth, Megara und andere Städte batten macedonische Besatungen, ebenso Guboa und viele Inseln bes ägeischen Meeres. In Sparta gebot ber grausame Thrann Rabis. Er mar Allen verhaft und murde boch wieder verschont und fogar begunftigt, obgleich er Freund und Feind plunderte. Auf dem Meere hatten die Römer das Uebergewicht; benn zu ihrer Flotte fliefen die Geschwader bes pergamenischen Ronigs und ber feetundigen Rhodier, die, unbezwinglich hinter ihren Mauern und reich durch ausgebreiteten Sandel, eine bedeutende Seemacht bilbeten.

Im folgenden Frühjahr unternahm der Conful Sulpicius einen Bug in bas innere Allprien und die angränzenden Länder, um fich den Weg nach Macedonien zu bahnen. Er eroberte Burgen und Städte, worauf der epirotische Fürst Ampnander, der illbrische Bleuratus und das triegerische Bolt der Darbaner gemeinschaftliche Sache mit ihm machten. Bon allen Seiten erging ber Sturm des Rrieges gegen Philipp; er aber bot ibm mit Muth und friegerischem Geschick die Spipe. Bunachft wendete er fich mit seinem Gewalthaufen, ber nur 24,000 Mann ftart mar, gegen den Conful. In einem unentschiedenen Reitertreffen lernte er die furchtbare Gewalt ber romifchen Schwerter tennen. Da gab es abgehauene Arme, burch Streiche in den Raden getrennte Röpfe, Leichen, an benen Bauch und Bruft durch Stofe von unten aufgeriffen waren. Er fab mobl, daß er feine Bolter erft an folche Rampfmeise gewöhnen muffe; daber vermied er eine Hauptschlacht. Dagegen benutte er in dem von Bald= gebirgen überlagerten Lande Die Dertlichkeit. Er verlegte in verschanzten Lagern dem Feinde den Weg, erschien bald da, bald dort ganz unerwartet und hieb die zerstreuten Blunderer nieder. Als er in einem zweiten Reitergefecht ben Rurgern gezogen hatte, überraichte er burch einen Bewaltmarich mit feinen Reisigen und ben leichtgerüfteten Beltaften und Rretern die Römer, Die unbesorat Keldfrüchte einsammelten. Es war eine blutige Jagd in dem weiten Blachfelbe; auch die ju Gulfe eilende Reiterei murbe in die Flucht geschlagen, und nur die heranziehenden, wohlgerufteten Legionen gaben dem Treffen eine andere Wendung. So fand ber Conful überall Schwierigfeiten in Menge, fo daß er lieber nach Apollonia gurudfehrte, wo es ihm bei mobibesetter Tafel beffer behagte, als im rauben Feldlager. Sein Nachfolger Billius, ber erft im Herbst eintraf, jog am Flusse Mous aufwärts, fand aber ben König in einem engen Felfenthale fo vortheilhaft gelagert, daß er unverrichteter Sache

wieder umtehrte. Philipp, der vorher die Aetolier und die wilden Dardaner

geschlagen hatte, behauptete unangetaftet seine Stellung.

Um diefe Zeit tam die Trauerbotschaft nach Rom, das gange Beer des Brators, der in Oberitalien die Gallier im Zaum halten follte, fei von den Insubrern aufgerieben worden. In der That hatten fich alle Reltenstämme am Badus erhoben. Gin farthagifder Befehlshaber, Samiltar, ber von Sasbrubal's Seeresjug zurudgeblieben mar, führte und ordnete ihre Unternehmungen. Sie folugen mehrere Beerhaufen, eroberten fogar Blacentia; allein nach Samiltar's Tode fand in einer morderischen Schlacht bei Mutina (Modena) die ganze wehrhafte Jugend der Boier ihren Untergang, und nun muften die Relten ihren Raden unter das Jody beugen. Nach dem romischen System wurden bierauf die alten Festungen Placentia und Cremona zur Knechtung bes Landes wiederhergestellt und neue angelegt, wie Mutina, Barma, Bisaurum (Befaro), Bononia (Bologna), bann im nordöftlichen Winkel Aquileja. Gegen die Ligurer, von benen man einen ganzen Stamm nach Benevent verpflanzte, Dienten hauptfächlich Luna und Spezzia als Stütpunkte. Sodann führte man Kunststraken durch die neu erworbenen Bebiete, wodurch überall eine leichte Berbindung bergeftellt murbe. Nach und nach gelang es auch, das westliche Ruftenland Ligurien's an bem Meerbufen, ber gegenwärtig der genuesische heißt, bis an die Alpengranze gur Unterwerfung zu bringen, mahrend mit den wilben, friegerischen Stammen im unwirthbaren Hochgebirge ein fortwährender Raubfrieg geführt wurde.

## Titus Quinctins Flamininus.

Der macedonische Rrieg mar, wie wir gesehen haben, ohne namhafte Erfolge geführt worden; Rönig Philipp hatte mit Glud allen seinen Feinden die Spite geboten und seine Staaten gegen ihre Angriffe bewahrt. Jest aber betrat ein Mann den Kriegsschauplat, der ihm an strategischen Talenten ge= machsen, in ber Runft zu unterhandeln überlegen war. Flamininus gehörn, einer alten, burch fürstlichen Reichthum angesehenen und baburch einflugreicher Familie an. Er stand im breifigsten Lebensighre und hatte erft die Quaftuet die unterste Stufe der Staatsämter, bekleidet, als er sich um das Consulat bewarb. Daber widersetten fich ihm die Bolkstribunen; sie verlangten, er solle zuvor nach ber bestehenden Ordnung Brator und Aedil merden. Der Senat aber, in welchem die ausgebreitete Betterschaft bes jungen Mannes mit zu Rathe faß, entschied, das Volk könne in seiner freien Wahl nicht durch solche Rudsichten beschränkt werden. Als nun der Bewerber von stattlichem Aeukern, beredten Mundes, vornehm und doch herablaffend, leutselig gegen Jedermann, bor die Bürgerversammlung trat, als seine überall vertheilten Freunde und Elienten auf ihn hinwiesen, indem sie seinen Verstand, seine Kenntniffe vom Rriegswesen, seine perfonliche Tapferkeit in den Himmel erhoben, zweifelten Die ehrsamen Burgersleute nicht, daß er der rechte Mann fei, der mit dem verschlagenen Macedonier fertig werbe. So wurde er Conful und ging im Sommer mit genügender Verstärkung auf den ihm zugetheilten Bosten ab.

Ser mochte sich wohl bes ihm günstigen Looses freuen, das ihn nicht in das Gesbiet der barbarischen Relten, sondern in das kunstreiche Griechenland gewiesen hatte; denn er gehörte ganz der neueren Richtung an, war in der Sprache, der Runst und den Sitten der Hellenen von früher Zugend auf unterrichtet und auch

ihren schwelgerischen Freuden und Genuffen nicht abhold.

Als er in dem Lager der Legionen zu Apollonia eintraf, merkte er wohl, daß sein Borganger Billius tein Hannibal mar. Indessen mußte er doch auch nichts Befferes zu thun, als auf der Strafe am Mous (jest Bojuffa) aufwärts zu marschieren und dann vor dem Lager Philipp's, das auf unersteiglichen Felsen angelegt mar, Halt zu machen. Bei einer Unterredung mit dem könig= lichen Gegner forderte er, als Grundlage des Friedensschlusses, Räumung aller auswärtigen Besitungen, felbst Theffalien's. Der Konig mar darüber fo er= bittert, daß er ihm fast den Speer in die Seite gebohrt hatte. Runmehr plantel= ten die leichten Truppen täglich; allein wie muthig auch die Römer bis an Die Felsenwände vordrangen, ba mar nichts zu holen, als zerftogene Schadel und gebrochene Rippen. Der Conful verharrte auf diese Art vierzig Tage, ohne alle Aussicht auf Erfolg; ba tam ein Sirte zu ihm und erbot fich, einen Beerhaufen auf abgelegenen Wegen in den Ruden ber feindlichen Stellung gu führen. Der Borfcblag wurde angenommen und führte jum Biele. Bahrend bas Hauptheer mit todverachtendem Muthe Angriff auf Angriff unternahm, brach der Hinterhalt hervor, der unter den Macedoniern großen Schrecken verbreitete. Doch bewerkstelligte ber Ronig seinen Rudzug, wenn auch mit einem Berlufte von 2000 Mann. Er erreichte unangefochten in schnellen Märschen die walderreichen Lakmon = und Lingon = Gebirge, wo er, einige Tage raftend, fein Beer ordnete und ergangte. Darauf durchzog er, wie im Fluge, die nordlichen Gegenden Theffalien's. Er verheerte bas Land, um fich durch Buften gegen ben Feind zu ichuten, und nahm endlich im Thale Tempe eine fefte Stellung. Dort verscheuchte der Kriegelarm die Nachtigallen, die sonst im Schatten der Blatanen um die klaren Baffer bes Beneus (Beneios) ihre Lieder erschallen ließen, und das Rauschen der Myrthen = und Rosenbusche wurde vom Raffeln der Panger übertont. Der Konig hatte auch weder Luft noch Zeit, im Anblick ber zauberischen Reize des Thales zu träumen; ihn rief die rauhe Wirklichkeit zur That. Denn icon maren die Aetolier und Athamanen in Theffalien eingebrochen, und bald erschien auch der Consul, nachdem er gang Epirus durch Schreden der Waffen, wie durch verzeihende Milde zum Abfalle von Macebonien bewogen hatte. Mehrere Städte wurden erobert, namentlich Gomphi und Phaleria; allein Agginium auf steiler Sobe fand man unangreifbar; und als man vor Atrar am Beneus rudte und ein Stud Mauer mit dem Widder niederwarf, ftarrten den wuthend anfturmenden Romern die Sariffen der Phalanr entgegen. Un der Schildwand prallten die Bilen ab, in den Wald von Speeren vermochten die furgen Schwerter nicht Babn zu brechen. Da feine Umgehung möglich war, so zeigte fich hier die Ueberlegenheit der macedonischen Waffen, und die Phalangen trieben jauchgend die Feinde über die Mauertrümmer zurud. Der Conful ließ einen Belagerungsthurm vorschieben und die Fallbrücke auf den Theil der Mauer herablassen, der noch nicht vom Sturms bock erschüttert war. Allein einige Räder sanken in den weichen Boden, sodaß die Maschine dem Umsturze nahe kam.



Belagerungethurm.

Unmuthig über den schlechten Erfolg, mußte sich Flamininus entschließen, die Belagerung aufzuheben. Er wäre gerne dem Könige selbst zu Leibe gesangen, der sich so ritterlich gegen alle seine Feinde wehrte; allein der stand unerschütterlich in seinen Bergen und sandte Verstärkungen in die sesten Plätze und leichte Schaaren, die auf Wegen und Stegen lauerten. Da der Winter nahe war, so wandte sich der Consul nach Hellas, überzog Phocis und Lokris und zwang diese Landschaften nach Eroberung der Städte, dem Bündnisse gegen Macedonien beizutreten. Durch geschickte Unterhandlung bewog er auch

197

ben achaischen Bund zum Anschluft. Mit feiner Sulfe und mit Bugiehung ber vereinigten Flotte unter bem Befehle seines Bruders Lucius Quintus Flami= ninus unternahm er hierauf die Belagerung von Korinth. Indeffen Burger und Befatung erwehrten fich der Angriffe, und als Philotles, der friegs= erfahrene Feldhauptmann des Ronigs, mit einem ftreitbaren Saufen ju Sulfe tam, mußte die Belagerung aufgegeben werden. Philotles bemächtigte fich fogar mit Willen der Burger ber Stadt Argos; er überließ fie aber, weil Philipp feine Macht nicht gersplittern mochte, bem verhaften Tyrannen Nabis.

Der Rönig fah wohl ein, daß er der gesammten Macht seiner Feinde nicht gewachsen sei, ba die Rrafte seines Reiches erschöpft waren und fein Bundesgenoffe Antiochus von Sprien andere Zwede verfolgte. Er versuchte während des Winters, den Frieden zu unterhandeln. Seine Borfclage wurden jedoch vom Senat gurudgewiesen, weil er nicht unbedingt in Abtretung feiner

auswärtigen Besitungen willigte.

Der Winter verging unter vergeblichen Berhandlungen. Philipp sam= b. Cbr. melte alle feine Streitfrafte; mabrend er aber bas Beer ergangte und einubte, rudte Klamininus in Bootien ein und brachte auch diefe Landschaft auf feine Seite. Nachdem er fich baburch ben Ruden gefichert hatte, brang er weiter in die theffalischen Gefilde vor. Jest erkannte ber Ronig, daß er nicht langer eine Schlacht vermeiben konne, wenn er nicht thatenlos aller feiner Bulfs= quellen beraubt merben wolle. Er verliek daber seine Stellung und lagerte fich bei Bhera dem Keinde gegenüber. Rach einem Reitergefechte verließen beide Kelbberren die burch Garten und Graben jum Rampfe ungeeignete Begend und rudten nordwärts gegen Stotusfa, der eine rechts, der andere links von einer Sügelkette, die man Rynostephala (Sundstöpfe) nannte. Um britten Tage fielen heftige Regenguffe, bann flieg ein Nebel auf, ber fast ben Tag gur Nacht machte. Das tonigliche Beer feste feinen Marich fort, überflieg Die Röpfe, ließ aber auf der Bobe einen ftarten Boften gurud. Die Legionen und ihre Verbundeten festen fich fpater in Bewegung, als es etwas heller geworden war. Da fie nicht wußten, wo der Feind ftehe, so wurden Reiter und Leicht= geruftete nach der Sobe beordert. Sie ftiegen auf den macedonischen Boften und mußten bald ber überlegenen Zahl weichen. Gine hinlängliche Berftartung fette fie in den Stand, ihre Beaner in's Gedrange zu bringen. Als Ronig Philipp davon Nachricht erhielt, munichte er das Gefecht abzubrechen; allein. er fab jest, da der Nebel fich fentte, am außerften Sügel die macedonischen Fahnen ringsum vom Feinde bestürmt. Wollte er feine Leute nicht dem Berberben Preis geben, so mußte er Sulfe senden. Auf fein Geheiß brachen Soldner ju Rog und ju fuß nach den bestrittenen Bergen auf und marfen die Romer in die Niederung, wo nur die treffliche Reiterei der Aetolier eine völlige Niederlage verbütete.

Im macedonischen Lager erschien eine Botschaft nach der andern von dem Glude der königlichen Waffen; da nun die vornehmften Rriegsoberften gur Bollendung des Sieges aufforderten, so entschloß sich ber König, wiewohl

ungern, mit ber gangen Dacht auszuruden. Er führte ben rechten Flügel, ber bereits ichlagfertig mar, fogleich nach dem Rampfplate, mabrend der linke nich erft sammeln mußte, um sobann nachzufolgen. Alls er die Bugel erreichte. fab er feine Bolter in vollem Rudzuge, weil ber romifche Feldberr mit Legionen und Bundesgenoffen im Anmarich war. Der Kriegeruf erhob fich, weit ichallend durch die Berge, wie rollender Donner, die Schaaren trafen auf ein= ander; aber bem Stofe der Phalanx, die von oben drangte, tonnten die Legionen nicht widerstehen; fie wichen Schritt für Schritt nach ber Niederung. Best ericbien auch ber linke Flügel bes königlichen Beeres auf ber Bobe, boch nicht in fester Ordnung, sondern vereinzelt, wie die Schaaren anlangten. Auf diese that der römische Reldberr einen entschlossenen Angriff, mabrend er seinen linken Flügel Breis gab. Er ließ die Elephanten, Die er mit fich führte, vorruden, drang ein, gersprengte, verfolgte mit unwiderstehlicher Gewalt. Aber ein Tribun, ber bie Noth bes andern Beerestheiles fab, fcwentte mit zwanzig Fahnlein links und fiel bem fiegreichen Feinde in ben Ruden. Diefe Bewegung war entscheidend; benn die Phalanx, durch Massenwirkung unwiderftehlich, tonnte teine Schwentung vornehmen; fie gerieth in Unordnung und löfte fich ganglich auf. Von einer Anbobe berab sah der König die Flucht feiner Bolter und rings auf ben Bergruden bie blinkenden Fahnen und Baffen der Feinde. Da sammelte er, soviel er konnte, die Trummer des Heeres und eilte fort nach dem Thale Tempe.

Bei dem erschöpften Zustande seines Reiches konnte der geschlagene Fürst an Fortsetzung des Krieges nicht denken; er schickte daher einen Herold nach Latissa, wohin sich der Sieger gewendet hatte, und suchte um Wassenstüsstand nach. Der Feldhert genehmigte die Bitte; er ließ sogar dem gedemüthigten beinde melden, er solle gutes Muthes sein, der Kömer werde nichts Unbilliges verlangen. Umsonst forderten die Actolier trohig Versolgung des Königs bis ju seiner Vernichtung. Gerade ihr Troh und der Stolz, womit sie ihrer Reisterei den Sieg zuschrieben, entfremdete ihnen den Besehlshaber, der es ungern sah, daß dieser kecke Volksstamm selbst gegen Kom des freie Haupt aufzurichten

magte.

Der Friede kam endlich zu Stande; der König zog seine Besatung aus b. 197 allen auswärtigen Städten zurück, zahlte eine große Geldsumme (über  $2^{1/2}$ ). Ehr. Millionen Gulden) und ließ sich die Beschränkung seiner Lands und Seemacht auf ein sehr bescheidenes Maaß gefallen. Er war dadurch für Rom ungefährslich. Uebrigens begegnete ihm Flamininus mit der seinem Range gebührenden Bürde und zwar wohl zunächst darum, weil er in ihm einen ebenbürtigen Gegner und einen Mann von hellenischer Bildung erkannte; dann aber auch, weil gerade damals Antiochus, der Großkönig von Asien, seine Massen zu Basser und zu Lande nach Kleinasien wälzte, was einen schweren Krieg in Aussicht stellte.

Der Feldherr ordnete nunmehr die Angelegenheiten seiner Berbundeten. Bleuratus, der illyrische, und Ampnander, der Athamanen » Fürst, desgleichen

Eumenes von Pergamus, ber Sohn bes mittlerweile verftorbenen Attalus, erhielten Gebietserweiterungen, die Rhodier ihren früheren Antheil auf bem Festlande, die Athener einige Inseln. Der achaische und atolische Bund wurden in ihrer ehemaligen Ausdehnung hergestellt; doch groute der lettere fort, weil er einen größeren Antheil erwartet hatte. Rachdem diese und andere Maßregeln getroffen waren, begab fich Flamininus auf die Landenge von Korinth, wo die ifthmischen Spiele gefeiert wurden. Gine große Menschenmenge aus allen Gegenden Griechenland's und anderen Landern mar theils bes Bertehrs, . theils der Kestlichkeit wegen ausammengeströmt. Da waren nun alle Blide auf den römischen Belden gerichtet. Man suchte ibn im Gewühle der Deffentlichkeit; man verschaffte fich Butritt bei ibm in ben glanzenden Raumen feiner Bohnung; felbst vornehme Frauen machten ihm ihre Aufwartung, nur um ihn au sehen und eines Wortes von ihm gewürdigt zu werden. Als ber Tag bes Keftes anbrach, drängte fich das Bolk um die Schranken, die Rämpfer standen bereit, der Herold gebot durch Trompetenstöße Stille; man erwartete die her tommliche Formel, womit die Eröffnung der Spiele angefündigt murde. Er aber rief mit weit tonender Stimme: "Der romische Senat und Titus Quinc tius, der Oberfeldberr, erklaren für frei, Riemandem fteuerpflichtig, nur ihren eigenen Befeben unterthan, alle Griechen, Die vormals unter ber Gewalt des macedonischen Ronigs gestanden batten." Der Berold mußte die Worte wiederholen, bann erhob fich ein allgemeiner Jubel. Man umarmte fich, man flatschte in die Sande, man achtete nicht auf Die Spiele, sondern drangte sich ju dem Feldherrn, der fich der Menge taum erwehren tonnte. Gin Freudenrausch umfing Aller Sinne und verbreitete sich in turger Zeit weiter in allen hellenischen Städten. Niemand bachte baran, daß diese Freiheit ein fehr trugerifches Gefchent mar, daß bie vertommenen, entarteten Bellenenvolter jener Beit in der gepriesenen Freiheit nur einen Dedmantel für ihre Selbstsucht, für ihre Zänkereien und Erharmlichkeiten erhielten. Bielleicht bachte auch ber romifche Felbherr nicht fo weit; vielleicht glaubte er, ber die alte Berrlichkeit ber Briechen kannte, in ihrer Runft und Poefie ichwelgte, jene Beit konne wieder kehren. Und er ließ es fich in der That recht fauer werden, das Seinige dazu beizutragen. Mit zehn Commiffaren ordnete er die Angelegenheiten ber Städte, ihre Regierungsformen, ihre Gefete und Rechte. Den fperrigen Tyrannen Nabis zuchtigte er burch eine Nieberlage und nahm ihm Argos und Deffene ab; boch ließ er ihn zum Aerger anderer Staaten bestehen, um nicht, wie er angab, burch Eroberung bas altberühmte Sparta zu zerftoren.

Ueber zwei Jahre dauerten diese mühseligen Geschäfte und Berhandlungen; dann berief der Proconsul, dem jährlich der Oberbeschl verlängert worden war, eine allgemeine Tagsahung nach Korinth. Dort stand der geseierte Mann auf erhöhter Tribüne, er blickte über die Bölker, die von Nah und Fern zussammen gekommen waren, über Land und Meer, und der Traum vom Anbruch einer großen, goldenen Zeit für das gottgeliebte Hellas ging in seinem Geiste auf; er hoffte, er glaubte, in Eintracht, im Genusse wohlverstandener

Freiheit würden alle Stämme sich vereinigen und eine neue Epoche der edelsten Cultur begründen. Bir mögen nicht mit einigen neueren Geschichtschreibern annehmen, daß Alles nur aus Politik voll schnöder Heuchelei von dem Manne geschehen sei, der die griechische Literatur zu schähen wußte. Er hielt, als Stille geboten war, eine väterliche Rede, worin er vor Zuchtlosigkeit und Zwietracht warnte und zum Festhalten an gesehlicher Freiheit mahnte.



Conful Flamininus in Griechenland.

Ber bei dieser beharre, fügte er hinzu, der habe keinen Zwingherrn zu fürchten und beweise, daß das Bolk der Römer würdigen Männern die schirmende Hand gereicht habe. Dann sprach er noch von der Uneigennützikeit des Senates, der nichts für seine kriegerische Mühe begehre und besohlen habe, alle Beslatungen aus Burgen und Städten zu ziehen, damit die Bölker Griechenland's itei nach eignen Geseten leben könnten. Wie er also sprach und der stürmische Beisallruf sich erhob, da sah man oben vom Akrokorinth, der hochgelegenen Burg, die römische Besatung mit Fahnen und Bannern, glänzend im Schmucke der Waffen, ausmarschieren. Sie zog an der Versammlung mit Kingendem Spiele vorüber; der Feldherr schloß sich ihr mit seinem zahlreichen Gesolge an, und die Bolksmenge gab ihm das Geleite unter dem Ruse: "Retter, Besteier der Hellenen!"

Bahrend der letten Jahre batte der Rrieg, wie gegen die Gallier, fo 194 v. Chr. gegen die Sifpanier, nicht gerubt. Die Boller der iberifden Salbinfel waren aus Ueberdruß der farthagischen Berrschaft zu den Römern übergetreten; aber sie fanden bald das römische Joch noch unerträglicher. Bundesgenoffen forderten bie Bratoren, welche in dem Lande Befchl führ: ten, sondern Rnechte, die ihrer Sabsucht und ihren Luften Dieneten. gegen erhoben fich zuerst die friegerischen Geltiberier, die zwischen ben Quellen bes Tagus (Tajo) und Anas (Guadiana) wohnten. Sie überfielen den Prator Sempronius Tudetanus und erfclugen ihn mit feinem ganzen Beere. Bald stand das Land bis an die Phrenaen im vollen Aufruhr, welchem alle vereinzelte Boften jum Opfer fielen. 3mar erfochten mehrere Bratoren bebeutende Siege; allein fie ichafften nur Rube, mo fie ftanden, vor und binter ihnen und überall schlugen die Flammen des Aufruhrs empor. Daber wurde ein Consul mit genügender Heeresmacht in die Broving gesandt, und dieser war tein anderer, als der burch Gesinnung und Thaten berühmte M. Porcius Cato, ber Aeltere, ein Mann, ber altrömischen Bartei angehörig und ihr eifrigster Berfechter gegen alle Neuerungen in Bucht und Sitte, namentlich gegen die Borliebe für griechische Literatur und Lebensweise.

Er ging mit der ihm eigenen Energie unverweilt nach Luna und von da mit Heer und Flotte nach Emporiä in Hispanien. Er war damals etwa 37 Jahr alt und hatte schon, als Prätor, in Sardinien ruhmvoll sein Amt verswaltet. Seine Ersahrungen kamen ihm trefflich zu Statten; auch war er übershaupt ein praktischer Mann, der die Geschäfte, von welcher Art sie auch waren, richtig anzugreisen verstand. Daher gelang es ihm, des Aufruhrs Herr zu werden. Er kam zwar ansangs start in die Klemme und sah sich siberall in dem von Waldgebirgen durchschnittenen Lande durch den kleinen Krieg bedrängt, wenn er auch im Felde die Oberhand behielt; allein durch Klugheit und Tapferkeit ersocht er wiederholte Siege; dann suhr er fort, theils durch geschickte Untersbandlungen, theils auch durch rücksichse, oft grausame Strenge die Bölker

zur Unterthänigfeit gurudzuführen.

#### Antiochus von Syrien.

Bom Indus bis an die Propontis, vom Mittelmeer bis in das innere Asien hatte 100 Jahre früher Seleucus, der glücklichste Feldherr und Nachsfolger Alexander's, ein Reich errichtet, das er Syrien nannte. Seine Nachsolger waren ihm nicht ähnlich. Unter den Intriguen und Wohllüsten des Hossebens, in den Städten Seleucia und Antiochien, in der Ueppigkeit, die maßlos in den Lustörtern und duftigen Hainen am Orontes herrschte, verschwelgten sie ihre und des Reiches Araft. Viele Provinzen rissen sich los und bildeten eigene Staaten; die kriegerischen Parther drangen aus den assatischen Steppen hervor und beschränkten im Osten das Reich; der pergamenische Staat, Bithynien und Cappadocien entstanden und vergrößerten sich auf seine Kosten. Da kam

endlich Antiochus III., ben man ben Groken nannte, auf ben Thron und zeigte nicht übel Luft, die Macht seines Uhnherrn wieder aufzurichten. Auch er mar in jeder Beziehung ein affatischer Despot, unter Frauen und Söflingen in orientalischer Schwelgerei aufgewachsen; aber er hatte doch noch Muth und Rraft, fich zu größeren Unternehmungen aufzuraffen. Gegen Megypten mar er nicht glücklich; allein auf feinem großen Deereszuge in das innere Afien gelang es ibm, die Barther gurudgubrangen, bas battrifche Reich ju übermaltigen, und bis an ben Indus vorzudringen. Er tehrte als gefeierter Sieger zurud und ichlog nun ein Bundnig mit Konig Philipp, ohne ihn jedoch gegen die Romer gu unterstüten. Während bes Rrieges breitete er fich in Rleinafien aus, wo er namentlich die Seeftabte unter feine Botmäßigkeit brachte. Romer thaten glimpfliche Ginsprache; als aber ber Friede mit Macedonien geschlossen war, kehrten fie die raube Seite heraus und sprachen mit bem Stolze ber Sieger. Er war damals auf feinem Eroberungszuge bis an ben hellespont gelangt, daselbst nach Europa übergegangen und hatte in Thracien Fortschritte gemacht. Daselbst war er beschäftigt, die von thracischen Schwarmen gerftorte Stadt Lysimachia aufzubauen, als romifche Gefandte eintrafen, welche ibn aufforderten, Die Städte Rleinafien's, die feiner nicht bedurften, ungefaumt zu raumen. Erstaunt über diefe brobende Saltung, erwiederte er, wie er fle ungestört in Italien gewähren laffe, so brauchten sich die Römer teine Sorge um Afien ju machen. Er handle hier mit bem Rechte, das fein fiegreicher Ahnherr Seleucus erworben habe; ein anderes erfenne er nicht an.

Der hingeworfene Handschuh ward damals von keiner der beiden Parteien ausgehoben; denn die Kömer hatten noch nicht freie Hand, und den ländersschiegen König rief ein Gerücht vom Tode des ägyptischen Herrschers nach dem Süden. Als die Nachricht sich falsch erwies, begab er sich nach Ephesus, vermehrte seine Kriegsmacht und stärkte sich durch Bündnisse mit Aegypten und Cappadocien. Er unterhandelte fortwährend mit Kom, ohne darum seine Küstungen aufzugeben, aber auch ohne entschiedende Schritte zu thun. Da erschien an seinem Hofe ein Mann, der, wenn er ihm Gehör gab, geeignet war, seinen Thron zu stützen, vielleicht auch den bevorstehenden Kampf zu seinen Gunsten zu entschieden. Den Mannkannte die Welt, denn es war der alternde held mit dem verblühten Siegeskranze auf dem Haupte, dem glühenden Römerhasse im Herzen, und jeht mit dem Wanderstade der Verbannung in der Hand: es war Hannibal, der, ein Alpl suchend und die Schätze seines Geistes als Zahlung bietend, vor dem Großkönig von Assen erschien.

Nach dem Friedensschlusse, der Karthago aus seiner glänzenden Stellung verdrängt hatte, war Hannibal durch die Stimme des Volkes an die Spite des Staates berusen worden. Er bewährte auf diesem Posten ebenso seine Talente als Staatsmann, wie vorher als Feldherr. Er erkannte die Gebrechen, an welchen die Republik krankte. Für kriegerische Thaten das Volk zu erziehen und zu begeistern, das durfte er der Römer wegen nicht wagen und

ware auch wohl nicht gelungen; aber ben Drud, ber auf ben Burgern laftete, ju milbern, ber Willführ ber reichen Geschlechter zu fteuern, bamit bas Bolt feines Dafeins froh werde, das machte fich der patriotische Mann zur Aufgabe; und vielleicht nahrte er dabei im Stillen die hoffnung, gelegentlich mit ben Beldmitteln bes Staates bei den fortdauernden Rampfen der Bolter ein Gewicht gegen Rom in die Bagichale ju legen. Gine große Gewalt übte damals ber Stand ber Richter, die über Sab und Gut und Blut der Bürger zu entscheiben hatten. Er mar ber engere Senat, bilbete eine geschlossene Rörperschaft und hatte das Amt auf Lebenszeit. Wie der Reichthum in dem Krämerstaat das bochfte Biel bes Strebens mar, fo verkauften die Richter das Recht für Gelb und waren jeder Bestechung zugänglich. Gegen diese Berberbniß schritt Sannis bal furchtlos mit ber Macht seines Amtes ein und bewog die Burgerschaft, durch Boltsbeschluß die Dauer der richterlichen Burde auf zwei Jahre herabzufeten und die Berantwortlichkeit diefer Obrigkeit auszusprechen. Ferner unter: nahm er es, die Finanzverhaltniffe zu ordnen. Die Ginnahmen, welche die Staatelandereien, die Steuern der unterthänigen Landschaften abwarfen, Die Bolle, welche der ausgebreitete Sandel zu Wasser und zu Lande eintrug, waren noch immer febr beträchtlich; aber der gemeine Mann wurde ihrer nicht frob; er feufzte unter ber Laft ber Abgaben. Denn die hochmögenden herren in den beiden Senaten mußten fich nicht blos felbst ziemlich unbeläftigt zu erhalten, fondern fie ließen auch einen ansehnlichen Theil ber Staatseinkunfte durch bie Bande in den eigenen Beutel gleiten. Hannibal forgte für genaue Rechnung und ftrenge Aufficht, und bald konnte man sowohl die gegenwärtigen Staatsausgaben, als auch die Rriegssteuer an Rom ohne Beschwerden der Burgericaft entrichten.

Eine natürliche Folge dieser Neuerungen war, daß die Männer, denen ber Geldfact mehr galt, als ber Staat, den unbeugsamen, unbestechlichen Auffeber in Rom anschwärzten. Er sammle einen Staatsschat für fünftigen Rrieg, er ftebe mit Ronig Philipp, mit Antiochus in geheimer Berbindung, Diefes und Anderes wurde dem Senat hinterbracht. Wohl erhob dagegen B. Scipio, ber Africaner, feine Stimme. Es fei, fagte er, des romifchen Bolfes unwurdig, Berleumdungen Geborgu geben, einen großen Mann zu verfolgen, den die Band bes Schicksals gebeugt habe. Er murde nicht gehört; die Furcht vor dem Bels ben, vor einem möglichen Ginfall in Stalien erftidte alle edleren Gefühle. Eine Gesandtschaft ging nach Karthago ab, dem Vorgeben nach, um Streitigteiten zwischen der libbichen Republit und Mafiniffa zu ichlichten; in Wahrheit aber, die Auslieferung bes Todfeindes zu begehren. Letterer mertte bei'm ersten Auftreten ber Staatsboten, was im Werte war. Er zeigte fich unbefangen den Tag über in seinen Amtsverrichtungen; in der nächsten Nacht ents wich er nach seinem Landgut am Meere, bestieg ein mit Ruderern bemanntes Schiff und entfloh nach Tyrus, wo man ben hochberühmten Selben freudig aufnahm; bann eilte er nach Antiochien und weiter nach Ephefus zu bem Groß tonig von Afien, der dafelbst feinen Sof bielt. .



Briechische Sanbeleftabt.

Die große, mit Tempeln und Denkmälern geschmückte Griechenstadt erinnerte den Flücktling an seine Heimath. Da lag die königliche Flotte vor Unker, und Handelsschiffe mit bunten Wimpeln suhren ein und aus, die Schähe tremder Länder herüberführend und den eignen Ueberstuß, die Erzeugnisse bellenischen Kunstsleißes dagegen bietend. Denn Ephesus vermittelte damalsden Handel mit dem Binnenlande bis zum Euphrat hin, und seine Fahrzeuge wetteiserten mit den Schiffen der Handelsstaaten Rhodus und Byzanz. Hansibal aber ließ sich durch die blendende Außenseite nicht täuschen. Er betrachtete sich den König und seine Umgebung, von welchen jeht sein Loos abhing. Es war gleichsam eine fremde Welt, in welche der ruhmvolle Mann eintrat. Höfslinge, die sich bückten, Kriegsleute in weichen, scheppenden Gewändern, Frauen, welche Intriguen und Känke schmiedeten, schwelzerische Gelgge, die Tag und Racht sortgesetzt wurden, so daß fast keine Zeit zu ernsten Geschäften übrig blieb; das waren die Umgebungen und Beschäftigungen eines Königs, der die Hand un den Knauf des Schwertes gelegt hatte, um es gegen Kom zu ziehen.

Sobald sich Hannibal in dem verworrenen Gewühle des Hossens und des Heerwesens zurecht gefunden hatte, trat er, die Schranzen und Speichellecker bei Seite schiedend, ungescheut mit offenem Worte vor den König. Er zeigte ihm die Unzulänglichkeit seiner Anstalten, die Nothwendigkeit, den unvermeidelichen Krieg nicht aufzuschieden, den König Philipp, die auf Rom grollenden

Aetolier in den Bund ju ziehen, und ungefaumt den Feldzug zu eröffnen. Bab= rend er die Hoffnung auf Kartbago's Beitritt zu dem Bolferbunde durchichimmerre liek. machte er auf die Bortheile einer Landung in Stalien aufmerksam, wo Gallier und Ligurer noch in ben Baffen ftanden, die Bruttier in die Retter ber Anechtschaft tnirichten, die Städte ber Griechen mit Unwillen das Joch ber Römer trugen. Dit hinreichender Macht zu Baffer und zu Lande, meinte er, wolle er felbst bem gemeinschaftlichen Feinde im eigenen Lande den Fuß auf ben Raden feben, damit ber Ronig in Affien und Guropa freies Spiel habe. Der grofartige Blan gefiel Anfangs ber Majeftat; als er aber mit Rathen und Boflingen besprochen murbe, tonnten fich die kleinen Beifter nicht hincin= finden. Die Sache ichien gewagt, minbestens unbequem, ber Blanemacher felbst gefährlich. Dan ichob auf und vertrieb fich bie Zeit mit Luftbarkeiten. Der unentschiedene Buftand nahm zuerft in Griechenland eine andere

Wendung. Die Actolier, voll Stolz auf ihre Thaten im macedonischen Rriege,

fuchten fich in ben Besit ber von ihnen beanspruchten Städte zu feten. Sie warben Bundesgenoffen und verfehlten ihre Abfichten nicht. Dem großen Flamininus, ber fich als Gefandter und Schiederichter in Griechenland aufhielt, erwiederten fie auf seine Anfrage, fie wurden mit den Waffen in der hand an der Tiber Antwort geben. Der Römer nahm diese Sprache mit demfelben Gleichmuth bin, wie ein riefiger Bullenbeiger bas Gebell eines Bolognefer Sundchens. Indeffen machten fie Ernft. Sie brachten den Zwingherrn Nabis auf ihre Seite, daß er fogleich die abgeriffenen latonifchen Seeftabte angriff. Ermurde von dem berühmten Bhilopomen, bem achaifden Strategen, gefchlagen, barauf aber von den atolischen Sulfevölkern felbft ermordet. Als diese jedoch mit einer tuchtigen Schlappe nach Saufe geschickt waren, schlof fich Sparta bem achaifchen Bunde an. Dagegen gelang es ben Aetoliern, ben Athamanen-Fürsten Ampnander, der fonst treulich an Rom festhielt, zu gewinnen und fich in Theffalien auszubreiten. Jest beriefen fie ben Konig Antiochus, ernannten ibn zum Bundesfeldberrn und trugen ibm die Befreiung Griechenland's vom Joche ber Römer auf. Dem lodenden Rufe widerstand ber ftolze Monarch nicht langer, zumal da er borte, eine romische Flotte treuze bereits an ben hellenischen Ruften und brobe, ibn aller Bortheile ber angebotenen Berv. Chr. bindung zu berauben. Mit einem Seerhaufen von 11,000 Mann landete er in der Gegend bes alten, verfallenen Joltos. Der ehemalige macedonische Baffenplat Demetrias öffnete'ihm fogleich die Thore, ebenso Phera, Stotuffa, Pharfalus und andere Stadte. Ohne Mube murbe auch Chalcis auf Guboa, barauf die gange Infel in Besit genommen. Anstatt nun weiter nach Epirus und Illyrien vorzudringen, nahm er bier Winterquartier und feierte

Den Winter über war er gar fehr mit den Freudenfesten beschäftigt, Die er feiner jungen Gemablin ju Ghren gab; mit bem Frubling aber nahm v. Chr. ber Rrieg eine ernfte Wendung; da handelte es fich um Stadte und Reiche.

Sochzeit mit einer iconen Chalcidierin, mabrend ein romifches Beer fich

in Theffalien ausbreitete.

Der Conful Acilius Glabrio ericien mit feinen Legionen, numibifchen Reitern und libbichen Elephanten auf dem Rampfplate. Er mar von geringer Berfunft, aber ein Mann ber That, entschieben, gefürchtet von Freund und Feind. Die Consularen Balerius Flaccus und M. Borcius Cato, der Betampfer des bis spanischen Aufstandes, verschmähten es nicht, als Legaten, unter feinem Oberbefehl zu dienen. Glabrio begann seine Unternehmungen in Theffalien. Unterftut von einem Beerhaufen, ben König Philipp felbst berbeiführte, gewann er in turger Zeit die Stadte, die ben Sprern die Thore geöffnet hatten. Nachdem er das gesammte Beer bei Lariffa gemuftert hatte, rudte er in die bom Sperdeus (Spercheios) burchftromte Chene zwischen ben Gebirgen bes Deta und Dthrys. Antiochus, ber in Aetolien bas Bolt zu ben Waffen gerufen und gang nutlos die Acarnanen befämpft hatte, tam jest eilends herüber, um den gefährlichen Feind von weiterem Bordringen abzuhalten. Es Klingt fast wie ein Mahrchen, dag er nicht einmal größere Daffen aus Afien zu fich beschieden batte. Indeffen befette er mit feinen 11,000 Mann den Enghaß von Thermopola, ben einst Leonidas mit seinen Belden vertheidigt hatte. Wie maren die Berhaltniffe jest anders geworden! Der Groftonig von Afien mit feinen Goldnern ftand hinter aufgeworfenen Schangen in ber Enge zwischen Gebirge und Meer; romifche Legionen, von Norden her im Anguge, wie einst die perfischen heerschaaren des Kerres, machten sich bereit, die Bollwerke zu bestürmen. Beide Barteien fündigten fich als Retter Griechenland's, als Bringer ber Freiheit an, und die Bellenen felbft blieben mußige Bufchauer bes blutigen Spieles. Rur die Aetolier waren, 4000 Mann ftart, ihrem Schirmberrn ju bulfe gezogen, befetten mit der einen Balfte die Stadt Beratlea, mit der andern ben über ben Paf emporragenden Waldberg Rallidromus und die weftlicher fich hinziehenden Bergruden Rhoduntia und Tuchius.

Noch vor Tagesanbruch rudten die Legaten Flaccus und Cato gur Erfürmung der Bergketten aus, mabrend ber Conful feine hauptmacht in ben Engpaß führte. Er fand ben Feind tunftgerecht aufgestellt, Die Sariffentrager in ber Mitte, an ber Sobe aufwärts bas leichte Kriegsvolt mit Geschoffen, nach bem Meere bin zur Dedung ber sumpfigen Riederungen die Glephanten. Den erften Andrang wehrten die ftarrenden Sariffen ab, bann zogen fich die Sprer, in gewohnter Ordnung die Glieder brechend, hinter den Ball, den die Legionen mit großem Berluft vergeblich bestürmten. Das Gefecht dauerte ohne Entscheidung fort, indem die Kömer nicht abließen, mit Bilum und Schwert die unericutterliche Phalanr ju befturmen. Da borte man Rriegsgefchrei auf ber Sibe bes Rallibromus und gewahrte bewaffnete Saufen ba und bort zwifden ben Balbgehegen. Die Sprer meinten, atolische Schaaren tamen ihnen au hulfe. Aber statt ihrer erschienen am Saume bes Waldes römische Banner und Schilbe; die Manner, die fie trugen, rudten, von Cato geführt, im Sturmichritt nach dem bestrittenen Engpasse vor. Sie hatten die faumseligen Aetolier im Schlafe überraicht, zersprengt und fielen nun ber fprischen Aufftellung in die Seite. Die Flucht ward sofort allgemein; doch binderten Anfangs

die Elephanten in der Hinterhut eine träftige Berfolgung. Als aber der Engpaß durchschritten war, löste sich das ganze Heer auf, da die römische Reiterei

und besonders die Rumidier unablässig den Flüchtlingen nachsetten.

König Antiochus entrann mit 500 Reisigen nach Chalcis, wo er in den Armen der Lust den Winter so angenehm zugebracht hatte. Er stieg jett mit seinen Leuten an Bord eines Geschwaders und steuerte in sein Erbreich zurück. König Philipp vollendete indessen die Eroberung der thessalischen Städte, besetet fast ohne Schwertstreich auch Athamanien und behielt seine Erwerbungen zum Dank für die geleistete Hülfe. Der Consul dagegen, der sich nun gegen die Aetolier wandte, nahm nach harter Belagerung Heraklea, das der ganze Bund vergeblich zu retten gesucht hatte. Als er aber eine um Frieden slehende Gesandtschaft hart und stolz anließ, versuchten die Aetolier noch einmal das Glück der Wassen und vertheidigten sich nicht ohne Ersolg. Flamininus, der noch immer, als Gesandter, das Mittleramt unter den hellenischen Staaten verswaltete, brachte im Herbst Wassenruhe unter erträglichen Bedingungen zu Stande.

## Lucius Cornelius Scipio Afiaticus.

Bährend des Binters unterhandelten ätolische Abgeordnete wegen des Friedens. Der Senat forderte Zahlung von 1000 Talenten und Leiftung der Heeresfolge. Das arme Gebirgsvolk konnte die große Gelbsumme nicht auf-

bringen; es mußte sich baber, so gut als möglich, zu wehren suchen.

Unterdessen hatte in Rom die Wahl der Consuln stattgefunden, und einer derselben war Lucius Cornelius Scipio, ein Mann, zwar der neuen Zeit angehörig, durch griechische Literatur gebildet, aber ohne hervorragende Talente. Er verdankte die hohe Stellung nur dem Einslusse seiner Familie, der ihn, wie so manches leere hochadelige und hochfürstliche Haupt, über die Sphäre der Alltäglichkeit erhob. Er erhielt sogar Griechenland und Asien zur Provinz angewiesen, da sein Bruder, der große Publius Scipio, sich erbot, ihn als Legat zu begleiten. Als die Verstärkung gemustert wurde, die er dem Heere zusühren sollte, stellten sich Tausende von Freiwilligen ein, ergraute Krieger, die dei Zama, zum Theil schon bei Cannä, gesochten hatten. Ihre Häuser und Aecker waren glücklich durch die Finger, oder vielmehr durch die durstigen Kehlen gelausen; nun hossten sie auf neue Kriegsbeute unter ihrem alten, siegreichen Feldberrn.

Schon hatte der Krieg zu Wasser begonnen. Die römische Flotte, verstärkt durch pergamenische und selbst mehrere karthagische Fahrzeuge, griff mit großer Ueberlegenheit die sprische, an der gegen Chios austaufenden jonischen Landzunge, an. Die Seetüchtigkeit der phönicischen Galeeren machte den Kampf zweiselhaft, dis die Römer enterten und mit dem Schwerte das Tressen entsichieden. Die Sieger, zu denen noch ein rhodisches Geschwader stieß, waren Herren des Meeres. Sie eroberten die Städte am Hellespont, um den Uebergang der Legionen vorzubereiten. Zwar mußten sie schleunigst nach Samos zurückehren, weil daselbst die rhodische Flotte durch Uebersall gänzlich vernichtet worden war; allein der Beschlähaber Livius und darauf sein Nachsolger

Regillus zogen bedeutende Verstärkungen an sich. Der Lettere behielt darauf noch in zwei Tressen die Oberhand, wodurch er in den Stand gesett wurde, nicht nur die seindliche Seemacht in dem Hasen von Ephesus einzuschließen, sondern auch ein Geschwader nach dem Hellespont zu entsenden. Dahin marschierten die Legionen. Sie zogen wohlgenährt und wohlgemuth durch Thessa lien und Macedonien. Sie ließen es sich an voller Tasel wohl sein, bis rhoedische Fahrzeuge das ganze Heer über die blauen Fluthen an die blühenden Gestade Assenze das ganze Heer über die blauen Fluthen an die blühenden Gestade Assenze von bebauten Fluren, von Orangen-Gärten, Terebinthen= und Pinien-Hainen. Denn der große Scipio war ein Salier, und in diesen Tagen, da seine priesterlichen Genossen durch die Straßen von Rom tanzend, springend und schmausend ihren Umzug hielten, mußte er sich nach religiösem Gebrauch aller Geschäfte enthalten.

Ronig Antiochus batte indeffen Bergamum belagert, aber fo nachläffig, daß der bedrängte Rurst Eumenes eine achaische Verftartung in die bedrängte Stadt werfen tonnte, beren Ausfälle alle Runfte ber Belagerung vereitelten. Dazu kamen die Botichaften von den Ungludsfällen zur See, von dem Mariche der Legionen, wodurch er völlig entmuthigt murde. Er zog sich nach Sardes jurud, indem er nach Weise elender Schwächlinge auf Gotter und Menschen gurnte. Da warf das Gluck unerwartet in die Nacht feines Rummers einen glanzenden Sonnenftrahl. Der Sohn best großen Scipio, ber auf einem Streifzuge seinen Reitern in die Hände fiel, wurde gefänglich eingebracht. Sogleich ließ er eine Gesandtschaft in das römische Lager abgeben und die Uebergabe der griechischen Städte in Kleinasien, Erstattung der Hälfte der Kriegs-tosten, sowie Befreiung des jungen Scipio anbieten. Die Römer dagegen forberten Erfat der fammtlichen Rriegstoften und Abtretung aller Lander und Städte dieffeits des Caurus-Gebirges. Für die Befreiung des gefangenen Junglings ließ ihm beffen Bater nur feinen gnäbigen Dant entbieten und obendrein den guten Rath geben, er moge ungefaumt auf jede Bedingung Frieden ichließen. Soweit glaubte ber Ronig an der Spite eines Beeres von 80,000 Mann noch nicht gekommen zu sein; er entschloß fich, bas Glud ber Baffen zu versuchen. Die Feierzeit der Springer war vorüber; die römische Macht, unterftust

Die Felerzeit der Springer war vorüber; die römische Macht, unterfützt vom König Eumenes, setzte sich in Bewegung. Es war ein fröhlicher Marsch durch die fruchtbaren Gesilde Kleinasiens, wo die griechischen Städte, geschmückt mit Werken der Kunst und trotz des häusigen Wechsels blühend durch Betriedssamteit und Handel, sich beeiserten, dem Feldherrn Kom's die Thore zu öffnen. Obgleich P. Scipio trant nach Eläa an der Küste gebracht werden mußte, tried die Ungeduld der kampsbegierigen Krieger vorwärts. Man schlug aber wieder die sückliche Richtung ein, an Pergamum vorbei, und erreichte den Fluß hermus, der, vom goldsührenden Paktolus geschwellt, seine Wellen am Fuße des Sipplus hinwälzt. Hoch ragte der Berg, der einst des Tantalus Burg gestragen, über die hügelige Ebene um die Stadt Magnesia, und hier sah man das königliche Lager, weit ausgedehnt, mit Wall und Mauerwert besestigt.

Freudig erblickten die kriegerischen Männer den glänzenden Strom und jenjeits das offene Feld, wo Kampf und Sieg ihnen winkte, die feindlichen
Standarten und reich geschmückte Zelte, und den hoch ragenden Berg, der ihrer
Thaten Zeuge sein sollte. Sie schlugen ein Lager auf, gingen aber nach einigen
Tagen über den Fluß, um die Schlacht anzubieten, die jedoch der Feind verweigerte. So verstoffen unter unbedeutenden Reitergesechten wieder mehrere
Tage. Länger ließ sich die Ungeduld der Legionen nicht zügeln; sie begehrten den
Sturm auf die feindlichen Wälle. Der Consul, der seiner Einsicht mit Recht
mißtraute, hätte gerne gezögert; allein er mußte dem Verlangen der Krieger
nachgeben. Er übertrug dem erfahrenen Legaten Domitius die oberste Leitung
in der entscheidenden Schlacht bei Magnesia.

Antiochus, gleichfalls durch die Ungeduld seiner Streiter zum Ausrucken genöthigt, ordnete seine Massen zur Begegnung des Angrisse. Den Mittelspunkt bildete die Phalanx, 16,000 Mann, wegen des engen Raumes in 32 Gliedern aufgestellt und durch 20 Elephanten mit Thürmchen auf dem Rücken versstärkt. An diese schlossen sich rechts vom Könige selbst geführte gallische Reiter, dann 3000 Mann schwer geharnischte berittene Meder, königliche Silberschildner in glänzender Rüstung, Bogenschilten zu Roß und zu Fuß und am äußersten Ende die Schleuderer, sämmtlich gedeckt durch 16 Elephanten in der Hinterhut. Der linke Flügel, der sich an die Phalanx lehnte, war ähnlich aus geharnischten und leichten Reitern, Schützen und Elephanten zusammengesett, doch hatte er vor sich die Sichelwagen und Araber aus Kameelen mit vier Ellen langen Schwertern.

Auf römischer Seite standen im Mitteltreffen zwei römische, auf beiben Seiten eben so viele latinische Legionen in der gewöhnlichen dreisachen Ordenung; rechts, in gleicher Linie auschließend, achäische und pergamenische Bölker, dann die Reiterei, tretische Bogenschützen und thracische Speerschleuberer. Die linke Seite lehnte sich an den Kluft und war daber nur durch drei Reiters

turmen gebeckt.

Ein dichter Nebel verbarg Anfangs Fluß, Feld und Heer; sobald er aber aufstieg und in rieselndem Regen niedersiel, rückte der kriegserfahrene Eumenes vor. Er ließ zuerst durch seine Schützen zu Roß und zu Fuß die Sichelwagen oder vielmehr ihre Pferde und Mannschaft mit Geschossen und wüthendem Geschrei angreisen, und bald rannten die verwundeten und erschreckten Rosse hin und dahin unter die eigenen Leute. Mit ihnen vermischt liesen die Rameele davon und vermehrten die Berwirrung, so daß die Reiterei und die Schützen, als die römischen Geschwader einen entschlossenen Angriss thaten, bei dem ersten Stoße das Weite suchten. Nun schwenkten sich die Sieger links in die Flanke der Phalanx. Sie überschütteten dieselbe mit einem Hagel von Geschossen. Wohl machten die wehrhaften Leute Front gegen die Legionen vorn, wie gegen den Seitenangriss, sie erlagen aber dem Sturm von Pfeilen und Speeren und wurden zum Theil von den eigenen Elephanten niedergetreten. Glücklicher socht der Rönig auf dem rechten Flügel. Erwarf die wenigen Geschwader, die zum Schutze der seinblichen linken Seite ausgestellt waren, ohne Mühe über den Haufen.

Er umging burch den Fluß die römische Linie und bedrängte fie, sodaß ganze Cohorten nach dem Lager flohen. Anftatt aber mit seinen geharnischten Reistern der Phalanx Husse zu bringen, bestürmte er den Lagerwall, bis ihm Attalus, des Eumenes Bruder, mit einem Heerhausen in die Flanke fiel. Runsmehr war die Flucht und gänzliche Niederlage des sprischen Heeres entschieden.



2. Scipio Ufiaticus befiegt Untiodus.

Am Ufer des Flusses hin jagte der besiegte König mit einigen zusammengerafften Reisigen. Darauf bog er rechts ein, wo am Paktolus die Straße nach Sardes zog, und erreichte die Stadt um Mitternacht. Am frühen Morgen eilte er weiter gen Apamea, wo er seinen gleichfalls vom Schlachts selbe entronnenen Sohn schon antras. Die Kömer dagegen plünderten bas eroberte Lager und empfingen die Boten der umliegenden und entfernteren Städte, die ihre Unterwerfung antrugen. Bald erschienen auch Gesandte des Großtönigs mit dem Gesuche um Waffenstillstand und Frieden. B. Scipio, der, wieder genesen, im römischen Lager das entscheidende Wort führte, legte dem Monarchen keine schwereren Bedingungen auf, als am Hellespont, nämlich Kriegsentschädigung und Abtretung von Kleinasien, natürlich unter Norbehalt der Entscheidung des Senates, dem das endgültige Wort zukam.

In Rom fagen die Manner ber oberften Beborde zu Rathe und fprachen Recht über Bolter und Ronige. Buerft erschienen vor ihnen die Boten ber Actolier. Beil fie auf ihre Thaten im macedonischen Rriege fich beriefen, wurden fie mit ungnädigem Bescheide entlassen. Da faliche Nachrichten von Ge= fangennehmung der Scipionen einliefen, murde der eine Conful M. Fulvius mit dem Priege in Actolien, der andere, En. Manlius, mit dem in Afien betraut. Bald langten mahrhafte Berichte an, und ihnen folgten Abgeordnete aus Shrien, Rhodus und ber Ronig Gumenes felbft, alle mit Unterwürfigkeit der Aussprüche des Senates gewärtig. Dieser erkannte Folgendes für Recht: die Granze des fprifchen Reiches bilbet die Taurus = Rette und ber Flug halps. König Antiochus zahlt 15,000 euböische Talente (gegen 26 Millionen Thaler) in awolf Sahren und liefert den gröften Theil feiner Kriegsschiffe und Glephanten aus. Alle griechischen Stadte, die bis jur Schlacht bei Magnesia übergetreten waren, erhalten volltommene Freiheit, namentlich Dardanus, Glium, Chios, Milet, Smyrna u. a. Den tapfern Rhodiern wird für ihre Sulfe Lycien und ein Theil von Carien überlaffen. Dem treuen Gumenes, der fich als Bundesgenoffe hülfreich ermiefen hatte und jest wader zu schmeicheln verftand, fallen ber thracifche Cherfones in Europa, ferner in Afien die Brovingen Phrygien am Belle 3= pont, Lydien mit Ephefus und Sardes, Großphrygien, Lycaonien und noch mehrere Landerstriche ale Beuteantheil zu. Diese und andere Bestimmungen wurden fpater durch eine Commiffion an Ort und Stelle zur Ausführung gebracht. Auch die Aetolier, die von Fulvius gedrängt wurden, mußten fich unter das harte Joch ber Nothwendigfeit beugen, Geldfummen gablen und Unterthänigfeit verfprechen.

Die römische Republik hatte jett keinen Staat mehr zu fürchten; ihre Schutherrschaft erstreckte sich bis in das innere Asien und Afrika; ihre Mäßigung und Uneigennützikeit wurde laut gepriesen, da sie nach den glänzenden Ersolgen ihrer Wassen weder Provinzen, noch Städte für sich in Anspruch nahm, sondern großmüthig die Eroberungen unter ihre Helser und Genossen vertheilte. Freilich entsprang dieses Berfahren nur aus dem alten, bewährten Grundsate der römischen Staatsklugheit, langsam und sicher vorzuschreiten, neue Erwerbungen gehörig vorzubereiten und dann mit starker Hand festzuhalten. Völker und Fürsten, in kurzsichtiger Selbstsucht befangen, begriffen diesen großartigen Gang des Senates nicht; sie haberten unter einander, sie feilschten um Erdärmlichkeiten, sie horchten ängsklich auf die Stimmen in Rom und schmeichelten kriechend dem riesigen Abler, der sie in seinen Fängen hielt. Nur König Philipp erkannte die Wolke, die gewitterschwül über Aller Haupt schwebte.

Seine Macht war zwar gebrochen; boch ruftete er fich, ben brobenben Sturm gu befteben, ober wenigstens mit koniglichen Shren gu fallen. Allerdings batte er in Hoffnung auf Bergrößerung an dem Kriege gegen die Aetolier Antheil , 189

genommen; aber er verfolgte boch feine eigenen Blane.

Der Conful Manlius ward die feindselige Gefinnung des Königs auf feinem Rudzuge aus Asien zu seinem Schaden gewahr. Nach Beute und Triumph begierig, hatte er zwar vergeblich ben Rrieg gegen Antjochus wieder anzufachen gesucht, aber dafür den Kampf gegen öftliche Bolter, namentlich gegen bie räuberischen Gallier, aufgenommen. Erwar in bas Land Diefer wilben Stämme. die fich zur Zeit der großen Reltenwanderungen tief im Innern von Rleinafien am Berg Dlympus und weiter niedergelaffen hatten, mit feinen Legionen eingefallen und in zwei blutigen Treffen ihrer Meister geworden. Nach dem Rudauge über den Hellespont wurde er in den thracischen Waldgebirgen wiederholt angegriffen. Nur mit Berluft eines guten Theils ber mitgeschleppten Beute und vieler Mannschaft konnte er sich nach Macedonien burchschlagen, wo ihm Philipp mit viel Artigfeit sein Beileid bezeigte, nachdem er ihn in der Rlemme hatte fteden laffen. Der Conful ware ihm gerne für den schlechten Dienst zu Leibe gegangen; allein er durfte es nicht wagen; denn in Rom warteten seiner " 188 Rlagen wegen unbefugter Rriegführung, gegen die er fich mit Dube vertheidigte.

Nicht fo gebieterisch traten die Römer in Griechenland auf; benn baselbst waltete als Schirmherr und Schiedsrichter noch immer T. Quinctius Flamini= nus, der Freund der Bellenen. Ergenof fast toniglicher Ehren und empfing in feinen Bemächern die erften Manner der Staaten, oft auch vornehme Frauen, welche ein Unliegen vorzutragen hatten. Dagegen ließ er fich auch manches tropige Bort gefallen und bewog felbft bie Proconfuln, wenn fie nachbrudlicher die Streitigkeiten schlichten wollten, die einmal zugestandene Freiheit nicht zu beschränken.

## Tod Scipio's, des Afrikaners, Hannibal's und Philopomen's.

Obgleich die Rriege in Gallien, Ligurien und Sispanien unausgesett fortbauerten, beläftigten sie doch die Republit nicht febr, die nach ber letten Schätzung 258,328 Burger gablte. Mehr, als diese geringfügigen Rampfe in ber Ferne, brachten Rlagen gegen angesebene Manner Bewegung und Unrube in der Stadt hervor. Diefe öffentlichen Anklagen waren jum großen Theile mobibegrundet, da die Bollmacht der Feldberren wenig beschränkt und ihre Raubsucht fast unersättlich war. So klagten namentlich Abgeordnete ber Stadt Ambracia, die der Conful Fulvius feindselig behandelt und nach der Uebergabe ausgeraubt hatte. Sie erhielten nicht blog Gebor, fondern auch Rud: gabe ihrer Guter. Raum entging der habsuchtige Feldherr verdienter Strafe. Noch ernster war die Beschwerde gegen den Consul Manlius, deren wir be= reits erwähnt haben. Die gehn in Afien bevollmächtigen Manner traten gegen ibn auf, als er im Tempel ber Bellona von dem versammelten Senate einen Triumph für seine Thaten verlangte. Sie bewiesen, daß er den Frieden mit Antiochus habe verhindern wollen, daß er friedliche Bolter beraubt, die

Gallier ohne Befehl betriegt und in Thracien tuchtige Schlappen bavongetragen habe. Nur durch seine zahlreichen Freunde und Verwandten gelang es ihm nach

langem Streiten, einen gunftigen Ausspruch ber Bater zu erwirten.

Da die Klagen einen guten Fortgang hatten, so wagte man sich an grössere Männer, an Scipio Africanus und an seinen Bruder. Hoch über der Menge stand der Held von Zama, der Liebling der Götter und Menschen. Wie einst in der Zeit der Noth, auf dem Felde der Ehren, so behauptete er fortwährend in der Stadt eine gebietende Stellung. Er schmeichelte nicht dem großen Hausen, noch auch den Bätern des Staates, sondern ging seinen eigenen, stolzen Gang, die Genüsse der Macht und Fülle durch griechische Kunst und Anmuth erhöhend. Aber je mehr er in der Republit über das gewöhnliche Maaß hervorragte, desto größere Mißgunst erregte seine Bevorzugung; und zwar besanden sich unter seinen von Neid und Eisersucht beherrschten Gegnern auch wackere Eiserer für die alte, löbliche Sitte, wie M. Horcius Cato, und ächte Repulikaner, wie Tib. Sempronius Gracchus. Der Verlauf des Verschlung, die dem Zusammenhange und dem Charakter der handelnden Personen am angemessensten scheint.

187 v. Chr.

Die Rlage murbe zuerst wegen unterschlagener Gelder gegen Scipio Affaticus erhoben. Der Senat mußte fie annehmen, vereitelte aber ben Erfolg, indem er an die Spite der Untersuchungs: Commission einen Mann stellte. ber durch den Frieden mit Karthago aus der Anechtschaft befreit worden mar. Darauf brachte ein anderer Tribun die Sache vor die Tribus, und diese verurtheilten ben Angeklagten zu einer großen Gelbstrafe. Er follte beshalb Burgen ftellen, allein er weigerte fich, wegwegen ihn der Tribun von feinem Diener ergreifen ließ, um ibn in's Gefangniß ju führen. Babrend biefer Berhandlungen tam fein Bruder bingu, ber aus Etrurien in größter Gile ber= beigerufen worden war. Er fließ, freilich gegen das bestebende Recht, ben Diener und feinen herrn gewaltthätig weg. Darüber entstand Betummel und Auflauf; die Bolksmenge ichaarte fich nach beiden Seiten. Allein ber Tribun Grachus, fonft ein Gegner ber Scipionen, erklarte, er werbe fich ber Ber= haftung eines Mannes widerseben, ber feindliche Fürften und Beerführer in Gefangenschaft geführt habe. Als darauf der Brator, auf das ergangene Urtheil sich berufend, die Saftnahme für unerläglich erklärte, gaben alle Tribunen ben Bescheid, dieselbe durfe nicht ftattfinden, mobl aber babe ber Quaftor bie Guter und fammtliches Bermogen bes Angeflagten gerichtlich in Befchlag ju nehmen. Diefes gefcah; man fand jedoch feineswegs die volle Straffumme und feine Spur von bem toniglichen Gelbe, welches ber Begenftand ber Berurtheilung war. Dag übrigens ber vom Reid verfolgte Mann nicht zu barben brauchte, baffir forgte feine Berwandtichaft. Auch trat ber edle Gracchus jest gang auf die Seite ber verfolgten Bruder; benn Bublius, von feinem Ebelmuthe gewonnen, verlobte ihm noch am Gerichtstage feine Tochter, die treffliche Cornelia, die Mutter der beiden, nachmals berühmten Gracchen.



Ruinen des Grabes der Scipionen.

Nachdem dieser Angriff gelungen war, wendete man fich gegen den ältern Scipio. Man forderte im Senate, er folle Rechnung ablegen über Berwendung ber Beute und ber mahrend feiner Rriegszuge erhobenen Steuern. Mit gewohnter Sicherheit und Zuversicht ftand der alternde Beld unter den versam: melten Batern, die der Rlage gerade nicht entgegen treten konnten. Er ließ feine Rechnungsbucher bolen, als ob er barin Rachweise für feine Beichafts= führung suchen wolle. Darauf aber zerriß er fie Stud für Stud, indem er turg bemertte, es verlohne fich nicht ber Mühe, wegen einiger elenden Millionen die vergilbten Urfunden nachzuschlagen, ba er mehrere hundert Millionen in den Schat geliefert habe. Die Bater faben einander erstaunt an, nahmen Att von der Sache, und liefen es dabei bewenden. Man fieht aber, wie die Großen in Rom mit Millionen umgingen, als waren es Rechenpfennige.

Mehrere Jahre vergingen, dann brachte ein Tribun dieselbe Rlage und p. Chr. den Antrag auf Gelbstrafe vor die versammelten Tribus. Der Angeklagte erschien auf erhaltene Vorladung, begleitet von einem langen Zuge von Ans verwandten, Freunden und Clienten. Er fprach von der Rednerbuhne berab, wie gerade der Jahrestag feines folgereichen Sieges in Afrifa fei, wie es fich nicht zieme, diefen Tag mit 3wist und Bantereien hinzubringen. Er wolle, fügte er bingu, vielmehr die unfterblichen Götter begrüßen und ihnen auf dem

Capitol, wie in andern Tempeln, danten für ihre machtige Sulfe. Ber mit ibm gleiches Sinnes fei, ber folle ifn begleiten. Damit ftieg er von der Bubne berab und binanf zum Capitol, und die gange Boltsmenge gab ibm bas Beleite, fodaß der Bang bes großen Feldherrn einem Triumphzuge glich. Sogar Die Schreiber und Gerichtsbiener liefen hinterdrein, und auf bem Blate blieben nur die bamischen Tribunen, ibre Stlaven und ber Berold gurud, welcher lettere fich beifer fcbrie, indem er fortwährend feine Borladung wiederholte. Indeffen blieb die Sache babei nicht ruben; benn wir wiffen, mit welcher unermudlichen Zähigkeit die Romer, im Felbe wie auf bem Forum, ihre Abfichten verfolgten. Neue Ladungen ergingen, aber Scipio erschien nicht mehr. Er tonnte es nicht ertragen, daß man ibn wie einen gewöhnlichen Burger bebanbelte; er wollte lieber Alles über fich ergeben laffen, als fortwährend im Armefundertleide den hämischen Rlagern Rede fteben. Er verließ die undantbare Stadt, um auf feinem Landgute bei Liternum, nordlich von Cuma, fein Leben zu beschließen. Dort, an einsamer, flacher Rufte, aber im Anblide bes bewegten Meeres. lebte er mit einigen vertrauten Freunden. Sein Saus war nicht mit üppiger Bracht geschmudt, sondern mit Werken ber edelften Runft, und griechische Beisbeit entfaltete vor ibm ihre Schate. Aber an feinem ftolgen Bergen nagte ber Unmuth über ben Undant, Die Geringichatung "183, feiner Mitburger; er ftarb ichon im folgenden Jahre. Roch fteht in der Gegend an einem tleinen See ein Bemauer, bas man fur Ueberrefte feiner Billa ausgiebt. Dafelbit mar in alter Zeit ein Grabmabl mit feiner Bilbfaule zu feben. Dagegen murde auch vor bem Capener Thore zu Rom ein Grabhugel mit den Statuen des Bublius, des Lucius Scipio und des Dichters Ennius

gezeigt, und biesen nannte man bas Grab ber Scipionen.

Glanzender war das Loos des Flamininus, der zwar an Seelengröße, wie an Thatenruhm, dem Ufritaner weit nachstand, aber ihn ebenso an diplo= matischer Feinheit und Geschmeidigkeit übertraf. Dadurch gelang es ibm, ben Anfeindungen der Difigunft zu entgeben und, mas feiner Gitelfeit fcmeichelte, als Gesandter und Schiederichter bald in Griechenland, balb in Afien ben herrn zu fpielen. In diefer Rolle trat er namentlich jur Schlichtung eines Krieges auf, den zwei affatische Konige mit groker Erbitterung zu Waffer und zu Lande führten. Der eine von ihnen war ber bekannte Bundesgenoffe und Speichelleder bes römischen Bolfes, Gumenes von Bergamus; ber andere, eine niederträchtige Despoten-Natur, Brufias von Bithynien. Die Berricaft bes Letteren erstreckte fich langs bem ichwarzen Meere von der Propontis (Marmormeer) bis an den Berg Olympus; da gebot er über die Griechenftabte der Rufte und über die Barbaren des Binnenlandes. Aber Sprache und Sitte am Sofe waren griechifch, und mit bellenischen Runftwerten gefdmudt, prangte die Hauptstadt Nicomedien. Der unbedeutende Despot strebte, wie alle Gewalthaber, nach größerer Macht; indessen war ihm Gumenes burch Rriegstüchtigkeit und Sulfsmittel überlegen; auch tonnte er fic, in bie Bobllufte bes Lebens versunten, ju perfonlichen Anftrengungen nicht entschließen.

Da langte der alte Karthagerheld bei ihm an, der sich vor den Verfolgungen der Römer hierher flüchtete. Er lenkte mit Erfolg die bithynischen Streitkräfte zu Basser und zu Lande und soll namentlich in einer Seeschlacht dadurch gessiegt haben, daß er thönerne Gefäße mit giftigen Schlangen auf die feindlichen



Tod des Sannibal.

Berbede werfen ließ. Wir bemühen uns nicht, dem großen Manne in diese käglichen Fehden zu folgen, nachdem wir seine weltgeschichtlichen Thaten bestrachtet haben. Vielleicht aber wagte er noch die leise Hoffnung zu nähren, er könne nach Ueberwältigung des pergamenischen Reiches dem sprischen Könige die linke, dem macedonischen die rechte Hand reichen und dann, die Hellenen und Karthager in den Bund ziehend, die verhaßte Todseindin an der Tiber zu

Boben werfen. Es war eine Täuschung, die letzte des greisen Kriegers; das merkte er, als Flamininus an der Spite der römischen Gesandtschaft in Bithynien anlangte. Die Staatsboten hatten zwar keinen Auftrag, seine Auslieferung zu betreiben, aber sie wußten doch, daß man sie nicht ungern sehen werde, und der eitle Legat, minder edelmüthig, als Scipio, meinte, wenn er den furchtbaren Gegner gefänglich einbringe, einen frischen Ehrenkranz um seine Schläse zu winden. Er gab daher dem Könige zu verstehen, er werde durch Uebergabe des gefährlichen Flüchtlings den Dank und die Gunst des Senats verdienen.

Prusias, hocherfreut, durch ein so leichtes Mittel die mächtige Republik zu gewinnen, sühlte sich nicht im mindesten durch die selbst Barbaren heiligen Pflichten der Gastreundschaft gebunden. Er ließ von Schergen die Wohnung seines Gastes umstellen. Hannibal suchte, als er die feilen Soldtnechte gewahr wurde; durch geheime Ausgänge zu entrinnen. Er fand aber bereits alle Thüren besetzt und zog sich in ein inneres Gemach zurück. Nun stand er am Ziele, ungebeugt, wie einst unter den Stürmen des Krieges in der Fülle des Glückes und in der Liefe des Misslingens. Seine Siege warfen, wie Sterne, ein helles Licht in die Nacht, die ihn umgab; sie umstrahlten das Grab, das sich vor ihm aufthat, das ihn den Lebensstürmen und der Macht der Kömer entziehen sollte. In diesem Gefühle und die Götter des Gastrechts zur Rache für verletzte Treue aufrusend, leerte er den tödtlichen Trank, den er selbst gemischt hatte. Er starb nach den glaubwürdigsten Berichten in demsselben Jahre, in welchem sein Gegner Scipio sein Leben beschloß.

Auch in Griechenland erreichte zu der nämlichen Zeit ein ruhmvoller Mann, ber oft genannte Philopomen, das Ende feiner Thaten. Er hatte mit tapferem Muthe alle Bolter des Beloponneses unter bas Banner des achais iden Bundes versammelt. Mag man immer die Bergrößerungssucht des fleis nen Staates, ben Romern gegenüber, fleinlich schelten, so trifft boch ber Tabel feineswegs ben Mann, ber unbescholten und helbenmuthig ein langes Leben hindurch ftrebte, alle Stamme griechischer Bunge zu vereinigen, um bas gefeierte Bellas mieder in die Reibe der unabhangigen Staaten zu erheben. Das aber mar das Biel, welches Philopomen vorschwebte. Daber entbrannte fein Born, als Meffenien von dem Bunde fich logrif. Mit einem eilends gufam= mengerafften Beerhaufen warf er ben feindlichen Widerftand nieder, ward aber, als er mit einigen Reifigen zu weit ftreifte, in einem engen Bege übers fallen und gefangen. Die Feinde verschloffen den fiebzigiährigen Belden in ein unterirdisches Gewölbe und reichten ibm den Giftbecher, weil fie glaubten, nur fein Tod konne ihnen Sicherheit und Sieg verburgen. Er leerte ben tödtlichen Relch mit berselben Rube, wie Sokrates; aber die Rache blieb nicht aus; die Meffenier murden in mehreren Gefechten geschlagen, mußten die Mörder ausliefern und den Bund auf's Reue beschwören.

## Verfeus von Macedonien.

Noch fak auf dem Throne Alexander's der König Bhilipp. Der Glanz. ber einst den ftolgen Herrichersit umftrablt, den er hatte erneuern wollen, mar vor den römischen Bannern erblichen, aber er fühlte noch Rraft in fic, ben nabenden Untergang aufzuhalten. In seiner blübenden Jugend zeigte er fich durch das Glud verwöhnt, leidenschaftlich, dem Trunke und ber Boblluft eraeben. wantelmuthig, nirgends beharrlich in seinen Unternehmungen; in ber Shule ber Noth mar er zum Manne, zum Beerführer, zum Berricher gereift: da hatten fich feine Talente, feine innere Tüchtigkeit entwickelt. Daber ertrug er mit Unmuth die Abhangigfeit und suchte fich ihr badurch zu entziehen, bag er fich in wehrhafte Berfaffung feste. Er forgte durch Gefete fur Rube. Sicherbeit und Vermehrung der in langen Rriegen geschwächten Bevölkerung. Thracier und Theffalier wurden zum Theil gewaltsam in dem Reiche angesiedelt: Aderbau und Sandel gehoben, Die Gold- und Silberminen, Die verlaffen waren, wieder ausgebeutet. Durch die vermehrten Ginfunfte mar er im Stande, feine friegerischen Ruftungen zu verftarten und die neu erworbenen theffalischen Städte mit Befatungen zu verfeben, thracifche Stämme theils mit Baffengewalt zu unterwerfen, theils durch Geldspenden zu gewinnen.

Der römische Senat warf icheelfüchtige Blide hinüber auf bas Schalten und Walten bes thätigen Mannes. Er hatte ihm gerne mit gewaffneter Sand Einhalt gethan; aber die Rriege in Ligurien, Gallien und Sispanien dauerten ununterbrochen fort, und die Feldherren trugen oft ftatt der Siegesehren blutige Schrammen und Schlappen bavon. Die Burgerichaft aber bezeigte wenig Reigung, mit ihrem Schweiß und Blute den Großen neue Triumphe, Gelb und Runftichate zur Verzierung ihrer Palafte zu erwerben. Deswegen murbe mit der Rriegserklärung gezögert; bagegen nahm man Beschwerben wiber Philipp bereitwillig entgegen. Da erschienen nun jedes Jahr Rlager aus Bellas, Theffalien, Spirus mit endlofen Befchwerben. Romg Gumenes, ber unterthänige Rnecht, tam felbst mit einem schriftlichen Bergeichnif. Er beschwerte fich besonders, daß Philipp die thracischen Seeftadte beseth babe, die er gerne, freilich gegen ben Bortlaut bes Friedensschlusses, mit seinem Chersones vereinigt hatte. Macedonische und romische Gefandte gingen bin und ber: jene, ihren koniglichen Berrn zu rechtfertigen; Diese, Die Sache an Ort und Stelle zu untersuchen. Giner folden Gefandtichaft, welche im Thale Tempe Situng hielt, mußte fich foggr der König felbst stellen, weil die trotigen Schiederichter feine perfonliche Gegenwart forderten. Er fügte fich in die Nothwendigkeit, er gehorchte sogar dem Ausspruche, der ihm die besetzten Städte in Theffalien entzog; boch folof er feine Rede mit den Worten, Die ber verhaltene Grimm ihm ausprefte, noch fei nicht aller Tage Abend, ober vielmehr nach einem Verse Theotrit's: "Roch ift nicht hinab der Sonnen lette gegangen." Indessen hatte er viele bausliche Sorgen. Er ließ feinen jungeren Sohn Demetrius, ben man ibm, als Schubling ber Römer, verbächtigte,

179

v. Cbr.

burch Gift aus dem Wege räumen. Als er nachmals die Unschuld deffelben erkannte, nagte die Reue an seiner Seele und verbitterte seine letzten Lebenstage.

"Perfeus, der alteste Bring, bestieg nach dem Tode seines Baters ohne Biberrede ben macebonischen Berricherfit, und murde auch, ba er ben Frieden von 197 bestätigte, von ben Römern anerkannt. In früheren Rriegen hatte er oft mit Glud einzelne Beerhaufen geführt, auch fonst in Regierungsgeschäften Tüchtigkeit bewiesen; daber blidte das Bolf mit Liebe auf den jungen Konig, ber außerlich durch icone Geftalt, Gewandtheit in forperlichen Uebungen und einen tapfern Arni für fich einnahm. Er war mäßig, gewohnt, seine Leidenichaften zu beberrichen, oder boch zu verbergen, aber ohne den ritterlichen Sinn und das Keldherrntglent, welches Philipp in seiner bessern Zeit entfaltet hatte. Er besag nicht den Scharfblick und die Geiftesgegenwart, das Rechte im Augenblide zu ergreifen, noch den mannlichen Muth, nach dem Bochften au ftreben, ober auch ungebeugt bas Meuferfte au ertragen. Seine fchlangen= fluge Politit scheute fich vor keinem Berbrechen, fie entwarf weitschichtige Blane; aber wenn die Stunde folug, rafd und fuhn zu handeln, erichrat ber Schwächling, ber fie entworfen, por feinem eigenen Berte. Er bereitete mit aller Macht ben Rrieg vor, ruftete ein ftattliches Beer, sammelte Baffen, Borrathe, große Schate, beirathete, um fich Bundesgenoffen zu erwerben, eine Tochter bes fprifchen Ronigs, vermählte feine Schwefter bem bithpnifchen; und doch wünschte er den Frieden um jeden Breis. Als aber der Rrieg unvermeiblich ward, führte er nicht bas Schwert ber Schlachten mit beiben Banden, fondern er begnügte fich mit leichten Stoken und Buffen, mit halben Dagregeln, um den Begner nicht zu reigen; er butete mit geiziger Sand den Beldfcat, ber ihm, weise verwendet, Soldner und Berbundete in Menge zugeführt batte, bis er mit ihm unterging.

So war der Mann beschaffen, der gegen den römischen Uebermuth in die Schranken zu treten magte. Rach vielen Berhandlungen erschienen endlich Gefandte an feinem Bofe, ftolg und gebieterifch, wie die Romer gu fein pflegten, mit der unumwundenen Frage, ob er fich nach den frühern Bertragen auf feine Granzen beschränken wolle. Da wallte fein Born auf, er verficherte, er fei gewohnt, als unabhängiger Fürst zu handeln, und verwies die Staatsboten aus bem Reiche. Dennoch gab er die Hoffnung nicht auf, ben Frieden gu er= halten, und ein anderer Gefandter hatte bie Dieberträchtigkeit, ibn bamit gu vertröften, mahrend ichon der Rrieg beschloffen war. Perfeus verhielt fich inbeffen doch nicht gang unthätig. Er hatte nächtliche Zusammenkunfte mit Sendlingen von Karthago; er bewarb fich um die Zuneigung und Sulfe der griechischen Bolterschaften und mit Erfolg; benn die Bellenen wollten lieber mit den durch Sprache und Sitte verwandten Macedoniern zusammenhalten, als mit den herrischen Fremdlingen aus dem Abendlande. Selbft die Rhodier ichienen ihm freundlich gefinnt; benn fie führten ihm auf ihren Schiffen seine sprifche Braut mit großer Pracht zu. Ware er entschloffen mit ganger Macht vorgerudt, fo hatten ihn die Bellenen mit offenen Armen aufgenommen. Aehnlich

verhielt es fich in Epirus und Ilhrien, wo der Fürft Gentius von Scodra nur macedonisches Gelb erwartete, um fogleich loszuschlagen. Aber zum ent= ichiedenen Sandeln fehlte es dem Ronige an Muth, und feine Schape maren ihm lieber, als die Sulfe des Scodrianers. Dagegen bewies fich als treuer Bundesgenosse der tapfere und mit Recht gepriesene Roths, Fürst der thracischen Odrhsen, der über die Stämme im Rhodope- Gebirge und am Hebrus (Mariba) bis an die Ruften bes ichwarzen Meeres feine Berrichaft ausge= dehnt hatte.

Nachdem endlich durch fonobe Abfertigung bet königlichen Gefandtichaft "171 ber Rrieg erklart mar, brach Berfeus mit feiner gangen Macht von 43,000 Streitern und vielem Beergerathe von feiner Ronigsftadt Bella auf, überfdritt ben Flug Saliatmon und die tambunischen Berge und betrat die Gefilde von Theffalien, wo er mit fturmender Sand Chretia, Myra und andere Stadte, besonders Gonnus, den Schluffel zu dem Engpaffe Tempe, einnahm, dann aber in gunftiger Stellung am Fuße des Offa rubig abwartete, bis ber Conful Licinius Craffus durch die Wildniffe der athamanischen Berge von Spirus herüber tam und bei Gomphi fein erschöpftes Beer wieder ftartte. Als Letterer nach Lariffa und weiter über ben Beneus vorrudte, wo pergamenische, theffalifche und griechische Sulfevoller zu ihm fliegen , ichien eine Schlacht unvermeiblich. Indeffen bie Römer hielten fich hinter ihrem Lagerwalle und liegen die königlichen Reiter die thessalischen Felder verwüsten; benn weber Die Legionen, noch ihr Feldberr glichen jenen furchtbaren Romern, deren Schwerter bie mächtigsten Nationen bezwungen hatten. Durch die Felbzuge in Afien war morgenländische Schweigerei unter ihnen allgemein geworben. Ueppigkeit und Wohlluft hatten in ber Hauptstadt, wie auf bem Lande und selbst in den Lagern, wie eine Best überhand genommen. Der Feldherr mar folaff, Die Rriegezucht fast aufgelöst; alle Unternehmungen geriethen in's Stocken.

Unter folden Umftanden magte fich Perfeus immer fühner hervor. Mit ber gesammten Reiterei und ben Leichtbewaffneten rudte er endlich bis an bas romische Lager. Diesen Trop ertrug der Conful nicht; er begegnete dem Feinde mit gleichen Baffen auf offenem Felde. Der Rampf entbrannte fogleich; ber tapfere Kotys auf dem linken Flügel an der Spipe seiner wild anstürmenden Thracier brach fiegreich in die Reihen der italischen Reiterei, zersprengte und verfolgte fie. Dit gleichem Glud führte ber Konig das Agema (berittene Leibgarde) bes Mitteltreffens und die macedonische Reiterei des rechten Flügels gegen ben Feind. Romer und Griechen, die gegenüber ftanden, suchten ihr Beil in der Flucht, und nur die ichwergeruftete theffalische Reiterei, sowie Konig Eumenes in ber hinterhut gab, in fester haltung gurudweichend, ben Flüchtlingen Schut. Aber nun erschien von freien Stücken die ftreitbare Phalanx auf dem Schlachtfelbe, beren Stoß die Riederlage ber Römer vollenden mußte. Indeffen ber König scheute sich, das Aeußerste zu wagen; er ging mit Gefangenen und Baffenbeute in sein Lager zuruck. Er hatte nur 60 Mann verloren, während

der Feind 2200 Mann todt auf der Wahlstatt und 600 Gefangene einbüßte. Dennoch ließ er den Conful ohne Hinderniß über den Veneus zurückgehen und

that Friedensvorschläge, die natürlich ber Romer ftolg gurudwies.

In allen Städten von Hellas feierte man den Sieg und machte fich bereit, von Rom abzufallen; allein Berfeus blieb in unbegreiflicher Berblendung unthatia. Er überfiel zwar nochmals gerftreute romifche Boften, welche Betraibefelber plünderten, bieb einen Theil berfelben nieder, 20a fich jedoch bald nach ben nördlichen Thälern gurud. Licinius, ber nunmehr freie Sand batte, eroberte einige unbedeutende Blate in Theffalien und rudte vor das moblvern. Ghr. theidigte Gonnus. Er betrachtete fich die Festungswerke und bezog bann bie Winterquartiere, ba ibm Gefahr und Arbeit zu mubfelig ichien. Im folgen= ben Jahre suchte er fich gefahrlosere Beschäftigung in Griechenland, wo er mit tüchtigen Brandschatzungen seine Sadel fullte. Der andere Conful Caffius, . der in Oberitalien die Ligurer und Gallier zu Paaren treiben follte, mar, fo ju fagen, gang abhanden gekommen. Die Siedler von Aquilega, die in Rom um Berftartung gegen die Barbaren baten, berichteten, er habe fein Beer mit Mundvorrath verseben und sodann den Marich in nordöstlicher Richtung an= getreten, um, dem Borgeben nach, in Maccdonien einzufallen; fie hatten feit= bem nichts von ihm gehört. Der Senat war erstaunt über solche Willführ; nach Ausgang des Amtsjahres verfügte er eine Rlage gegen den verlornen und seitdem wiedergefundenen Conful, da mittlerweile Alpenvölker, Iftrier und Murier über unerhörte Plunderungen und Mighandlungen Befchwerden vorbrachten. Der Mann ließ melden, er fei in Amtogeschäften abwesend, mab= rend er boch auf seinem Landaute in ber Nachbarschaft ben Bau einer Bafferleitung anordnete.

Kaft noch schlimmer, als die Oberbefehlshaber, verfuhren die Prätoren und Admirale. Haliartus in Bootien wurde zerftort, Chalcis auf Guboa ausgeraubt, Abdera geplündert, Athen, Theben und andere Städte mußten unerschwingliche Beifteuer entrichten. Nur die Stadte, welche die Thore verschlossen und ihre Mauern vertheidigten, blieben verschont, weil man leichtere Arbeit bei Freunden und Bundesgenoffen batte. Der Senat befahl Wiedererftattung, Lösung ber in Sclaverei verkauften Burger; er ließ in allen helleni= ichen Staaten bekannt machen, daß man feinem romischen Beamten ohne feinen besondern Auftrag Lieferungen leiften solle; es ward badurch nicht beffer. Der folgende Conful Soft ili us trat in die Fußtapfen seines Borgangers. Er ware beinahe auf der Reise von macedonischen Reitern aufgegriffen worden. 2013 er darauf über die kambunischen Berge in Macedonien eindringen wollte, er= litt er überall Berluft und mußte mit feinem übel zugerichteten Rriegsvolt ben Rudzug antreten. Biele Mannichaft verließ bas Beer, um am beimischen Berde auszuruhen, die Wunden zu beilen und ben Raub zu verzehren. Der Legat Appius, der in Illyrien auf ähnliche Art Krieg führte, erlitt durch einen hinterhalt eine völlige Riederlage und mußte endlich bas ganze Land räumen.



Perfeus auf bem Mariche durch die theffalifchen Schluchten nach Illyrien.

Durch diese Borgange ermuthigt, machte Perseus Fortschritte in Thessalien, brang mit Anfang bes Winters über unwegfame Berge bis nach Aetolien, wo er Anhang fand, bann über Gis und Schnee nach Illyrien. Er eroberte baselbst die Stadt Ustana, trot ber zahlreichen römischen Besatung, und die meisten festen Plate; er zog sogar die Epiroten auf seine Seite, die bisher feindlich gewesen waren. Um das römische Heer bekummerte er sich so wenig, daß er die Dardaner, die alten Erbfeinde des Reiches, überfiel und jum Theil in blutigen Gefechten aufrieb. Sobald im folgenden Jahre die römische "169 Macht unter bem Conful Q. Marcius Philippus, der neue Legionen berbeiführte, in Bewegung mar, eilte er an die Granze, um die kambunischen und olympischen Berge zu vermahren. Der neue Feldherr, schwer und did von Rörper, aber von mittelmäßigem Berftande, hatte früher im gallischen Kriege wenig Lorberen geerntet, den König aber durch Borspiegelungen von Friedens= hoffnungen arg getäuscht. Er wollte jest, im Alter, fich die Kranze verdienen, die bisher das Schickfal ihm verfagt hatte. Er beschloß, um jeden Preis einen Beg nach Macedonien zu eröffnen. So führte er denn, weil der Tempepaß beset und befestigt mar, das Heer auf gutes Glück in die schwer zugänglichen, stellen Berge des Olympus und zwar zu Roß und zu Fuß, mit Sack und Pack und felbst mit Elephanten. Unter unfäglichen Beschwerden arbeitete man sich

durch Schluchten, wo eine Handvoll Leute die vereinzelt auf= und abwärts kletternden Heerhaufen mit Mann und Maus erschlagen hätte, bis zur Höhe. Bon dem Bergrücken erblicken die Krieger das offene Land, das königliche Lager, die Städte Dium und Heracleum und das Meer, aber auch nahe vor sich in dem Engpaß, der zu durchschreiten war, 10,000 wohlgerüftete Macebonier. Hier gab es zwei Lage lang heiße Kämpfe ohne Erfolg. Man mußte sich weiter seitwärts wenden, um den Feind zu umgehen, und so erreichte man

zulett den Fuß des Bebirges. Perseus hatte von seinem Lager aus die Römer erblickt, das Waffengetofe gebort, ohne irgend eine Bewegung zu machen. Als er aber erfuhr, bem Feinde fei das unbedachte Bageftud gelungen, verlor er vollends ben Ropf, rannte dabin und dorthin, machte den Oberften Bormurfe, gab Befehle, Die Schiffe zu verbrennen, die Schape in's Meer zu werfen, widerrief fie fpater und jog fich gulest nach Bodna gurud, nachdem er die unbezwinglichen Feften bes Tempe : Thales im Ruden bes Feindes und vorwarts die Stadt Dium geräumt hatte. Ohne diefe Ropflosigkeit des Ronigs ware das zwischen ben Engen von Tempe und Dium eingeklemmte romifche Beer von Sunger, oder bei dem Rudzug über das Gebirge von der Verfolgung aufgerieben worben. Indeffen mar noch immer die Berpflegung ichwierig, als man im feindlichen Lande vorrudte, und der wohlbeleibte Consul vermochte so wenig, als fein Rriegsvolt, die magere Roft zu vertragen. Er marichierte wieder rudwarts bis Beracleum, wo ihm die gefüllten Magazine bes Tempe= Thales zu Gebote ftanden. Berfeus, der jest zur Befinnung tam, folgte ibm unverweilt und nahm an den fteilen Ufern bes Enipeus eine fo fefte Stellung, daß bem Feinde nichts Underes übrig blieb, als rubig das Lager ju buten und beffere Beiten zu erwarten.

Schlimmer, als dem Heere des Consuls, erging es der Flotte, die der Prätor besehligte. Die Mannschaft versuchte nacheinander die Städte Thessalonice, Kassandra; Torone, zuleht Demetrias mit stürmender Hand zu nehmen, trug aber überall nur Beulen und blutige Köpfe davon. Als der König Eumenes, der die Römer auf diesen Kreuz und Querzügen begleitet hatte, den schlechten Fortgang ihrer Wassen sah, steuerte er mit seinem Geschwader der heimischen Küste zu und ließ sie forthin ihre Fehde allein aussechten. Auch die Rhodier waren unzufrieden und entschieden wendete sich der Stodrianers Fürst Gentius auf macedonische Seite, obgleich ihm der geizige Perseus die

bedungenen Sülfsgelder gurudhielt.

### Lucius Aemilius Paulus.

In Kom waren alle Blicke auf Macedonien gerichtet, wo die Angelegensteiten in einem trostlosen Zustande waren. Man suchte einen Mann, dem man mit Bertrauen den Krieg übertragen konnte, und fand dazu keinen geeigneter, als Lucius Aemilius Paulus. Er, der Sohn jenes Aemilius Paulus, der die Niederlage von Canna nicht überleben wollte, von altem Geschlecht,

aber geringem Bermögen, wurde fast einstimmig zum Consul erwählt. Obsgleich durch tapfere Thaten in Hispanien und Ligurien schon vielsach bekannt, war er erst jetzt, in seinem sechzigsten Lebensjahre, in seinen Bewerbungen um das Consulat glücklich, da man nunmehr auf Tüchtigkeit, nicht, wie sonst, auf Reichthum und prunkvolles Auftreten Rücksicht nahm. Er war ein Mann praktischem Sinn und tapferer Hand, einsach in seinen Sitten, doch der griechischen Sprache und Literatur nicht unkundig. Mit den Scipionen stand er in Berbindung, wie denn des Afrikaners Sohn einen seiner Söhne, den berühmten Scipio Aemilianus, adoptirt batte.

Er besaß so sehr das allgemeine Bertrauen, daß ganz nach seinen Angaben die Legionen ausgehoben wurden, nämlich zwei für Macedonien, ebensoviele unter dem Prätor Anicius für Juhricn und genügende Mannschaft für die Flotte des Prätors Octavius. Die drei Besehlshaber gingen auf ihre Posten, und mit ihnen zog ein anderer Geist in die Lager ein. Zuerst machte diese Ersiahrung Gentius, der Fürst von Stodra. Binnen vier Wochen wurde er aus dem Felde geschlagen, in seiner Hauptstadt belagert und mit Weib und Kinzdern gefangen. Octavius setzte die Seemacht, die fast ganz von Mannschaft entblößt war, wieder in den gehörigen Stand und segelte, ohne sich mit Aufsbrüngung der macedonischen Boote zu befassen, nach der feindlichen Küste.

Um schwierigsten mar die Lage des Consuls; aber er brachte, wie durch einen Zauberschlag, eine völlige Umwandlung hervor. Das Heer litt Mangel an Trinkwaffer; er ließ Brunnen graben, weil er gang richtig folog, bas nabe Gebirge muffe unterirbifche Bafferadern nach bem Meere entfenden. Das Rriegsvolt, das fonft mit mußigem Geschwät über ben Feldherrn, über Senat und Burgerichaft die Zeit todtichlug, mußte täglich Waffenübungen vornehmen. Er selbst war dabei zugegen, gab Anleitung, ermunterte, tadelte und weckte den alten Römergeift, daß sich die Rrieger wieder für die ersten der Welt hiels ten und Schwert und Pilum über alle andern Waffen fetten. Er beschaute das feindliche Lager jenseits bes Enipeus, bas ber Konig mit Mauern und Thurmen unbezwinglich gemacht hatte. Sofort ließ er die leicht geruftete Mann= icaft in den seichten Flug vorgeben, wo ihr der Feind in gleicher Ruftung begegnete. Aber in diefem Rampfe, der mit Bfeil, Burffpieg und Schleuderftein entschieden murde, maren die Romer ihren Gegnern nicht gemachsen. Biele erlagen den Geschoffen; auch richteten die weittragenden Ratapulten und Balliften, welche die Macedonier ungemein vervollkommnet hatten, eine große Niederlage unter ihnen an. Indeffen ließ der Conful den Kampf ohngeachtet bes Berluftes mehrere Tage fortseten. Die Legionen saben knirschend bem blutigen Spiele 34; nur die ragenden Zinnen des feindlichen Lagers hielten fle ab, gum Sturme vorzuruden. Als fie aber eines Morgens wieder hinüber blidten, und die leichten Bölfer fich schlagfertig machten, war die feindliche Stellung verlaffen. Man erfuhr, der Feldherr habe still und heimlich einen Heerhaufen über die tambunischen Berge gesandt, Nachts die feindlichen Bosten auf der Sohe über= fallen laffen und burch biefe Umgehung ben Ronig jum Rudzuge gezwungen.

12\*

Sobald die nöthigen Erfundigungen eingezogen, und die Borbereitungen getroffen waren , jog das Heer vorwarts gegen Bydna, wo Berfeus eine neue Stellung genommen hatte. Stürmisch verlangten die Legionen den Rampf, als fie die Macedonier, zur Schlacht gerüftet, vor fich faben; aber ber Feldberr, die Ermudung seiner Schaaren mahrnehmend, ließ ein Lager aufschlagen. Much bier ichied ein feichtes Baffer die tampfbegierigen Gegner. Gin Streit beim Tränken der Rosse veranlagte am folgenden Tage ein Gefecht; Die wilden Thracier fturmten berüber; bie Romer eilten den Ihrigen zu Sulfe; Die Schlacht mar nicht langer aufzuschieben. Ueber die Ebene bin breiteten fich die macedonischen Maffen aus: Die Silberfciloner mit Goldschmud und purpurnen Leibroden, die Erziciloner nicht minder ftrablend im Glanze ber Baffen, beide Bhalangen der Rern des heeres, dann auf beiden Flügeln die leichter gerüfteten Rundschildträger und die feurigen Thracier. Gefilde blibte von Schilden und Ruftungen; die Bfeifen schrillten, die Tromveten schmetterten, der taufendstimmige Rriegsruf ichallte in den Bergen wieder, der Sarissenwald mit den blitenden, todbringenden Spiten zog nach dem römischen Lager, aus welchem die Legionen in fester Ordnung ihre Reihen ent-Die muthigen Beligner trafen querft auf die Rundschildtrager im wuthenden Anfturg. Sie suchfen fich eine Bahn zu brechen, fie gerhieben die Langen, drudten fie mit ben Schildbudeln gur Seite, ber Tribun warf das Banner unter den Reind, aber Alles vergeblich. Bormarts bewegte fich der Langenwald, die Sariffen, mit beiden Banden zum tödtlichen Stofe geführt, burchbohrten Schilbe, Panger und Manner. Das erfte Glied ber Beligner ward niedergestoßen, dann das zweite; auf der gangen Linie festen fich Die Bhalangen in Marich, unwiderstehlich, Bunden und Tod verbreitend, unerschüttert von dem Anprall der Legionen. Es war ein furchtbarer Anblid, wie die ehernen Maffen über die Ebene nach den Boben vordrangen; felbst bem idladtengewohnten Feldberen ichlug bas Berg in ber Bruft.

Als Nemilius die kämpfenden Heere mit erfahrenem Blid überschaute, bemerkte er, daß da und dort in der seindlichen Ordnung beim Borrüden Zwischenräume entstanden. Durch die Reihen sprengend, besahl er den Hauptleuten, im Reil einzudringen, wo eine Lücke sei. Er selbst warf sich mit einer Legion zwischen die weit vorgeschrittenen Rundschildträger und die Erzschildener. Auf dem rechten Flügel wichen Leichtgerüstete und Thracier vor den Elephanten, welche die Römer mit sich führten. Die Latiner drangen nach und kamen der Phalanx in die Flanke. Nach und nach gelang es immer mehreren Cohorten, sich in die ehernen Massen zu drängen. Der Kampf lösste sich in Einzelngesechte auf und nun würzte das römische Schwert mit zerstörender Gewalt. Der König sah die Niederlage seiner tapfern Streiter; anstatt aber an der Spite der Reiterei, die gar nicht zum Schlagen gekommen war, der Phalanx zu Hülfe zu eilen, sprengte er, begleitet von seiner berittenen Garde, nach dem pierischen Wald und dann weiter nach seiner Hauptstadt Pella, wo er um Mitternacht anlangte. Der Schreden batte ihm Besinnung und

Thatfraft geraubt; er that nichts jur Rettung seines Reiches, seiner Ehre oder auch nur feines Gefolges. Daber gerftreuten fich bie Bolfer, Die ber Riederlage entronnen waren, und nur Creter und Thracier, nach seinem Golde lüstern, folgten ihm gen Amphipolis und in die Boote, welche ihn von da nach Samothrace, der für heilig geachteten Infel, führten. Gben babin fteuerte auch ber Brator Octavius, ber begierig war, ben macedonischen Herricher felbst in Gewahrsam zu bringen. Diefer vertraute fich einem Ereter an, ließ beimlich einen Theil seines Gelbes auf beffen Schiff bringen und schlich um Mitternacht an den Strand, um das rettende Fahrzeug zu besteigen. Der Schiffer hatte indeffen mit ber toftbaren Fracht das Weite gefucht und feinem gefallenen Berrn überlaffen, für fein ferneres Forttommen zu forgen. Der armselige Ronig, ber im Glude sein Gold mehr geliebt, als Rriegeruhm und Berrichaft, zeigte fich jest im Unglud in feiner ichamlofen Erbarmlichkeit. Er überlieferte fich und seinen altesten Sohn Philipp bem römischen Brator.

Auf dem Siegesfelde bei Bodna lagerte Aemilius Baulus; aber feine Stirn mar trop ber glangenden Erfolge umwölft; benn fein blubender, fiebenzehnjähriger Sohn Bublius Scipio Memilianus war von der Berfolgung der Feinde noch nicht gurudgefehrt. Als aber der Jungling am fpaten Abend mit Beute beladen eintraf, als ein Bote nach dem andern glückliche Nachrichten überbrachte, als an den folgenden Tagen die Städte ihre Unterwerfung anzeigten, da pries er fein Geschick und die Gnade ber Botter, die folde Fulle über sein ergrautes Saupt ausgebreitet hatten. Er nahm hierauf Burgen und Städte in Befit, bemächtigte fich vieler Runftwerke und Waffen, namentlich eines königlichen Schiffes von fechezehn Ruberreiben, und batte den ganzen Sommer vollauf mit Anordnungen zu thun. Im folgenden Jahre bereif'te er Griechenland. Da staunte er über die fünstlerische Bracht, womit "167 Athen, Corinth und andere Städte geschmudt waren. Als er in den Tempel Bu Olympia trat und des Phidias Meisterwert fah, betrachtete er es lange mit heiliger Chrfurcht. Es ichien ihm, als throne ber Bater ber Götter und Menichen felbst vor ihm und fordere von ihm, bem Sterblichen, die Opfer ber Berehrung. Nach feiner Rudtehr berieth er mit zehn Bevollmächtigten bes Senates die fünftige Verfassung Macedonien's und beschied hierauf Abgeordnete aus allen Städten, sowie aus ben bellenischen Staaten, nach Amphipolis. Dafelbft murden prachtvolle Spiele, Wettfampfe und Gaftmabler gefeiert; dann eröffnete er, fitend auf bem curulifchen Stuhl, und von glanzendem Befolge umgeben, ben Willen des Senats. Macedonien, fo lautete feine Bot= ichaft, foll frei, aber in vier republikanische Staaten getheilt sein. Republiten, nach dem Mufter des römischen Staates regiert, sollen unter sich feine Berbindung, keinen Berkehr haben, nur die Hälfte der bisberigen Steuern, aber freilich nach Rom, entrichten, die Gold = und Silbergruben nicht mehr bauen, auch keinen handel mit Salz und Schiffsbau treiben. So gebot der Sieger, und das bezwungene Boll mußte gehorchen, wenn es auch die Babe einer aufgedrängten Freiheit verschmähte, wenn auch fein Berg blutete über

Die gemaltjame Berftudelung bes alten Reiches, und wenn auch fein außeres Woblergeben litt burch bie Entziehung bes gewohnten, einträglichen Bertebrs. Dag ber Senat bei biefer Anordnung mit politischer Rlugbeit ver: fubr, um Macetonien in völliger Chnmacht und Abhangigfeit zu erhalten, bedarf teines Beweises. Memilius Baulus zeigte bei ber Ausführung, bağ er bie Abficht wohl begriff und bagu ber rechte Mann war. Sein Triumphqua mar glangend und bauerte brei Tage. Als Berfeus mit feinen Rindern vor bem Bagen ericbien, ba fühlten auch die verharteten Romer Mitleid mit den Unmundigen, Die lächelnd, in völliger Untunde ber Umftande, ihre bunten Rleibchen betrachteten. Der entthronte Ronig ertrug bas Leben und bie Schmach; er wurde nach Alba am Fucinus: See gebracht, mo er fein erbarmliches Dafein noch fortichleppte. Giner feiner Sohne verjab tajelbit in fpaterer Beit Schreiberdienfte. Der weise Cineas, ber Abgeordnete bes Konias Borrbus, batte einft ben romifchen Senat wegen feiner bochbergigen, murberollen Sandlung eine Berfammlung von Ronigen genannt; nach bem Tage von Podna mar jeber Senator ein Ronig ber Ronige. Denn alljabrlich ericbienen Abgefandte von naben und entfernten Bolfern mit golbenen Rrangen und anderen Gaben und Schmeicheleien, um der berrichenben Stadt ibre Dulbigung bargubringen. Gin Sobn Mafiniffa's erklärte, fein Bater betrachte fich nur als einen Bafallen und Bachter bes romifchen Bolles. Prufias von Bithonien ericbien felbft und nannte fich gar einen Freigelaffenen Rom's, mas ibm zu besonderer Gnade angerechnet murbe.

Babrend bes macedonischen Rrieges batte man bie Angelegenheiten in . Sprien aus ben Augen gelaffen. Da erschienen nun Abgeordnete aus Aegop: ten in Sad und Niche, mit langen Barten gum Zeichen ber Trauer. Sie baten um Gulje gegen ben freischen Ronig Anticous Gpipbanes, ben Gobn bes bei Magnefia geichlagenen Groftonias, indem berfelbe faft ibr ganges Reich erobert babe. Gine Befandtidaft unter Borillius Lanas ging fofort ab, um bem Eroberer in Bute Einbalt zu thun. Untermegs, in ben griedischen Bewässern, erfuhren bie gestrengen Berren von bem Siege bei Pobna. Sofort traten fie querft in Rhobus mit berben Drobungen vor bie gitternte Bollsmenge, bann in Acgopten vor Antiodus, ber fic aniciate, mit ber Ginnabme Alexandrien's feine Eroberung zu beschließen. Popillius machte ben Konig mit bem Billen bes Senates befannt, vom Rriege abgulaffen und bas feintselig bebandelte Land zu räumen. Der König erbat fich einige Tage Frift gur Berathung mit seinen Dienern, allein ber Romer gog mit feinem Stabe einen Rreis um ihn und sagte barich, bevor er die Linie überschreite, mune er Antwort geben, ob er bem Auftrage nachkommen werbe, ober nicht. Der arme Ronig war in recht peinlicher Berfaffung; er follte auf ben Erfolg feiner Siege, auf alle feine Eroberungen Bergicht leiften, weil es ber finftere, raube Mann in ber Toga so verlangte; aber er kannte die Stadt an der Tiber und die Schwerter der Les gionen, und er geborchte, wenn auch mit unmuthigem, widerftrebendem Bergen.



Ruinen bon Rartbago.

# II. Dritter punischer Krieg.

hier breiten ihre Schatten die Piniengänge, Dort duftige Cedernlauben in reicher Menge Und hohe Palmenwipfel, vom Bind entrollt, Und fanfter hohen Gipfel im Sonnengold Und eine Stadt, gebrochen die Zinn' und Mauer, Bie bei dem Freudenfeste ein herz voll Trauer, Gleich den geweinten Thränen im Lebenstrang. Gleich einem Lied voll Sehnen bei'm Bechertlang.

## Mafiniffa gegen Karthago.

eber die Kenner der Wüste herrschte noch Masinissa, der kühne Keitersmann, der dem großen Scipio in seinen Schlachten zur Seite gesochten hatte. Er war alt und grau geworden; aber noch tummelte er, ein stattlicher Greiß, das slüchtige Roß; noch schwang er den Speer, noch erglühte in seinem neunzigsten Jahre sein Herz von Thatendrang und Herrschusst, wie in den Tagen seiner blühenden Jugend. Er hatte seine Völker zum Theil an den Ackerbau gewöhnt, die Städte bevölkert und besestigt, die Stämme des Gebirges zinsbar gemacht; dabei erfreute er sich der Gunst des römischen Volkes, dem er zu schmeicheln verstand. Da gedachte er nun, sich auf Kosten der geschwächten karthagischen Republik zu vergrößern, vielleicht auch wohl den ganzen Staat mit seinem eigenen Gebiete zu vereinigen. Die unbestimmte Fassung des Bertrags gab dem schlauen Afrikaner freien Spielraum. Es war nämlich darin

festaesett. Rarthago solle alle jest ober früher besetzen Bebietstheile Rumibien's juruderstatten. Darauf gestübt, erbob ber Ronig Unfprüche; ftatt aber feine Rechte urfundlich barguthun, wendete er, als letten und bochften Beweisgrund, die Gewalt an. Zuerst forderte er Emporia, das sind die fruchtbaren Ländereien und Städte an der füdlichen Rufte , wo die Untiefen der fleinen Sprte die Schifffahrt unficher machen. Er nahm fie ohne Umftande in Befit, da die Republik entwaffnet war und nur durch Klagen in Rom dem Räuber ibres Gutes entgegentreten durfte. Gefandte gingen bin und ber: aber ichlieklich erhielt der Sauptling einen gunftigen Ausspruch. Run fcbritt er in feinen Erwerbungen weiter. Die Riederungen am Bagradas ichienen ihm fo eintrag-- lich und wohl gelegen, daß sie, wie er vorgab, nothwendig in irgend einer Beit zu Rumidien gehört haben mußten. Er bemächtigte fich ihrer mit ben Baffen in ber hand, worauf das vorige Spiel wieder begann. Bunische Befandte flagten lange vergebens, endlich aber feste fich eine gur Untersuchung bestellte Commission in Bewegung, an beren Spipe ber alte M. Borcius Cato ftand.

Uls die Pentere mit den senatorischen Männern an Bord um das Vorgesburges birge steuerte, welches das schöne hieß, und längs der Küste suhr, bewunderten die Kömer die trefslich angebauten Fluren, die Dörfer und Landsitze, die mit verschwenderischer Pracht aufgebaut und geschmuckt waren. Ihre Bewunderung steigerte sich beim Anblicke der Hauptstadt selbst, die während der Friedensigabre durch Fleiß und gewinnreichen Handel nicht nur allen Berlust ersetzt hatte, sondern auch stolz und mit prachtvollen Gebäuden geschmuckt auf ihrer Halbinsel sich erhob. Sie suhren in den Hasen ein; sie erblickten die Flotten, das aufgehäufte Kriegsmaterial, die Waarenlager, das Volksgedränge, die Tempel und Paläste; da gedachte Cato der Möglichkeit einer abermaligen Schilderhebung der Nebenbuhlerin Kom's vielleicht unter einem Helden, in dem die Kraft und das Genie Hannibal's wieder ausseles.

Wir betreten mit den römischen Botschaftern die merkwürdige Stadt, um uns ihre Lage zu vergegenwärtigen. Sie lag auf einer Halbinsel, deren nordöstliche Spitze ein Vorgebirge (jett Cap Camart) bildete, während die südliche in einen ähnlichen Borsprung (Cap Charthagine) auslief. Das nördelich tief in's Land vorgedrungene Meer ift jetzt durch Sandanhäusungen des Bagradas ein See (Sukarah). Auch den Busen von Tunes verschließen jetzt Dünen, die vormals nur eine schmale Landzunge bildeten. Auf der vier Stunden großen Halbinsel erheben sich verschiedene Hügel, von denen der süd-

lichste die Burg Byrsa trug.

Die Häfen, ein kolossales Werk von Menschenhand, nicht durch die Natur gebildet, haben ihren Zugang auf der Südseite. Man segelte um einen vorspringenden künstlichen Damm und lief, wenn die schließende Kette des Eingangs gefallen war, durch den Kanal in das Mandracium, den Handelshafen. Eine doppelte Mauer umschloß den weiten Raum, der ein längliches Rechteck bildete, dessen hintere Seite aber bogenförmig gewölbt war.

Auf der mit Platten belegten Mauer lief ein Weg für die Matrosen sherum, welche die Fahrzeuge zogen. Weiter zurud erblickte man die prächtigen Quais (M M"), wo Magazine und Waarenlager jeder Art ihre Schäte zeigten.

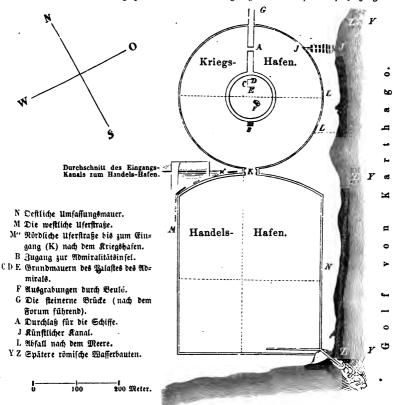

Die beiden Safen von Rarthago. (Rach Beule.)

Durch eine sehr enge Wasserftraße (K) kam man in den Kriegshafen, Kothon genannt, in Form eines regelmäßigen Kreises und von hohen Boll-werten eingeschlossen, damit nicht ein Späher die Rüstungen verrathe. Er war anzusehen wie ein Feensaal, dessen Boden stüssiger Krystall, dessen Umschließung eine Marmorcolonnade bildete, während sich der saphyrblaue himmel als Decke darüber wölbte. Ringsum waren nämlich 220 zierliche, bedeckte Hallen angebracht, von denen jede Raum für eine Galeere darbot und mit zwei Säulen sammt dem darüber gelagerten Gesims verziert war.

In ter Mitte tes Bauns rubete eine Insel, von ähnlichen Hallen umgeben, aber in Terrassen auswärts neigent, deren oberste der Palast des Admirals einnahm. In rothen und gelben Farben glanzte das über die gesammte Anlage hervorragende Haus des Beschlästaders (CD), der einst seine Bessehle in die entlegensten Gewässer vorsandt hatte, jett aber demüthig den rösmischen Gesandten die verschiedenen Anstalten zeigen mußte. Er geleitete sie darauf über die steinerne Brücke (G), die nach dem Lande führte, nach dem Jorum, wo beide Susseten der Stadt die unwillkommenen Fremdlinge ehrsturchtsvoll begrüßten.

Micht in der Mitte Karthago's, sondern in der Rabe des hafens mar ber Versammlungeplat bes Volkes. Da wogte bie Menge geschäftig von früh bis fpat. Senatoren, Raufherren, Runftler, Sandwerter, Schiffer, Lafttrager brangten, burchtreugten fich in dem offenen Raume zwischen der Ginfriedigung von Marmorballen, Balaften, Baarenlagern, Statuen und Beiligthumern, Aber welche ber Tempel Baal's, bes Sonnengottes und bes himmelstönigs. emporitieg. Dier, ober in einem ähnlichen Tempel ber Burg mar es, wo in Beiten ichweren Unglude Menschenopfer auf dem Altare des Gottes bluteten. ber bie zeritorende und bod belebende Sonnengluth verfinnlichte. Enge, von lechaltorinen Daufern begrangte Strafen führten weiter nach ber bochgele= genen Bria, ber Burg von Karthago, mo fich alle Bracht und Berrlichkeit ber Stadt quiammentrangte. Steil, mandahnlich erhob fich ber felfige Boden; baber war eine breite Treppe von fechstig Stufen angebracht, die aber burch flinftliche Worrichtungen im Falle brobenber Gefahren weggenommen werden Munte. Wenn man binaufftieg, fo batte man vor fich den Tempel bes Esmun. bes Shirmberen ber Republit. Dell ftrablte bas prachtige Beiligthum im Mange bes weifen Marmors ber aufgebenden Sonne entgegen; benn feine Borberfeite, win ferintbiiden Gaulen getragen, mar nach Often gerichtet und nahm mit Mallen. Briefermebnungen, Statuen und Runftwerfen ben morgen= warte gelegenen Theil bes Quaels ein. Esmun, ben Romer und Grieden Mesjular i Nottepiech nannten, mart als ein Ausflug Baal's gedacht, abnlich bem alentialle verebren meriden Melfartt, als ber Gott ber irbifden Rulle, bes Mundelf und ber Weinntheit. In fein Laus grangte ber Tempel ber Dibo, ber murbinben Webructen und Schungeitein Rartbage's, beren alterthumliche Bobung in ibier ihmitaliern Binradbeit von bem Beiligthume umichloffen murbe.



Ruinen der Bafferleitung von Rarthago.

das Wasser in die Stadt, wo man sich jedoch häusiger des in Cisternen gesammelten Regenwassers bediente. Die noch vorhandenen Ueberreste des Uquäducts stammen allem Anscheine nach aus den Zeiten des späteren, römischen Karthago. Gegen Westen breitete sich die Landenge aus, bedeckt mit Fruchtseldern, Plantagen von Feigen- und Oelbäumen, Oörfern und Villen, zwischen
denen Pinien, Cedern und einzelne Palmen sich erhoben. Auf den angränzenden Seen von Tunes und Sukarah, damals Meerbuchten, wiegten sich Fischerund Handelsbarken, und Flamingo's schritten auf den Sandbänken umher,
oder entsalteten im Fluge ihre glühend rothen Schwingen.

Im Norden sah man große, von Kuppeln überwölbte Cisternen, zwanzig an der Zahl, jede einen Wasserbehälter von 100 Fuß Länge und 30 Fuß Breite umschließend, und weiter einen zweiten Theil der Stadt, das prächtige Magalia oder Megara, wo in pruntvollen Landhäusern und Gärten der üppige Reichthum mit seinem Zauberstade alle Genüsse des Lebens, allen Uebersluß der sinnlichen Befriedigungen hervorgerusen hatte. Noch weiter gränzte an diesen Stadttheil der Hügel, dessen jenseitiger Abhang die Behausungen der Todten umschloß, die Nekropole Karthago's. Da ruheten in ausgehauenen, oder gemauerten Grabstätten die Körper der Hunderttausende, die des Lebens Lust und Last getragen hatten und den Untergang ihrer herrlichen Stadt nicht mehr erblickten. Kein äußeres Denkmal bezeichnete die Ruhestätte der Arsmen und Reichen; nur duftiger Thymian, Rosensträucher, Pinien und Sykosmoren überlagerten das Todtenreich, das, wie ein stiller Garten, in der Rähe der geräuschvollen Stadt sich ausbreitete.

Byrsa gegenüber, nur durch eine schluchtartige Straße getrennt, erhob sich ein anderer Hügel. Auch er trug auf seinem Gipfel Tempel und Paläste, unter denen das Heiligthum der Astarte besonders hervorglänzte. In seiner innern Halle stand das verehrte Bild der Göttin, die ausgebreiteten Hände wie Lotosblätter, das scheibenförmige Haupt mit dem Halbmond getrönt, geheimnisvoll, wie die seuchte, beruhigende Nacht im Dämmerlichte des Mondes, dessen Sinnbild sie war. Noch andere dem Himmelskönig und ihr, der Königin, geweihte Heiligthümer erhoben ihre Zinnen über die unendlichen Massen von Häusern und Palästen, alle von weißem, oder von buntem numidischen Marmor glänzend. Darin waren außer den Götterwohnungen auch Säle für Beamte, Richter und Bürgervorssteher. Namentlich versammelte sich der Senat im Tempel des Esmun, damit der Schirmherr der Stadt ihre Berathungen zum Heile des Vaterlandes leite.

Die-gange Stadt, in welcher fich eine Bevölkerung von 700,000 Menfchen bewegte, bedeckte die Halbinsel von vier Meilen im Umfang und war durch tolossale Mauern vertheidigt. Nach dem Meere bin, wo zugleich Felfen den Angriff verhinderten, waren diese Werke einfach, aber dreifach nach der Land= feite. Die aus behauenen mächtigen Werkstüden aufgeführten Mauern hatten eine Dide von 30 und eine Bobe von 45 fuß. Ihre Augenseite mar zierlich in Felder getheilt, die fortlaufende Reiben von Rreugen mit Rosen im Mittels puntt darftellten. Im Innern berfelben befanden fich in brei Stockwerken über einander Stallungen für Elephanten und Pferde, Sale für bas Rriegsvolf und ansehnliche Magazine. Die Burg, beren Sudfeite mit den Bertheibigungs werten der Stadt zusammenfiel, batte eine abnliche Mauer. Sie bot eine 6 Fuß dide Steinmasse bem Feind entgegen, bann tam ein fcmaler Bang, bierauf wieder eine Steinwand von 4 Fuß, hinter welcher fich 12 Fuß tiefe und 10 Fuß breite Bemacher in Sufeisenform ausdehnten. Die ftarten 3mifchenmauern, die Wölbungen der Stodwerke, die Ausammensebung der Raume gaben bem gangen Werte eine Festigkeit und Glafticitat, bag es allen Belagerungsmaschinen der damaligen Zeit Trop bieten konnte.

Staunend betrachteten die römischen Gesandten den Reichthum und die Festigkeit der Stadt, ihre für den Welthandel, wie für den Krieg geeignete Lage, die Fruchtbarkeit der Umgebung, ihre gefüllten Zeughäuser, ihre Borztäthe an Rüstungen, Wursmaschinen, an Material zum Schiffbau. Da erzwachten Wißgunst und Besorgniß besonders in der Seele des alten Cato, und er dachte bei sich, was er forthin bei jeder Gelegenheit dem Senate predigte:

36 ftimme dafür, Rarthago muffe zerftort werden.

Sofort trater mit seinen Amtsgenoffen ernst und würdevoll in die Halle des Tempels, wo der karthagische Senatversammeltwar. Er fragte nach der gewöhnslichen Einleitung, ob man Willens sei, dem schiedsrichterlichen Spruche der Commission in der Sache gegen Masinissa sich zu unterwerfen. Die Senatoren wunderten sich über diese Rede. Sie hatten eine genaue Untersuchung der Streitsfrage erwartet, ohne welche eine Beurtheilung und Entscheidung unmögslich war. Als sie diese Ansicht zu äußern wagten, wendete ihnen die Gesandtschaft den Rücken und ließ sich durch keine Vorstellung zurückhalten. Sie bestieg die Benstere, die sie aus dem Hafen sührte. Das Fahrzeug steuerte längs der Rhede an der Oftseite der Stadt hin, durch den Meerbusen und das mittelländische Meer gen Oftia an der Mündung der Liber: Karthago aber blieb ohne Richter, auch ohne Urtheil und ohne Waffen, den Anmaßungen des Numidiers bloßgestellt.

Bir haben in unferm Berichte über die erfolglose Gefandtichaft unter Cato zugleich ein möglichst anschaultiges Bild von der alten, berühmten Stadt gegeben. Unsere Darftellung ift aber nicht ein Gemalde ber Phantafie, sonbern wir haben die Untersuchungen von Falbe, Barth, befonders aber bas gang neue Werf "Fouilles de Carthage aux frais et sous la direction de M. Beule. 1861." zu Rathe gezogen. Letterer hat besonders die Bafen, die Burg und die Netropole zu erforschen gesucht. Er ift durch die Trummer des spätern römischen Rarthago's bis auf die alten Fundamente durchgedrungen. Er fand, daß der ursprungliche Grund der Safen völlig geebnet war, ichlog mit einem sichern Tatt aus hervorgegrabenen Bruchftuden auf die jonischen Salbfaulen bes Rothon, auf die Bergierungen der Mauer, den Balaft des Abmirals und noch andere intereffante Gegenstände, zu beren Erörterung uns ber Raum sehlte. Seinen Untersuchungen über die Ginschließungsmauern ber Burg, beren Grundfeste er an mehreren Stellen aufdedte, schließt fich unsere Darftellung an; ebenso haben wir das Aftarte = Bild nach einem von ihm aufgefundenen Bagrelief beschrieben.

### Zbelagerung von Karthago.

Der ländersüchtige Numidier fuhr indessen rüftig fort, wohlgelegene Besirke sich anzueignen. Er verstand, wie man sieht, gründlich die Kunst der neueren Politik, die durch geschickte Auslegung der Berträge und mittelst des Rechtes der Gewalt Provinzen und Länder erwirbt. Der punische Senat brachte fort und fort mit lammsmuthiger Geduld seine Klagen vor, ohne das Mindeste zu bezwecken. Diese fortwährenden Plackereien und das schreiende

nur bas Nächste vor Augen batte. Neue Anmakungen Masiniffa's brachten ben Sturm jum Ausbruch. Die Bartei, die ber verschlagene Sauptling in ber Stadt unterhielt, wurde mit Berbannung belegt, an die Spike der Regierung traten Hasdrubal und Karthalo, beide dem barcinischen Hause zugehörig und gleich ihm auf Erhaltung der Staatsrechte bedacht. Sie erhoben das Feldgefcrei: "Bu ben Waffen, nicht gegen Rom, sondern gegen ben Barbarentonig!" und die Burgerichaft ftimmte ein. Sofort ward ein Goldnerheer von Libbern und Numidiern des Gebirges geworben, um Gewalt mit Gewalt gu p ahr vertreiben. Noch blieb die Sache in der Schwebe; Gesandte gingen bin und ber, klagend, ben Senat zum Schiederichterspruch auffordernd. Dbgleich aber Guluffa, des Rönigs Sohn, die Ruftungen Rarthago's, als gegen Rom gerichtet, barftellte, obgleich romifche Staatsboten burch einen Bolfsauflauf in ber libbichen Sauptstadt in Lebensgefahr geriethen, icheute man fich boch, mit Berletung alles Rechtes die Rriegserklärung zu erlaffen.

Indessen fuhr der Rumidier in seinen Bestrebungen ruftig fort. Als er jedoch die vierzig verbannten Manner seiner Bartei in die Stadt gurudführen ließ, aber gewaltthätig abgewiesen murde, griff er zu den Waffen. Er belagerte die Stadt Droscopa in Emporien; er machte tein Sehl baraus, bag er von einer Erwerbung zur andern schreiten wolle. Jest mar die Beduld der befehdes ten Bürgerschaft erschöpft; Rriegsgeschrei erfüllte die Strafen, und Sasbrubal trat an die Spite bes Beeres, bas fich gegen ben Ronig in Bewegung fette. Er war, wie es scheint, ein Neuling im Kriegswesen. Indem er fich auf Die Ueberlegenheit feiner Bolter verließ, griff er unbedenklich feinen greifen Gegner an, bem Muth, Geschick und lange Erfahrung zur Seite ftanden. Er er litt sofort eine vollständige Niederlage, in deren Folge seine ganze Macht sich auflöf'te.

Karthago mar nun wehrlos, von dem Barbaren besiegt und zugleich von Rom bedroht. Denn dort, an der Tiber, fand nunmehr Cato's graufiges Todtenlied: "Ich ftimme, daß Karthago zerstört werden muffe!" einen Biederhall in der Curie des Senates, wie auf dem Marsfelde, wo die Centurien sich versammelten. Die afrikanische Republik, sprach man, habe burch ihre Rüftung den Vertrag gebrochen, man übe Gerechtigkeit, wenn man fie dafür ftrafe. Umfonft erhoben madere Manner ibre Stimmen bagegen; por ben Augen der Menge ftand die Plünderung der reichsten Stadt, eine unermegliche und, wie es ichien, leicht zu erringende Beute, und diese Aussicht überwog alle schwachberzigen Bedenklichkeiten der ehrlichen Leute; Die Rriegserklärung ward vom Senate ausgesprochen, von dem Bolke genehmigt. Als darauf abermals farthagische Gesandte eintrafen, die um Schonung baten und von Seiten ihrer Stadt jede Genugthuung, fogar völlige Unterwerfung unter alle Forderungen bes Senates gelobten, erhielten fie ben Bescheid, wenn fie 300 Rinder der vornehmften Familien als Geißeln nach Lilybäum schicken und dann in Afrika den Befehlen der Consuln Folge leiften murden, folle ihnen Leben,

Eigenthum, Freiheit und bas bisherige Gebiet gesichert fein. Die duftere haltung des Senates erfüllte die Befandten mit bangen Ahnungen. Sie tehrten nach Rarthago gurud, wo ihr Bericht Besturzung und Trauer verbreitete. Da war tein weitschauender Staatsmann, tein muthiger Feldherr, ber zur tapfern Bertheidigung aufrief, ba war tein friegerischer Sinn bei bem Rramervolt, der jest, mo das außerfte Berderben im Unjuge mar, ju fuhnen Entschließungen begeifterte. Man beschloß, Alles zu tragen, zu bulben, zu verwilligen, um nur die theure Baterstadt ju erhalten. Darin wurde man noch bestärkt, als die Nachricht einlief, die fonst immer getreue Nachbarstadt Utika fei von dem fintenden Staate abgefallen und habe fid den Römern unterworfen. Die Rinder wurden aus den Armen der jammernden Eltern geriffen und nach Lilybaum zu den Consuln geschickt. Man glaubte, der Sturm sei vorerst ab- 149 gewendet; allein schon steuerte von Sicilien herüber die römische Flotte, landete im Hafen von Utifa, und das gewaltige Landheer von vier Legionen fammt Bundesgenoffen, gusammen gegen 80,000 Mann, bezog ein Lager. Die gange punische Gerufia erschien sofort vor ben Confuln M. Manilius Nepos und . 2. Marcius Cenforinus in Trauergewändern, um ihre Befehle entgegen ju nehmen. Sie erhielt die Weifung, Waffen und Schiffsmaterial auszuliefern.

Roch war es Zeit, dem Streiche des Todfeindes die Stirne zu bieten, benn viele Städte bewahrten ihre Treue; hasdrubal, den man verbannt hatte, stand im innern Lande an der Spite eines Heerhaufens, und die Völker des Gebirges, die streitbaren Bewohner der Wüste konnten mit den Schätzen, die Rarthago befaß, in gabllofer Menge zu den Baffen gerufen werden, mabrend Die Hauptstadt felbst unbezwinglich schien. Aber Die Consuln, auf ihren curulischen Thronen fibend, umgeben von Lictoren und Legaten, ertheilten ben Befehl, und die furchtbaren Legionen gaben bem Befehle Nachdrud. Man gehorchte; ein unermeßlicher Zug von Wagen führte unter Begleitung von Brieftern und Gerusiasten 200,000 Rüstungen, Speere, Schwerter, sowie 3000 Burfmafdinen und eine große Menge von Schiffsmaterial in's romifche Lager. Die Confuln blidten mit Wohlgefallen auf das toftbare Gerath; aber tein Bug ihrer Miene verrieth die innere Befriedigung. Sie lobten den Gehorfam und eröffneten darauf ben Gesandten, es sei der Wille des Senates, bag Rarthago zerftort werde; ben Burgern fei es überlaffen, fich anderwarts auf ihrem Bebiete, boch zwei Meilen vom Meere entfernt, neue Bobnfite zu grunden. Bitten und Wehklagen waren umfonst; Die Botschafter, von denen mehrere nicht zurudzukehren wagten, zogen stumm, das haupt verhüllt, in die dem Untergang geweihte Stadt und weiter durch bas Menschengewühl in Esmun's Beiligthum, wo bie Gerufia versammelt mar. Bier verkundigten fie ben verhangnigvollen Ausspruch. Schreckensrufe, Webegeschrei hallte an ben Marmormanden wieder, verbreitete fich mit der unglücklichen Runde weiter unter der außerhalb lauschenden Bolksmenge, erfüllte die Byrfa, bald die ganze Stadt. Karthago follte verlaffen ftehen, verödet feine Tempel und Altare, vereinsamt die Graber ber Uhnen! Bom Meere follte man fich entfernen, ber Quelle des Wohlstands, an das die Macht der Gewohnheit Rindheit, Jugend und Alter feffelte! Da verlor das Leben feinen Breis, da wich die Feigheit bem tubnften Muthe, ba ward bas furchtfame Sandelsvolt zu einem Bolte von entschloffenen Rriegern. Buthgebeul, Gefdrei nach Baffen erfüllte bie Stra-Ben; Berufiaften und andere Manner, Die gur Unterwerfung gerathen batten, wurden ermordet; fterben mußte, mas italifchen Ursprungs mar; die gange Stadt ichien durch fich felbst unterzugeben. Indeffen allmählich tehrte die Befinnung gurud'; Manner, bie von Unfang gum Biberftand gerathen, traten an die Spite ber Regierung. Run wurden die Mauern besett, Baffen und Rriegsvorrathe angefertigt, Tempel und freie Blate in Wertstätten umgemanbelt; Manner, Frauen und Kinder arbeiteten Tag und Nacht und verfertigten täglich 100 Schilbe, 300 Schwerter und eine Menge Ratapulten und Geschoffe. Es ward nicht mehr gefeilicht um bas, was Jeber nach feinem Bermogen geben follte; auf bem Altare bes Baterlandes opferten Alle, mas fie hatten, ibre Buter, ihre Rrafte, ihre Kabigfeiten, die Frauen fogar den natürlichen Schmud ibrer Saare zu Bogenftrangen.

Die Consuln hörten wohl von der allgemeinen Aufregung; aber sie wußten nicht, was ein Bolt vermag, das, zur Berzweiflung gebracht, für sein Baterland gemeinsam sich erhebt; sie meinten, Karthago werde sich doch schließlich, dem Befehle fügsam, in das Unvermeidliche schieten. Gewiß wanderten auch viele surchtsame Leute aus der Stadt, vielleicht im Berlaufe der Belagerung die Hälfte der Einwohner; sie machten von den Rüstungen Anzeige; indessen solche Dinge schienen den Römern geringsügig, da man eine gewaltige Heeresmacht zur Berfügung hatte. Nur ein Antrag auf Wassenruhe, bis eine

Befandticaft an ben Senat gurudgefehrt fei, mard abgewiesen.

Beer und Flotte festen fich endlich in Bewegung. Manilius, ber bie Legionen führte, griff bie ftarten Mauern auf ber Landenge an, Cenforinus fuchte vom Meere aus bie Befestigungen zu erfteigen. Sie maren erstaunt, als ibnen ein Sturm von Ratapulten : Speeren entgegen brauf'te und geruftete Manner mit Swild, Somert und Bejdog bem Angriffe ber romifden Baffen, bem taufendfach muthenden Tode bie Stirne boten. Sie wurden gu Baffer und zu Lande blutig gurudgeschlagen. Als nun Betidaft tam, Sasbrubal babe fullid auf der nad tem Dermaum (Cap Ben) veripringenden Salbinfel, bei Repberis, eine brobente Stellung eingenommen, bezogen beibe Confuln veridangte Lager, ber eine auf ber Landgunge Tania, mo bie Flotte gugleich Siderbeit fant, ber andere auf ber Landenge. Cenferinus ließ zwei toloffale Mauerbrecher errichten, womit er in ber That die femacheren Werte gwijden ber Burg und tem Safen beidligte. Die Belagerten marfen fic aber in bie offene Breide, vertheibigten fie bis jum Abent und gerfierten bei einem nacht liden Ausfall bie Maidinen. Gin Sturm, ben Cenforinus am folgenben Tage unternabm, entrate mit einer volligen Niederlage; bie negreiden Burger verfolgten jaudgent bie entmutbigten freinde, bie nich ibnen ber Eribun Scipio Memilianus mit feinen mobigeordneten Coborten in fefter Baltung entgegenfiellte

und fie zum Rudzuge zwang. Diefer junge Seld ward bei ber Unfabigfeit ber Feldberren bald dem Beere befannt und dem Feinde furchtbar. Er rettete bas Shiffslager, das die Rarthager bei Nacht angriffen; er bedte die Streifzuge. welche die Römer zur Aufbringung von Lebensmitteln und Holz in die Umgegend unternahmen. Doch konnte er nicht überall gegenwärtig fein, um ben Unternehmungen der Belagerten Ginhalt zu thun. Gegen die Flotte liefen farthagifche Brander aus, und mit foldem Erfolge, daß ein Theil der Galeeren in Feuer aufging. Roch furchtbarer, als die Brandmaschinen zu Wasser, waren die tarthagifden Reiterschaaren zu Lande, mit welchen Similto Bhamaas, ein im fleinen Rrieg erfahrener Barteiganger, bas Gebiet zwischen ber Sauptstadt und dem Heere bei Nepheris durchzog. Aus Schluchten und Hohlwegen brach er unerwartet hervor und bieb die gerftreuten Romer gusammen. Nur wenn der Tribun Scipio die streifenden Cohorten mit der ihm eigenen Borsicht und Entschlossenheit führte, waren seine Angriffe ohne Erfolg.

Unmuthig über die fortwährenden Berlufte, beschloft der Conful Manilius, einen Sauptschlag gegen Sasdrubal selbst auszuführen. Er marschierte durch das unebene, von Felfen und Graben burchzogene Land, feste über einen ziemlich breiten Flug und ftand darauf rathlos vor dem unangreifbaren Lager ber Libber. Nach mehreren icharfen Gefechten mußte er ben Rudzug antreten. Mis er jedoch bas angeschwollene Bergwaffer zu überschreiten suchte, entstand beillose Unordnung. Der verfolgende Keind richtete ein großes Blutbad an. und murde die ausgerückten Legionen zersprengt und aufgerieben haben, mare ihm nicht abermals Scipio mit seinem wohlgeordneten Beerhaufen durch eine geschickte Bewegung in die Seite gefallen. Auch auf einem zweiten Zuge gegen Repheris ward nichts ausgerichtet; wohl aber wurde ber punische Reiteroberft bei ben täglichen Blanklergefechten mit Scipio befannt und burch beffen Liebensmürdigkeit und Bersprechungen bewogen, an der von ihm ergriffenen

Sache zum Verrather zu werden.

Man erwartete einen Umschwung in der Kriegführung von dem neu er= 184 n. Chr. wählten Conful Luc. Calpurnius Bifo, ber burch bas Loos Afrika gur Broving erhalten hatte. Der Mann fprach jum Voraus mit pothischer Weisbeit von feinen Thaten; als er aber an Ort und Stelle war, mußte er gar nicht, wie er die Sache angreifen follte, und fein Brator L. Mancinus, ber die Flotte befehligte, schaffte ebensowenig Rath. Unerschütterlich starrten ihm die feindlichen Mauern entgegen, glanzten die Zinnen der Byrfa; hasdrubal beberrichte das innere Land und sandte reichliche Borrathe nach der Stadt; Die Boote liefen aus und ein, ohne daß die römischen Benteren, die um hafen und Rhebe treuzten, die flüchtigen Segler zu hindern vermochten. Der alte Mafinissa, ber wirksame Sulfe leiften konnte, mar inzwischen gestorben. Er hatte ben römischen Rriegszug, ber ihm die gehoffte Beute entrig, mit Unmuth beobachtet und den schlechten Fortgang gerne gesehen. Als er sich aber dem Tode nabe fühlte, batte er die Theilung des Reiches unter feine drei Sohne, Buluffa, Micipfa und hiempfal, dem ibm befreundeten Scipio übertragen. Run

Quelle des Wohlstands, an das die Macht der Gewohnheit Kindheit, Jugend und Alter feffelte! Da verlor das Leben feinen Breis, da wich die Reigheit bem fühnsten Muthe, da ward bas furchtsame Handelsvolf zu einem Bolfe von entichloffenen Rriegern. Buthgebeul, Gefdrei nach Waffen erfüllte die Stra-Ren; Berufiaften und andere Manner, Die gur Unterwerfung gerathen hatten, murben ermordet; fterben mußte, mas italifden Urfprungs mar; die gange Stadt ichien durch fich felbst unterzugehen. Indeffen allmählich tehrte die Befinnung gurud; Manner, die von Anfang gum Biderstand gerathen, traten an die Spite ber Regierung. Run wurden die Mauern besett, Waffen und Rriegsvorrathe angefertigt, Tempel und freie Blate in Wertstätten umgewandelt; Männer, Frauen und Kinder arbeiteten Tag und Nacht und verfertigten täglich 100 Schilbe, 300 Schwerter und eine Menge Ratapulten und Geschoffe. Es ward nicht mehr gefeilicht um bas, was Jeder nach feinem Bermogen geben follte; auf bem Altare bes Baterlandes opferten Alle, mas fie hatten, ihre Buter, ibre Rrafte, ibre Kabigfeiten, die Frauen foggr ben natürlichen Schmuck ibrer Saare zu Bogenftrangen.

Die Consuln hörten wohl von der allgemeinen Aufregung; aber sie wußten nicht, was ein Bolk vermag, das, zur Berzweiflung gebracht, für sein Baterland gemeinsam sich erhebt; sie meinten, Karthago werde sich doch schließlich, dem Befehle fügsam, in das Unvermeidliche schicken. Gewiß wanderten auch viele furchtsame Leute aus der Stadt, vielleicht im Berlaufe der Belagerung die Hälfte der Einwohner; sie machten von den Küstungen Anzeige; indessen solche Dinge schienen den Kömern geringfügig, da man eine gewaltige Heeresmacht zur Berfügung hatte. Nur ein Antrag auf Waffenruhe, bis eine

Gesandtschaft an den Senat zurückgekehrt sei, ward abgewiesen.

Heer und Flotte festen fich endlich in Bewegung. Manilius, der Die Legionen führte, griff die ftarten Mauern auf ber Landenge an, Cenforinus fuchte vom Meere aus die Befestigungen zu ersteigen. Sie waren erstaunt, als ihnen ein Sturm von Ratapulten-Speeren entgegen brauf'te und geruftete Manner mit Schild, Schwert und Geschof dem Angriffe ber romischen Baffen. dem taufendfach muthenden Tode die Stirne boten. Sie wurden ju Baffer und zu Lande blutig zurudgeschlagen. Als nun Botichaft tam, Sasdrubal habe füdlich auf der nach dem Bermäum (Cap Bon) vorspringenden Halbinfel. bei Nepheris, eine drobende Stellung eingenommen, bezogen beide Confuln verschanzte Lager, der eine auf der Landzunge Tänia, wo die Rlotte zugleich Sicherheit fand, ber andere auf der Landenge. Cenforinus lieft zwei toloffale Mauerbrecher errichten, womit er in der That die schwächeren Werke awischen ber Burg und dem Safen beschädigte. Die Belagerten marfen fich aber in Die offene Breiche, vertheidigten fie bis jum Abend und gerftorten bei einem nachtlichen Ausfall die Maschinen. Gin Sturm, ben Censorinus am folgenden Tage nnternahm, endigte mit einer völligen Niederlage; die fiegreichen Burger verfolgten jauchzend die entmuthigten Feinde, bis fich ihnen der Tribun Scivio Acmilianus mit feinen wohlgeordneten Coborten in fester Haltung entgegenstellte

und fie jum Rudzuge zwang. Diefer junge Belb marb bei ber Unfabigteit ber Keldberren bald dem Seere bekannt und dem Feinde furchtbar. Er rettete bas Schiffslager, das die Karthager bei Racht angriffen; er bedte die Streifzuge. welche die Römer zur Aufbringung von Lebensmitteln und Holz in die Umge= gend unternahmen. Doch konnte er nicht überall gegenwärtig fein, um den Unternehmungen der Belagerten Ginhalt zu thun. Gegen die Flotte liefen farthagifche Brander aus, und mit foldbem Erfolge, daß ein Theil der Galeeren in Feuer aufging. Noch furchtbarer, als die Brandmaschinen zu Baffer, maren die tarthagifden Reiterschaaren zu Lande, mit welchen Similto Bhamaas, ein im fleinen Rrieg erfahrener Parteiganger, das Gebiet zwischen der Sauptstadt und dem Heere bei Nepheris burchzog. Aus Schluchten und Hohlmegen brach er unerwartet bervor und hieb die gerftreuten Romer gusammen. Mur wenn ber Tribun Scivio die streifenden Coborten mit der ihm eigenen Borsicht und Entschlossenheit führte, waren seine Angriffe ohne Erfolg.

Unmuthig über die fortwährenden Berlufte, beschloß der Consul Manilius, einen hauptschlag gegen hasdrubal felbst auszuführen. Er marschierte durch das unebene, von Felfen und Graben durchzogene Land, feste über einen ziemlich breiten Fluß und stand darauf rathlos vor dem unangreifbaren Lager ber Libber. Nach mehreren scharfen Gefechten mußte er ben Ruckzug antreten. Mis er jedoch das angeschwollene Bergwasser zu überschreiten suchte, entstand heillose Unordnung. Der verfolgende Feind richtete ein großes Blutbad an, und wurde die ausgerudten Legionen zersprengt und aufgerieben haben, ware ihm nicht abermals Scipio mit seinem wohlgeordneten Beerhaufen burch eine geschickte Bewegung in Die Seite gefallen. Auch auf einem zweiten Zuge gegen Nepheris ward nichts ausgerichtet; wohl aber wurde der punische Reiteroberst bei ben täglichen Plänklergefechten mit Scipio bekannt und burch bessen Liebensmürdigkeit und Bersprechungen bewogen, an ber von ihm ergriffenen

Sache zum Verräther zu werden.

Man erwartete einen Umschwung in der Kriegführung von dem neu er= "184 "Gbr. wählten Conful Luc. Calpurnius Bifo, ber burch das Loos Afrika zur Brovinz erhalten hatte. Der Mann sprach zum Boraus mit pythischer Beisheit von seinen Thaten; als er aber an Ort und Stelle mar, mußte er gar nicht, wie er die Sache angreifen follte, und fein Brator L. Mancinus, der die Flotte befehligte, schaffte ebensowenig Rath. Unerschütterlich ftarrten ibm die feindlichen Mauern entgegen, glanzten bie Zinnen ber Byrfa; hasbrubal beberrichte das innere Land und fandte reichliche Borrathe nach ber Stadt; die Boote liefen aus und ein, ohne daß die römischen Benteren, die um hafen und Rhede freugten, die flüchtigen Segler zu hindern vermochten. Der alte Mafiniffa, ber wirksame Sulfe leiften konnte, mar inzwischen gestorben. Er hatte ben römischen Kriegezug, ber ihm die gehoffte Beute entrig, mit Unmuth beobachtet und ben schlechten Fortgang gerne gesehen. Als er sich aber dem Tode nabe fühlte, batte er die Theilung des Reiches unter seine drei Sohne, Buluffa, Micipsa und Hiempsal, bem ihm befreundeten Scipio übertragen. Run

befand sich zwar der älteste dieser Könige im römischen Lager; allein die beiden andern entzogen sich allen Leistungen, und Bithhas, ein numidischer Häuptling, ging sogar mit 800 Reisigen zu den Karthagern über. Um doch etwas zu thun, versuchte Biso die Eroberung kleinerer Städte; aber mit schlechtem Glück.

Ohngeachtet dieser Borfälle, welche die Kömer entmuthigten, dachte — so scheint es nach allen Umständen — eine surchtsame Bartei in Karthago an Unterhandlungen. Deswegen erschien Hasdrubal selbst in der Hauptstadt, ließ, vom Bolte begünstigt, den ersten Suffeten gleiches Namens, einen Tochtersohn Masinissas, in der Gerusia ermorden und brachte die zum Aeußersten entschlossene Partei an das Steuer des Staates. Darauf wurden Berbindungen mit numidischen und mauretanischen Häuptlingen angeknüpft und selbst Absgeordnete nach Macedonien gesandt, wo ein angeblicher Sohn des Perseus die Wassen gegen Kom ergriffen hatte. Noch einmal schwellte Hossnung die Brust der muthigen Bürger, deren letzter Kampf unsere Theilnahme in Anspruch nimmt; noch einmal erhob sich Karthago im Glanze errungener Shren; aber es war, wie ein mit Blumenkränzen geschmücktes Opfer; schon nahete der Opferer, der das Messer zum tödtlichen Stoße in der Hand hielt.

Der Tribun Scipio bewarb sich nach ber bestehenden Ordnung in Rom um die Aedilität. Als der Wahltag erschien und die Bürger zuerst über das Consulat abstimmen sollten, ging der Name des jungen Helden von Mund zu Mund, und die Stimmen sielen ihm zu, obgleich er noch nicht das gesetsliche Alter hatte: der Adoptivsohn des Siegers von Zama wurde Consul und ging bald mit genügender Verstärkung an Mannschaft und Schissen unter Segel.

o. The

Auf dem Rriegsichauplate hatte indeffen der Brator Mancinus einen gludlichen Bug gethan. Wie er nämlich an bem felfigen Geftabe ber Salb: insel hin= und hertreuzte, gelang es ihm, an einer Klippe ber minder bevolkerten Borfadt Magalia fich festzuseten. Das wenig gablreiche Rriegsvoll brang weiter gegen die Mauer vor und sprengte bas Thor auf. In ber Meinung, die Stadt fei erobert, brang aus den Schiffen ein Trof von Menfchen, jum Theil unbewaffnet, hinterdrein. Den buntgemischten Saufen, die bei ber er ichlafften Kriegszucht ohne Ordnung vorrückten, marfen fich die Bertheidiger erft in geringer Bahl, bald aber in immer größeren Maffen entgegen, trieben fie Schritt für Schritt rudwarts nach ber Mauer und Rlippe, mo fie, auf einen fleis nen Raum zusammengedrängt, die Racht zubrachten. Ihre Niederlage mar am Morgen zu erwarten; baber fandte Mancinus eilends um Bulfe nach Utifa. Als nun mit Tagesanbruch der Rampf wieder begann und Schwert und Speer unter ben Romern murgten, fteuerte ein romifdes Gefdmader burch bie blauen Fluthen. Die Berbede maren mit Bewaffneten gefüllt, und mitten unter ihnen stand erhöht, Allen fichtbar, der Freund und Feind bekannte Scipio im Purpurmantel bes Confuls. Die Rarthager faben ben gefürchteten Mann in ber Nahe vor fich; ba ward ihre Aufmerksamteit getheilt; fie liegen im fturmischen Angriffe nach, und die hartgebrangten Schaaren konnten ohne weiteren Berluft an Bord ber Schiffe gebracht werben.



Scipio auf den Ruinen von Rarthago.

### Scipio Aemilianus Africanus minor.

Run betrat also der Mann den Schauplat der Thaten, der vom Schicksal berufen und durch außerordentliche Eigenschaften befähigt war, dem Gange der Dinge eine unerwartete Wendung zu geben. Scipio übersah mit umfassendem Blick das Ganze.

13\*

Er erkannte und ergriff schnell die rechten Mittel, die zum Zwecke führten, und dieser Zweck stand ihm nicht nur klar vor Augen, sondern er suchte ihn auch mit unerhörter Kraft und Ausdauer zu erreichen. Er war ein Freund griechischer Kultur und Weisheit, ein Kenner hellenischer Kunst; aber darum blieb er nicht weniger ein Kömer, der unter dem Jammer zertretener Nationen nur seine Pflicht, seinen Ruhm, seinen Triumph vor Augen hatte. Doch machen wir ihm das nicht zum Borwurf; denn es war der im Alterthum allgemein herrschende Geist, dem er gehorchte, wie es selbst der sein gebildete Hellene that. Die Stimme Plato's, deren wir in unserm Hellas Erwähnung gethan haben, wie man den Feind belehren, bessern, zum Freund machen solle, blieb im Alterthume vereinzelt, unbeachtet.

Der Consul, dessen Schritten wir nunmehr folgen, ließ es sein erstes Geschäft sein, die gesunkene Kriegszucht wieder herzustellen, und er that es mit unnachsichtlicher Strenge. Darauf suchte er durch geschickte Operationen Boden zu gewinnen. Er drang durch unerwarteten Angriff in die Borstadt Magalia ein, gab sie aber wieder auf, weil er sich scheute, in der von Gräben und Hecken durchschnittenen Gegend vorzurücken. Dafür bemächtigte er sich der Außenwerte auf der Landzunge Tänia und setzte sich auf der Landenge sest, die er unter hartnäckigem Gesechte durch gemauerte Bollwerke schloß. Hasdrubal hatte sich besorgt mit 7000 Mann in die Stadt geworfen. Als man von Unterwerfung sprach, ließ er die römischen Gesangenen von den Zinnen der

Mauer berabsturgen, um alle Verhandlungen unmöglich zu machen.

Noch blieb den Belagerten die Verbindung zu Waffer offen; benn die romischen Benteren vermochten nicht bie Aus : und Ginfahrt ber Boote und leichten Sandelsschiffe zu verhindern, und an der ausgedehnten Rhede ankerten fortwährend trot Klippen und Untiefen fuhne Rapitane, die, vom Gewinne angelockt, Lebensmittel und andern Bedarf einbrachten. Freilich mar biefe Rufubr nicht ausreichend für die ftarte Bevollterung; allein hasdrubal forgte, bak es wenigstens ber waffenfähigen Mannschaft am Nothwendigen nicht gebrach, und die übrigen Ginwohner ertrugen ftandhaft Entbehrungen und Dubfeligkeiten. Sobald Scipio die Ungulanglichkeit ber bisberigen Arbeiten erfannte, unternahm er ein anderes, nicht weniger mubevolles Werk. Er ließ einen Damm von ber Landzunge berüber quer nach bem Molo bes Hafens aufführen, wodurch die Safenmundung versperrt wurde. Tag und Nacht arbeiteten die Leute, um Steinblode berbei zu ichaffen, Die, auf dem Deeresgrund 96 Fuß breit gelagert, nach oben in einen Gang von 24 Fuß Breite ausliefen. Schirmdacher und Bruftwehren ichutten bie Befatung gegen Beicoffe und Ausfalle. Babrend man bas riefenhafte Bert eifrig forberte, borte man im Rriegsbafen Rotbon nicht minder geräuschvolle Arbeiten. Den ganzen Tag und besonders in der Stille ber Racht vernahm man das Schlagen von Sammern und Merten, bas Krachen von Holzwert, überhaupt ein fortwährendes Getofe, bas man fich nicht zu erklaren wufte. Scipio mar auf feiner Sut; er bacte an irgend eine Mafchine, bie gur Bertrummerung bes

Dammes bergeftellt werbe. Es mochten obngefahr zwei Monate verfloffen fein. da verstummte das Getofe am spaten Abend, und man borte ein ungewöhns liches Rauschen ber Meereswellen, wie wenn fie anschwellend ein Land überflutheten. Des Morgens aber erblickte man eine punische Armada von 120 größern und kleinern Rriegsschiffen, die fich auf den Burpurwellen bes Golfes schaukelten, bis an die römische Station heransegelten und dann stolz auf ihre Berrichaft in diefen Bewässern gurudtehrten. Jest ward bem Conful flar, was der Feind fo geheimnisvoll betrieben hatte. Gine Flotte war erbaut, ein Ranal aus dem Rothon in den offenen Meerbufen gegraben worden. Hatten bie farthagischen Rapitane gewußt, in welchem Buftande die romische Seemacht fich befand, wie die Benteren, jum Theil ohne Bemannung, abgetakelt vor Unter lagen, fie wurden den Angriff unternommen und das gange Geschwader ju Grunde gerichtet haben. Erft am folgenden Tag entbrannte ber Rampf und dauerte ohne Entscheidung bis jum Abend; dann kehrten die Karthager jurud; aber die Kleineren Fahrzeuge fuhren bei der Ginfahrtin den engen Kanal ineinander, verftopften im Gedrange das Fahrwaffer und hinderten die großen Rriegsschiffe am Ginlaufen. Daber erneuerten die Romer am nachsten Morgen das Treffen und drängten den Feind in den Safen gurud, den fie fortan blofirten.

Scipio verfolgte seinen Bortheil, er drang von seinem künstlichen Damme nach dem Molo und den Hasenwerken vor, wo er Sturmböcke und andere Berkzeuge der Zerstörung aufstellte. Dagegen unternahmen die Belagerten einen nächtlichen Ausfall. Sie wateten durch das seichte Wasser und stiegen hinter den Schanzwerken an's Land. Nachdem sie hier mitgebrachte Fackeln angezündet hatten, gingen sie unter wüthendem Geschrei zum Angrisse über. Die Brandfackeln flogen in die Maschinen; bei dem auflodernden Feuerscheine kämpften die erbitterten Krieger. Die römische Taktit und Wassenübung bestand jedoch nicht vor dem Muthe der Verzweissung, vor dem Andrange der Männer, die für das Vaterland, den heimischen Heerd, sür Weib und Kinder sochten. Die Cohorten wurden durchbrochen, zersprengt, niedergemetzelt. Sie slohen bis an das Ende des Dammes, wo ihnen Schwerter und Speere entgegen starrten. Denn Scipio hatte frisches Kriegsvolk herbeigeführt und hemmte die weitere Flucht. Siegreich, mit Gesangenen und erbeuteten Fahnen kehrten die Karthager in die Stadt zurück.

Nach diesen und andern nachtheiligen Gesechten wagte der Consul keinen entscheidenden Angriff mehr. Er hielt nur, da der Winter, oder vielmehr die Zeit der Stürme und des Regens herbeigekommen war, die Stadt zu Wasser und zu Lande enge blokirt. Deswegen versuchte Hasdrubal durch Vermittelung des numidischen Fürsten Gulussa Unterhandlungen. Er bot, wosern Karsthago selbst bestehen bleibe, Abtretung des ganzen Gebietes und vollständige Unterwerfung. Der Oberselbherr ließihm, wenn er die Stadt Preis gebe, seine eigene Freiheit und Sicherheit, sowie die der Seinigen und zehn befreundeter Familien, nebst einem Vermögen bis zu zehn Talenten, verbürgen. Darauf antwortete der letzte vunische Kelbberr, er werde mit seinen Mitbürgern leben

und fterben; er werde fich, wenn es das Schickfal beichloffen babe, unter ben Trummern Rarthago's begraben. Der griechische Geschichtschreiber Bolybius, ein Freund Scipio's und in seinem Lager gegenwärtig, hat diese Unterhandlung mit Guluffa beschrieben. Er schildert hasdrubal als einen Menschen von bider, unbeholfener Rörperbeschaffenheit, bas Geficht vom Beintrinken aufgebunsen, ber fich fast kindisch gebarbete. Aber die angeführten Worte, Die Singabe ber eigenen Sicherheit, bas Ausbarren in ber ungludlichen Baterstadt find nicht Rennzeichen einer ichwächlichen Natur, fondern ber mannlichen Ent foloffenheit eines Patrioten. Wenn er in ber letten Stunde unter bem Ginbrude unerhörter Schredniffe feine Grundfate verleugnete, fo febite er menide

lich, keineswegs als Keigling, ober gar als Berrather. Scipio rubte auch im Binter nicht. Er bemerkte, dag von der fdrag

gegenüber liegenden Rufte, wo bei Nepheris immer noch das feindliche Beer aufgestellt mar, leichte Banbelsschiffe mit ansehnlicher Fracht nach ber Stadt gelangten, baf ber Unführer Diogenes burch Werbungen in Libben, Numidien, und felbst in dem fernen Mauretanien seine Macht bedrohlicher Beise vermehrte. Daber fette er fich mit dem größten Theile der Legionen und Bundes: genoffen, Die jest über 100,000 Streiter gablten, in Bewegung, um Die lette Hoffnung Karthago's zu zerstören. Er erschien unerwartet und eroberte durch einen doppelten Angriff bas feindliche Lager. Sobann besetzte er nach einer barten Belagerung die Stadt Nepheris, worauf fich die übrigen Städte des punischen Gebietes, gegen welche er die Waffen tehrte, freiwillig unterwarfen. Run hatte er Bundesgenoffen gewonnen, gegen welche weder harnisch, noch Mauer, noch auch der tapferste Muth Schut gemährte; es maren der Hunger und in feinem Gefolge verheerende Rrantheiten. Als er daber im Frühjahre Die Operationen gegen die Stadt wieder aufnahm, fand er den Widerstand nicht mehr, wie im vorigen Jahre. Er eroberte Schritt für Schritt die Borwerke, Die gum Schute bes handelshafens angelegt waren, da nur der Rriegshafen von ber n. Gbr. Ringmauer umschlossen war. Hasbrubal ließ darauf in die Magazine und Bor: rathegewölbe Feuer werfen. Aber die Romer drangen fiegestrunten weiter, von allen Seiten, durch Mammenwirbel und rechts und links von der Safenstadt, während der Conful immer frisches Kriegsvolt herbeiführte. Der Legat Lalius erftieg endlich die Mauer des Rothon. Gin unermekliches Gefchrei erfüllte die Luft; die Bertheidiger wichen erschöpft und entmuthigt gurud, nachdem fie geleiftet hatten, was menfchliche Rraft vermag. So murden der Rriegshafen mit der festen Infel, darauf das Forum und der Baalstempel im Sturme genommen. Allein nun erhoben fich vor den Siegern die fecheffodigen, festungsabnlichen Saufer der drei Hauptstragen, die nach der Byrfa führten, alle von Baffen und Menschen ftarrend. Da gebot der Feldherr, weil der Tag fich neigte, Stillftant.

Die Waffen ruhten, nicht aber er, ber bas Wert ber Berftorung leitete. Er ließ Maschinen aufrichten, berief eine noch vom Rampfe unberührte Legion berbei und traf die zwedmäßigften Anstalten. Dit dem früben Morgen begann ber Sturm. Jedes Saus mußte erobert werden; Flammen und Baffen

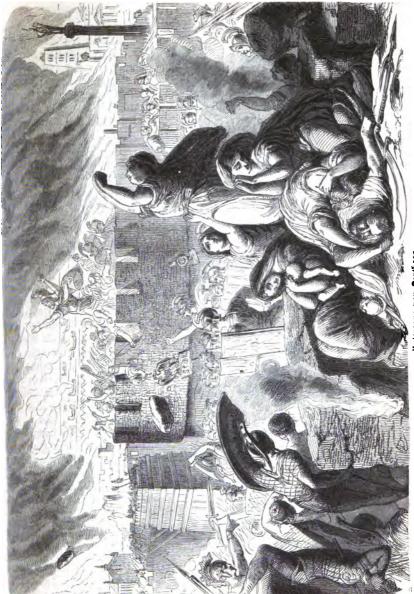

Untergang von Rarthago.

wutheten leds Tage unt Katte fant obne Unterbrechung; am fiebenten Tage gelangte man über Leichen, Trummer unt Brandftatten an ben Burgfelfen. ron tollen bibe tie Marmorjaulen tes Comun = Tempels berabichauten. Bohl fant ter Geltherr, von Schlaflofigfeit und Anftrengung ermattet, ju Boben; aber auch ben Bertheibigern ichwanden Duth und Rraft; fie begehrten und erhlelten bas nadte Leben; und berab zogen 70,000 Menfchen, Manner, Frauen und Rinder, für welche icon die Stlavenketten bereitet maren. Rur Sasbrubal mit 1900 Ueberläufern und verzweifelten Batrioten hielt noch den Tempel beleht. Als er aber ringsum Brand, Leichen und die furchtbaren Legionen lab, ba fant auch ibm ber Muth; er erschien vor Scipio, umfagte feine Rnice und flehte um Gnade, die er auch erhielt. Er und Bithnas lebten fvater in Mallen unter leiblicher Beschräntung. Die übrige Besatung bagegen und Sasbrubal's Mattin und Rinder gundeten den Tempel an und begruben fich und alle bier aufbewahrten Schabe in bem Feuermeer, bas, von ben romifden Arlegern geschütt und genährt, nach vollendeter Plunderung über bie gange Clatt flit ausbreitete. Scipio foll bei bem Anblide Thranen vergoffen baben, aber nicht Thranen bes Mittleids und Bebauerns über ein graufam bingefclache teles Wolf, fondern weil er ber Remefis gedachte, die einft auch über Rom tommen werbe. Darum fprach er bie Berfe homer's:

"Ginft wird kemmen ber Tag, ba bie heilige Ilion hinfinkt, Priamus auch und bas Bolt bes langenkundigen Königs."

Ver Conful entschied nach diesen Thaten über die Beute. Die öffentlichen Schalte an Gold und Silber wurden der römischen Staatskasse vorbehalten, den Adulte an Gold und Silber wurden der römischen Staatskasse Kunstwerke wurden Adulte Naud theilten die Legionen. Statuen und andere Kunstwerke wurden Gelied den Action, juruder dattet, theils nach Nom gesendet. Die Ortschaften, welche der Santbager abendat in ihrer Bedrängnift treu geblieden waren, traf Zers Normal die abstach uberdauer das ganze Sediet Kartbage f. wurde römische Wieders under Adulten eines Kristerung der K

geiftige und forperliche Rraft, die bier geschaffen, die lebensvolle Bewegung, bie in ber Weltstadt pulfirt hatte, Alles war tobt, ftumm, wie bas Grab, eine ungeheure, ichauerliche Netropole, um beren Gestade Sturm und Brandung ein wildes Lied vom Entstehen und Schwinden in endlos wiederkehrenden Accorden rauschten. Nur einzelne Klüchtlinge, die fich vor dem Untergange geborgen hatten, tehrten aus ihren Schlupfwinkeln gurud und bauten fich auf ber Brandstätte elende Hutten, wo fie ein tummerliches Dasein frifteten. Nachmals, etwa 24 Jahre nach ber Zerftörung, führte Gracchus eine romische Rolonie auf die Halbinfel, der fich manche Ueberrefte des punischen Bolts anschloffen. Sie hatte jedoch tein Gedeihen, bis Julius Cafar einen Theil feiner Beteranen daselbst mit Land belehnte und den Aufbau der Stadt anordnete. Spatere Raiser begunftigten sie mit solcher Freigebigkeit, und die Lage mar so portheilhaft. dan Diefes romifche Rarthago fast zu dem vorigen Glanze gelangte. Mus biefer Zeit find bie Ueberrefte ber Baber und Fontainen, die ber Reisende noch jest mit Intereffe betrachtet. Die Römer blieben im unbestrittenen Befite ber Stadt, bis im Sturme ber Bolterwanderung die Bandalen daselbit ihren Berrichersit aufschlugen. Sie unterlagen ben Oftromern und biese nach mehreren Jahrhunderten den Arabern. Nunmehr ward die Stadt zum zweiten Male zerftort und nicht wieder aufgebaut. Auf der Trummerftatte fteht ein armliches Dorf, El Merfa; auch find mehrere treffliche Cifternen noch in Benutung, und in der ehemaligen Vorstadt Magalia blüben wohlgepflegte Garten bes Ben von Tunis und seiner oberften Beamten.



Bader und Fontainen von Baghwan.



Berftorung von Rorinth.

# III. Zerstörung von Korinth und Rumantia.

# Mrich gegen bie Achaer und Antergang von Korinth.

No. 18 Maris. A control see of some ran Urbane the bediningen feltion of the second to the second second second second second second

Ruftande. Rleinliche Fehden ber Städte und Staaten verwüfteten bas Land und schwächten die Bevölkerung; Mord und Raub wurden im Großen getrieben, wie denn Athen die Stadt Oropus plünderte, um die Staatskasse zu füllen. Landläufer und Abenteurer burchftrichen alle Gegenden und lagerten an Werbeplaten, wo fie Reder, der Geld in der Tasche hatte, in Sold nehmen konnte. Der achaische Bund, ber mit seinen geringfügigen Mitteln noch immer eine Großmacht vorstellen wollte, hatte beständig mit ben zugehörigen Städten, besonders mit Sparta, zu schaffen. Er fuhr fort mit dem gewaltigen Rom zu ichmollen und budte fich boch in Demuth vor den Commissaren, welche die Macht= spruche bes Senats überbrachten. Den eiteln Trot fteigerten noch die Beifeln, welche, nach langer Saft entlaffen, in ihr Baterland gurudkehrten. Sie, bie im macedonischen Kriege ungerechter Weise nach Stalien geschleppt worden waren, athmeten Hag und Rache gegen Rom und suchten ohne alle Ueberlegung durch Aufheten des Volkes Ahndung der erlittenen Mighandlungen. Als spartanische und achäische Gesandte vom Senat eine unbestimmte Antwort erhielten und auf die Entscheidung einer Commission verwiesen wurden, legten beide Parteien den Spruch zu ihren Gunften aus und griffen zu den Waffen. Der achäische Strateg schlug die Spartaner in einem heißen Treffen; ftatt aber ben feindlichen Sauptort zu beseben, ließ er fich bestechen und begnügte sich mit unbedeutenden Eroberungen, mit Raub und Brandschapung. Er wurde abgesett, an seiner Stelle aber Diaus, einer ber ehemaligen Beifeln, ernannt, ber ben Rrieg fortsette. Umfonft mabnte Metellus von Macedonien ber ju Besonnenheit und Mäßigung. Da erschien endlich auf der Tagsatung ju Korinth die erwartete römische Commission und that den freilich unwillkom= menen Ausspruch, Sparta, Korinth, Argos und andere Städte sollten von ber Eidgenoffenschaft abgelöf't werden. Dagegen erhoben fich die versammelten Städteboten, der Bobel trat auf ihre Seite; man beschloß, gegen Sparta, das eine folde Entscheidung veranlagt hatte, feindlich vorzuschreiten und namentlich alle Lacedamonier zu verhaften. Diese Entschliefung wurde auf gewaltthätige Beise ausgeführt. Man riß sogar Spartaner aus der Wohnung und von der Seite ber römischen Gefandten.

Der Senat an der Tiber bewies sich fortwährend sehr langmüthig; denn in Afrika war Karthago noch nicht gefallen, und in Hispanien waren die rösmischen Wassen noch unglücklicher. Als aber die libhsiche Hauptstadt überwältigt war, erschien eine Gesandtschaft, die unumwunden Gehorsam gegen die Besehle Rom's forderte. Der Strateg Kritolaus meinte dagegen, der Bund wolle die Kömer wohl gerne zu Freunden, nicht aber zu Herren haben, und dies Wort fand überall Zustimmung; das Begehren wurde abgeschlagen, der Böbel rottete sich zusammen; er verhöhnte und schmähte die Gesandten. Zetzt konnte und wollte die Republik nicht mehr Nachsicht üben; sie beschloß den Krieg. Dieser war von kurzer Dauer. Der Prätor Metellus nahte aus Macedonien in Eilmärschen, trieb den achäischen Heerhausen wie Spreu auseinander und eroberte Megara. Dann erschien der Consul Mummius, der den Oberbesehl

übernahm. Auf dem Isthmus von Korinth besiegte er in einem Treffen den letten Wiberstand bes Bundes, wodurch das einst hochgefeierte Hellas gur

ganglichen Unterwerfung gezwungen wurde.

Der Consul, dem das Strafgericht und die neue Organisation überlassen blieb, war ein Mann von altromischem Geprage, folicht und einfach in seinen Sitten, berb und unbeugsam, aber gerecht, nach Chren begierig, bem Reize bes Gelbes unzugänglich. Solche Leute gehörten bamals in Rom zu den Seltenbeiten : bak man fie jedoch zu schäben wußte, beweif't feine Erhebung auf ben curulifden Stuhl. Den Grieden freilich mußte ber ichroff auftretende , raube Rriegsmann als ein ungeschlachter Barbar erscheinen. Sie lächelten beimlich, als er nachmals beim Ginpaden ber erbeuteten Runftgegenstände ben Schiffern in gutem Ernfte die Bermarnung einschärfte, fie mußten, mas beschädigt werbe, auf ihre Roften wieder ausbeffern laffen. Sie fragten fich untereinanber, ob ber ftrenge Rriegstnecht auch einen Phibias, Bolyflet, Lyfippus mit feinem Bauberstabe wieder lebendig machen tonne, ober ob er die Runft wie ein Sandwert betrachte, bas ber Meifter bem Lehrling überliefere. Offen magten fie folde Meugerungen nicht; benn ber Mann, ber allerdings für Runft teinen Sinn, ja nicht einmal einen Begriff bavon hatte, ftand an ber Spite flegreicher Legionen und im Auftrage bes allgewaltigen Senates, beffen ftrenge Befehle er in Ausführung brachte.

140 v. Chr.

Mummius rudte nach der Schlacht gegen Korinth vor. Da lag die prach tigfte Danbeloftabt Griechenlands mit ihren Tempeln und Runftschäben, mit ibren Reichtbumern und Wohlluften vor ben Augen ber Legionen, die mit gierigen Augen die Berrlichkeiten verschlangen. Doch ragte die fefte Burg Afrotorinth auf ihrer Dobe über Stadt und Land, Die fie nicht mehr beschüten tonnte: benn teine webrbaften Rrieger bielten ihre Zinnen verwahrt, und auch Die Mauern ber Stadt waren ohne Sout, ihre Thore weit offen, ihre Stras Ben nicht von Menfchengetummel erfüllt. Rur ba und bort zeigten fich icheue Mindtlinge, Die fic an ben Altaren ber Gotter zu bergen fuchten. fürchtete ichwere Strafe für bie Berbobnung romifcher Gefandten; boch abnete man feinedwegs, wie weit bie Rache geben werde. Stumm, finftern Blides gieben bie Coborten ein; nur bas Klirren ber Schilbe und Ruftungen wird gebort. Sie sammeln fich in brobenber Baltung auf ber Agora (Martt); ber Conful, boch ju Roft, umgeben von feinem Gefolge, muftert die Reiben. Er gibt ben Befehl, ben bie Eribunen und Genturionen wiederbolen, und auf bie lautloje Stille folgt Rriegsgeschrei, balb Jammern, Webflagen, Angfigebeul ber ungludlichen Ginwobner. Die Rrieger brechen ein in Tempel, in Saufer, in Buten und Magazine; nicht die baubliden Benaten, nicht Beiligthumer, nicht bie Statuen ber Getter gewähren Sous vor ben mutbenten Rriegefnechten. Wen nicht bas Schwert murat, ber mirt gefnebelt, fortgetrieben, um auf bem Mavenmartte burch feinen Preis ten Gadel bes Menfchenranbers gu fullen. Went ift tas Maak ter Schrednine nicht rell. Die Plunderer baben ihr Bert vollendet; Die Runimerte, bas Gete und Gilber fint fur ten Triumbb und

zum Schmucke Rom's unter Wache gestellt, die übrige Beute bleibt dem Heere; da wird die Stadt auf allen Seiten angezündet, und ihre lodernden Feuersäulen verkünden die Rache Rom's und die Bernichtung der griechischen Selbstänsbigkeit.

Die Ginafderung von Korinth mar eine grausame, durch teine Bemeggrunde gerechtfertigte That, die auf ausdrudliches Geheiß des Senates geschah, und es ift wahrscheinlich, daß auch noch andere Orte mit ahnlicher Barte behandelt wurden. Im Uebrigen zeigte sich Mummius gerecht und unbestechlich. Die Städtebundnisse wurden aufgelof't, bas Land, bas nachmals unter bem Namen Achaia eine romifche Proving bilbete, bem Statthalter in Macedonien untergeordnet. Nur das Gebiet von Korinth behielt fich die römische Republik als Staatseigenthum vor, die übrigen Stadte bemahrten ihre Selbstvermaltung; aber fie gabiten eine Steuer, mußten ihre Befehdungen aufgeben, die Werbeplate aufheben, die herumziehenden Abenteurer zu Bagren treiben: benn über alle regierten romische Ruthen und Beile. Griechenland's Selb= ständigkeit ging ruhmlos unter, und wir sehen sie theilnahmlos dabinschwinden: denn wo ein Bolt ohne Gemeingeift, ohne Baterlandsliebe, ohne Befühl für Ehre und Rechtschaffenheit, in fleinlichen Bantereien feine Rrafte vergeudet, da ist bas Beil bes Fremblings der beste Buchtmeister. Indessen ging mit dem Staate nicht auch die geistige Bedeutung des Volkes verloren. Was es auf bem Bebiete des Beiftes geschaffen hatte, das fand bei ben Römern Bflege und Fortbilbung. Aus bem Bunderbaume bes geistigen Lebens der Griechen fproß der grune Zweig der römischen Literatur hervor, der, wenn er auch nicht Bluthen ureigner Kraft trieb, doch werthvolle Erzeugnisse trug. Die römischen Denker, Gefdichtschreiber, Dichter, Runftler gingen alle von griechischen Mustern aus. Namentlich übten die Lehren ber Epituräer und Stoiter einen weitreichenden Ginfluß. Erftere Schule, die das höchste Gut in das harmonische Wohlsein bes Geistes und Rorpers feste, mußte bei ben genugfuch: tigen Römern überall Zutritt finden. Ihr huldigten edle Naturen, die nach der Absicht des Stifters die Tugend als einzige Quelle des erstrebten Wohl= seins betrachteten, und gemeine Schwelger, die nur an lederer Tafel und in den Armen raffinirter Wohllust Befriedigung suchten. Zu der ftoischen Philojophie aber bekannten fich die hochstrebenden Geister ber Nation. Ihnen ging die reinste Sittlichkeit, welche ber Stifter ber Schule seinen Bekennern por Augen ftellt, im Staate auf, und wenn fie ben nicht retten, nicht erhalten konnten, fo suchten fie kaltblutig den verlorenen Frieden im Grabe.

#### Viriathus.

Während der Sturm' des Krieges im Süden und Often Nationen und Städte vertilgte, ruhten auch auf der phrenäischen Halbinsel die Waffen nur in kurzen Zwischenräumen. Die Römer besaßen daselbst zwei Provinzen, das diesseitige Hippanien, welches die öftlichen Länder (Catalonien, Valencia, Murcia) begriff, und das jenseitige, oder Bätica im heutigen Andalusien und

angranzenden Gebieten. Bir haben icon berichtet, wie fowohl Cato burch Migfengewalt, als burch Rlugheit und Gerechtigfeit die Rube berftellte. Seine Hachfolger traten felten in feine Ruftapfen; fie veranlaften daber wiederholte Mufttanbe und Rampfe. Dazu maren aber auch die ftreitbaren Bolfestamme lammtlich geneigt, wenn fie fich gleich durch Ursprung, Busammenfetung und burd bie Stufe der Bildung merklich unterschieden. Da gab es Landichaften, beren Bewohner nur Biebzucht, Jago und gelegentlich bas Raubergefchaft trieben; andere, wo ber Aderbau blubte, wo ummauerte Stadte mit bruntvollen Konigspalaften die Sügel fronten, wo man den fugen Gerftenwein aus goldnen und flibernen Rrugen beim ledern Gastmable ichentte. Die Turde taner (um Sevilla) hatten Lieber aus alter Zeit und geschriebene Gefebe. Allen blefen Stummen galt die Kriegsehre als bie bochfte. Die Mutter er-Adhlte bem Sobne, wenn fie ibn ruftete, von ben Thaten ber Abnen; Die ebellte, fcbufte Jungfrau folgte bem tapferften Jungling willig als Gattin in lein Daus. Dft ftritten muthige Sieger bei Freudenfesten ober Todtenfeiern Im blutigen Biveitampf um Siegesruhm, und einheimische, fremde Berber fanben filr Weld ftets gabireiche Mannichaft zu ihrem Dienfte bereit.

Die Momer suchten besonders das Bolt der Celtiberier, welche im beutigen Caftitten anfalitg maren, in ein abbangiges Berbaltnif zu bringen und ble unrubigen Lufitanier, in ber Mitte bes heutigen Bortugal und in ber tpaniliben Proping Gitremabura anfässig, von rauberischen Ginfällen abgubalten. Vaber tam es fast alliabrlich zu blutigen Baffenthaten, und nicht limmer flegten bie Leglonen. Oft erlitten fie foweren Berluft in Bergen und Sollinblen, wenn bie Barbaren unerwartet bervorbrachen, und mehrmals murben tie auch in offener Gelbicblacht von ben bispanischen Rundschilbtragern mit ben phaiten. Deppelioneitigen Schwertern burdbrochen und verloren Siea und La Vaget. Cem Prater Eiberius Grachus gelang es entlich, entideibenbe Er-" nie folgte gegen bie Weltiberier gu erringen. Er fell gegen 300 Burgen, Stabte und Corver erebert baben. Greferen Geminn veridaffte ibm feine Rlugbeit, indem er es weimiet. Die weite Nation ju demutbigen, indem er ben geringen Vonten Bandereien anwied. Die Chein jum Deerbienft berangeg, billige Bertrage abilities and beseichen redict berbachtete. Rad ibm trat eine lange Millioninge ein Der Songt bielt bie gefenlichen Amerbnungen aufrecht, Willift und geringen Bind ven ben annenenten Stätten und Stämmen und where his Maltite bie Romite. Da man übrigens genothigt mar, fort-Mubient in dem unichten bande Lebende Beere ju unterhalten, fo fliegen die Abilen die Ministruck is beid big fram ber Errat ber Bergwerfe an Beiden und undern Abbenflen benerente Beweiten einigenwaßen zu beden.

fie am Tagus (Tajo) aufwärts mit großer Gewalt, bis ihnen am rechten Ufer bes Fluffes die Legionen begegneten. Rach einem blutigen Sandgemenge mußten fie weichen, sammelten fich aber, als die Feinde in Unordnung nachsetten, trieben bieselben in die Flucht und eroberten ihr Lager. Jest ging ber Sturm bes Rrieges durch bas gange Land; die Geltiberier erhoben fich und fchlugen den Conful Robilior bei Numantia auf's Saupt: Erft ein Sieg bes Brators Mummius am Tagus und die Antunft des Confuls M. Claudius Marcellus, ber fich ebenfo burch feine gludlichen Baffen furchtbar, wie burch Gerechtig= teit und Milbe beliebt ju machen wußte, bewog fie, den Frieden zu begehren.

Der Conful gewährte ihn gegen billige Rriegsentschädigung.

Der folgende Conful L. Lucullus mar febr ungehalten über den Bertrag; er hatte auf Rriegsbeute und auf hispanisches Silber gehofft, um fein Saus in Rom und feine Billen ju fcmuden. Daber griff er ben celtiberifchen Stamm der Baccaer an, die bisher gang rubig gesessen hatten. Er nahm ihre Stadt Cauca (unfern von Segovia) durch Bertrag, plunderte fie aber wider sein gegebenes Wort und ließ die Insaffen vertaufen. Run flohen die Gin- p. Chr. wohner ber Dörfer mit ihrer Sabe in Berge und Balber, mabrend die Städte ihre Thore ichloffen und durch verzweifelten Biderstand ben treubrüchigen Feldberrn jum Rudzuge zwangen. "Wie der Herr, fo der Diener", bas bewährte fich bei ben ehrlofen romifchen Befehlshabern in Sifpanien. Denn ber Brator Sulpicius Galba verspurte nicht weniger Belufte nach Beld, wie fein Oberhaupt, ber Conful. Er verhieß einem Stamme ber Lufitanier fruchtbare Wohnsite und ließ barauf ihrer 6000, die seinem Versprechen trauten, theils niedermeteln, theils in die Rnechtschaft verkaufen. Wenige Monate vor seinem Tode veranlafte Cato eine Rlage gegen ben wortbrüchigen Feldberrn; allein die Thranen seiner Berwandtschaft und seine Silberlinge erwirtten ihm Freisprechung.

Bei einem Ginfalle, ben ein gablreicher Schwarm Lusitanier im folgenden Jahre in die fudliche Proving machte, gerieth berfelbe in die größte Gefahr. Schon dachten die entmuthigten Rrieger an Uebergabe, da trat ein wenig angesebener Mann, Biriathus, aus dem Haufen hervor, erinnerte an die Treulofigfeit ber Römer und versprach, wenn man ihm gehorche, ben Rudzug zu beden. Mit 1000 Reifigen bot er tubn ber gangen feindlichen Macht bie Spite, während fich das Fugvolt auflöf'te und auf befannten Berapfaden der Berfolgung entging. Darauf gog auch er mit feinen Reitern rudwarts und jagte, nachdem er in eine gunftige Gegend gekommen mar, mit verhängtem Bugel davon. Theils einzeln, theils in kleinen Saufen eilten die Flüchtlinge burch unwirthbare Gebirge, bis fie gen Tribola tamen, wo der Sammelplat mar. Sobald Biriathus mit seinen Reisigen anlangte, mahnte er zum Aufbruch. Das kleine Heer von etwa 10,000 Mann folgte willig dem kundigen Führer und lagerte fich in den Binterhalt dicht an der Strafe, auf welcher die nachlebenden Legionen maricierten. Der beabsichtigte Ueberfall gelang; in dem morderis iden Gefecte fiel die Balfte ber romifden Mannicaft, ober murbe mit bem

angränzenden Gebieten. Wir haben icon berichtet, wie sowohl Cato burch Baffengewalt, als durch Rlugheit und Gerechtigfeit die Rube berftellte. Seine Nachfolger traten felten in seine Auftapfen; fie veranlagten baber wiederholte Aufftanbe und Rampfe. Dazu maren aber auch die ftreitbaren Boltsftamme fämmtlich geneigt, wenn fie fich gleich durch Ursprung, Zusammensetzung und burd bie Stufe ber Bildung merklich unterschieden. Da gab es Landschaften, beren Bewohner nur Biehzucht, Jago und gelegentlich bas Räubergeschäft trieben; andere, wo ber Aderbau blubte, wo ummauerte Stabte mit pruntvollen Königspalaften die Sügel fronten, wo man den füßen Gerftenwein aus goldnen und filbernen Rrugen beim ledern Gastmable ichentte. Die Turbetaner (um Sevilla) hatten Lieder aus alter Zeit und geschriebene Gefete. Allen diesen Stämmen galt die Rriegsehre als die bochfte. Die Mutter ergablte bem Sobne, wenn fie ibn ruftete, von ben Thaten ber Ahnen; die ebelfte, iconfte Jungfrau folgte bem tapferften Jungling willig als Gattin in fein Haus. Oft ftritten muthige Sieger bei Freudenfesten ober Tobtenfeiern im blutigen Zweitampf um Siegesruhm, und einheimische, fremde Werber fanden für Gelb ftets gablreiche Mannichaft zu ihrem Dienfte bereit.

Die Romer fuchten besonders das Bolt der Celtiberier, welche im beutigen Caftilien anfässig waren, in ein abhängiges Berhaltnif ju bringen und die unruhigen Lusitanier, in der Mitte bes beutigen Bortugal und in ber ibanischen Broving Estremadura anfässig, von räuberischen Ginfällen abquhalten. Daber tam es fast allfährlich zu blutigen Waffentbaten, und nicht immer flegten die Legionen. Oft erlitten fle fcmeren Berluft in Bergen und Schluchten, wenn die Barbaren unerwartet bervorbrachen, und mehrmals wurden fie auch in offener Feldschlacht von den hispanischen Rundschildträgern mit ben icarfen, boppelichneidigen Schwertern burchbrochen und verloren Siea und 179 Lager. Dem Brator Tiberius Gracchus gelang es endlich, entscheidende Er v. Chr. folge gegen die Celtiberier zu erringen. Er foll gegen 300 Burgen, Stabte und Dörfer erobert haben. Größeren Gewinn verschaffte ibm feine Rlugbeit, indem er es vermied, die ftolze Nation zu bemuthigen, indem er ben geringen Leuten Landereien anwies, die Ebeln jum Beerdienst berangog, billige Bertrage abichlog und dieselben redlich beobachtete. Rach ibm trat eine lange Waffenruhe ein. Der Senat hielt die gesetzlichen Anordnungen aufrecht, forderte nur geringen Bins von ben zugewandten Städten und Stämmen und steuerte der Willführ der Beamten. Da man übrigens genöthigt war, forts während in bem unruhigen Lande stehende Beere zu unterhalten, fo stiegen die Rosten der Verwaltung so boch, daß taum der Ertrag der Bergwerte an Silber und andern Metallen hinreichte, Dieselben einigermagen zu beden.

154 Die Lustanier machten endlich, des Stillsthens mude und von einem triegerischen Häuptlinge geführt, einen rauberischen Einfall in Bätica. Ihre ganze Jugend war unter Waffen, und sie schlugen die römische Macht auf's Haupt. Ihr Glüd perichasste ihnen Bundescenossen: sie ftreiten raubend und

Haupt. Ihr Glück verschaffte ihnen Bundesgenossen; sie streiften raubend und brandschapend bis an das mittelländische Meer. Im folgenden Jahre zogen fie am Taaus (Taio) aufwarts mit großer Gewalt, bis ihnen am rechten Ufer des Fluffes die Legionen begegneten. Nach einem blutigen Sandgemenge mußten fie weichen, sammelten fich aber, als die Feinde in Unordnung nachsetten, trieben biefelben in die Flucht und eroberten ihr Lager. Best ging ber Sturm bes Rrieges durch bas ganze Land; die Celtiberier erhoben fich und follugen den Consul Robilior bei Numantia auf's Haupt: Erft ein Sieg bes Brators Mummius am Tagus und die Antunft des Confuls M. Claudius Marcel= lus, der fich ebenfo burch feine gludlichen Baffen furchtbar, wie burch Gerechtig= feit und Milbe beliebt zu machen mußte, bewog fie, ben Frieden zu begehren.

Der Conful gewährte ihn gegen billige Rriegsentschädigung.

Der folgende Conful L. Lucullus war fehr ungehalten über den Bertrag; er batte auf Rriegsbeute und auf hispanisches Gilber gehofft, um fein Saus in Rom und feine Billen zu ichmuden. Daber griff er ben celtiberifchen Stamm der Baccaer an, die bisher gang ruhig gesessen hatten. Er nahm ihre Stadt Cauca (unfern von Segovia) durch Bertrag, plunderte fie aber wiber fein gegebenes Wort und ließ die Insaffen vertaufen. Nun flohen die Gin- p. 1500 wohner der Dörfer mit ihrer Sabe in Berge und Balber, mabrend bie Städte ihre Thore ichlossen und burch verzweifelten Widerstand ben treubrüchigen Feldherrn zum Rückzuge zwangen. "Wie der Herr, fo der Diener", bas bemahrte fich bei ben ehrlofen romifchen Befehlshabern in Sifpanien. Denn ber Brator Sulpicius Galba verspurte nicht weniger Gelufte nach Beld, wie sein Oberhaupt, ber Conful. Er verhieß einem Stamme ber Lufitanier fruchtbare Bohnfite und ließ darauf ihrer 6000, die feinem Versprechen trauten, theils niedermeteln, theils in die Rnechtschaft vertaufen. Wenige Monate vor seinem Tode veranlakte Cato eine Rlage gegen den wortbrüchigen Keld= herrn; allein die Thranen feiner Bermandtichaft und seine Silberlinge erwirtten ibm Freisprechung.

Bei einem Einfalle, den ein zahlreicher Schwarm Lufitanier im folgenden Jahre in die füdliche Proving machte, gerieth berfelbe in die größte Gefahr. Schon bachten die entmuthigten Krieger an Uebergabe, ba trat ein wenig angesehener Mann, Biriathus, aus dem Haufen hervor, erinnerte an die Treulofigfeit ber Römer und versprach, wenn man ihm gehorche, ben Rudzug zu beden. Dit 1000 Reifigen bot er tuhn der ganzen feindlichen Macht die Spite, während fich bas Rufvolt auflöf'te und auf befannten Bergpfaden der Berfolgung entging. Darauf zog auch er mit seinen Reitern rudwärts und jagte, nachdem er in eine gunftige Gegend gekommen war, mit verhängtem Bugel davon. Theils einzeln, theils in kleinen Saufen eilten die Flüchtlinge burch unwirthbare Gebirge, bis fie gen Tribola tamen, wo der Sammelplat mar. Sobald Biriathus mit seinen Reifigen anlangte, mahnte er jum Aufbruch. Das kleine Heer von etwa 10,000 Mann folgte willig dem kundigen Führer und lagerte fich in den Hinterhalt dicht an der Strafe, auf welcher die nachseben= den Legionen marichierten. Der beabsichtigte Ueberfall gelang; in dem morderis iden Gefechte fiel die Balfte ber romifden Mannichaft, ober wurde mit bem

übernahm. Auf dem Isthmus von Korinth besiegte er in einem Treffen den letten Widerstand bes Bundes, wodurch bas einst hochgefeierte Bellas jur

ganglichen Unterwerfung gezwungen wurde.

Der Consul, dem das Strafgericht und die neue Organisation überlassen blieb, war ein Mann von altrömischem Geprage, schlicht und einfach in seinen Sitten, berb und unbeugsam, aber gerecht, nach Ehren begierig, bem Reize bes Gelbes unzugänglich. Solche Leute gehörten damals in Rom zu den Seltenbeiten : baf man fie jedoch ju schäten mufte, beweif't feine Erhebung auf ben curulifden Stubl. Den Grieden freilich mußte ber fcroff auftretende, raube Rriegsmann als ein ungeschlachter Barbar erscheinen. Sie lächelten beimlich, als er nachmals beim Ginpaden ber erbeuteten Runftgegenstände ben Schiffern in gutem Ernfte bie Bermarnung einschärfte, fie mußten, mas beschäbigt werde, auf ihre Roften wieder ausbeffern laffen. Sie fragten fich untereinanber, ob der strenge Kriegstnecht auch einen Phibias, Polyklet, Lysippus mit feinem Bauberstabe wieder lebendig machen konne, ober ob er die Runft wie ein Handwert betrachte, bas ber Meister bem Lehrling überliefere. magten fie folche Meußerungen nicht; benn ber Mann, ber allerdings für Runft keinen Sinn, ja nicht einmal einen Begriff bavon hatte, ftand an ber Spite flegreicher Legionen und im Auftrage bes allgewaltigen Senates, beffen ftrenge Befehle er in Ausführung brachte.

mummius rudte nach der Schlacht gegen korting von Tunfischäten, mit ihren Tempeln und Kunftschäten, mit ihren Tempeln und Kunftschäten, mit ibren Reichtbumern und Wohlluften vor ben Augen der Legionen, die mit gierigen Augen die Herrlichkeiten verschlangen. Soch ragte die feste Burg Afrotorinth auf ihrer Sohe über Stadt und Land, Die fie nicht mehr beschützen tonnte; benn teine wehrhaften Rrieger hielten ihre Zinnen verwahrt, und auch die Mauern der Stadt waren ohne Schut, ihre Thore weit offen, ihre Stras fen nicht von Menschengetummel erfüllt. Nur ba und bort zeigten fich icheue Flüchtlinge, die fich an den Altaren der Götter zu bergen suchten. fürchtete schwere Strafe für die Berböhnung römischer Gesandten; doch abnete man teineswegs, wie weit die Rache geben werbe. Stumm, finftern Blides gieben die Coborten ein; nur das Klirren der Schilde und Ruftungen wird gehört. Sie sammeln sich in drohender Haltung auf der Agora (Martt); ber Conful, boch zu Roff, umgeben von feinem Gefolge, muftert die Reiben. Er gibt ben Befehl, ben die Tribunen und Centurionen wiederholen, und auf die lautlose Stille folgt Kriegsgeschrei, bald Jammern, Wehklagen, Angstgeheul ber ungludlichen Ginwohner. Die Rrieger brechen ein in Tempel, in Baufer, in Buben und Magazine; nicht die häuslichen Benaten, nicht Beiligthumer, nicht die Statuen der Götter gewähren Schut vor den muthenden Rriegotnechten. Wen nicht das Schwert würgt, der wird gefnebelt, fortgetrieben, um auf dem Sklavenmartte durch feinen Breis den Sadel des Menschenraubers zu fullen. Noch ift bas Maag ber Schreckniffe nicht voll. Die Blunderer haben ihr Berk vollendet; die Kunstwerte, das Gold und Silber find für den Triumph und

zum Schmucke Rom's unter Wache gestellt, die übrige Beute bleibt dem Heere; da wird die Stadt auf allen Seiten angezündet, und ihre lodernden Feuersäulen verkünden die Rache Rom's und die Bernichtung der griechischen Selbstänsbiakeit.

Die Einäscherung von Korinth war eine grausame, durch teine Beweggrunde gerechtfertigte That, die auf ausbrudliches Geheiß des Senates geschah. und es ist mabriceinlich, daß auch noch andere Orte mit abnlicher Barte behandelt wurden. Im Uebrigen zeigte fich Mummius gerecht und unbestechlich. Die Städtebundnisse wurden aufgelöf't, das Land, das nachmals unter dem Namen Achaia eine romische Proving bilbete, bem Statthalter in Macedonien untergeordnet. Rur das Gebiet von Korinth bebielt fich die römische Republik als Staatseigenthum vor, die übrigen Stadte bemahrten ihre Selbstvermaltung; aber fie gablten eine Steuer, mußten ihre Befehdungen aufgeben, Die Berbeplate aufheben, die herumziehenden Abenteurer zu Bagren treiben; benn über alle regierten romifche Ruthen und Beile. Griechenland's Selb= ftandigteit ging rubmlos unter, und wir seben fie theilnahmlos dabinschwinden; benn wo ein Bolt ohne Gemeingeift, ohne Baterlandsliebe, ohne Gefühl für Ehre und Rechtschaffenheit, in tleinlichen Zantereien seine Rrafte vergeudet, da ift bas Beil bes Fremblings ber beste Buchtmeister. Indessen ging mit bem Staate nicht auch die geistige Bedeutung des Volkes verloren. Was es auf bem Gebiete des Geiftes geschaffen hatte, das fand bei ben Römern Pflege und Fortbildung. Aus bem Bunderbaume bes geistigen Lebens ber Griechen fprof ber grune 3meig ber romischen Literatur hervor, ber, wenn er auch nicht Bluthen ureigner Rraft trieb, doch werthvolle Erzeugniffe trug. Die romifchen Denter, Geschichtschreiber, Dichter, Künftler gingen alle von griechischen Muftern aus. Namentlich übten die Lehren ber Epituräer und Stoiter einen weitreichenden Ginflug. Erstere Schule, die das höchfte Gut in das harmonische Wohlsein des Geistes und Körpers feste, mufte bei den genufsuch: tigen Römern überall Zutritt finden. Ihr huldigten edle Naturen, Die nach der Absicht des Stifters die Tugend als einzige Quelle des erstrebten Wohlfeins betrachteten, und gemeine Schwelger, die nur an lederer Tafel und in ben Armen raffinirter Wohlluft Befriedigung suchten. Bu der ftoischen Philofophie aber befannten fich die hochstrebenden Geister ber Nation. Ihnen ging Die reinste Sittlichkeit, welche ber Stifter ber Schule feinen Betennern vor Augen ftellt, im Staate auf, und wenn fie ben nicht retten, nicht erhalten tonnten, fo suchten fie taltblutig ben verlorenen Frieden im Grabe.

#### Viriathus.

Während der Sturm des Krieges im Süden und Often Nationen und Städte vertilgte, ruhten auch auf der phrenäischen Halbinsel die Waffen nur in kurzen Zwischenräumen. Die Kömer besaßen daselbst zwei Provinzen, das diesseitige Hispanien, welches die öftlichen Länder (Catalonien, Valencia, Murcia) begriff, und das jenseitige, oder Bätica im heutigen Andalusten und

angränzenden Gebieten. Wir haben icon berichtet, wie fowohl Cato durch Baffengewalt, als durch Rlugheit und Gerechtigfeit die Rube berftellte. Seine Nachfolger traten felten in seine Fußtapfen; sie veranlagten daber wiederholte Aufftande und Rampfe. Dazu maren aber auch die ftreitbaren Boltsftamme fammtlich geneigt, wenn fie fich gleich burch Ursprung, Zusammensetzung und burd die Stufe der Bildung merklich unterschieden. Da gab es Landichaften. beren Bewohner nur Biebzucht, Jago und gelegentlich bas Räubergeschäft trieben; andere, wo ber Acterbau blubte, wo ummauerte Stadte mit pruntvollen Königspalaften die Sügel fronten, wo man den füßen Gerftenwein aus goldnen und filbernen Rrugen beim ledern Gaftmable ichentte. Die Turbetaner (um Sevilla) hatten Lieder aus alter Zeit und geschriebene Gesebe. Allen diesen Stämmen galt die Rriegsehre als die bochfte. Die Mutter erzählte bem Sohne, wenn fie ihn ruftete, von den Thaten ber Ahnen; bie ebelfte, iconfte Jungfrau folgte bem tapferften Jungling willig als Gattin in fein Haus. Oft stritten muthige Sieger bei Freudenfesten oder Todtenfeiern im blutigen Aweitampf um Siegesruhm, und einheimische, fremde Werber fanden für Geld ftete gablreiche Mannichaft zu ihrem Dienfte bereit.

Die Römer suchten besonders das Bolt der Celtiberier, welche im beutigen Caftilien anfässig maren, in ein abhängiges Berhältnig ju bringen und bie unruhigen Lusitanier, in ber Mitte bes heutigen Portugal und in ber spanischen Broving Estremadura anfässig, von rauberischen Ginfallen abzubalten. Daber tam es fast allichrlich zu blutigen Waffenthaten, und nicht immer flegten die Legionen. Oft erlitten fie schweren Berluft in Bergen und Schluchten, wenn die Barbaren unerwartet hervorbrachen, und mehrmals wurben fie auch in offener Felbschlacht von den hispanischen Rundschildtragern mit ben icarfen, doppelioneidigen Schwertern burchbrochen und verloren Sieg und 179 Lager. Dem Brator Tiberius Gracchus gelang es endlich, entscheidende Erb. Chr. folge gegen die Celtiberier zu erringen. Er foll gegen 300 Burgen, Stäbte und Dörfer erobert haben. Grokeren Gewinn verschaffte ihm feine Klugheit, indem er es vermied, die stolze Nation zu demuthigen, indem er den geringen Leuten Landereien anwies, die Ebeln jum Beerdienst berangog, billige Bertrage abschloß und dieselben redlich beobachtete. Rach ihm trat eine lange Waffenruhe ein. Der Senat hielt die gesetzlichen Anordnungen aufrecht, forderte nur geringen Bins von den zugewandten Städten und Stämmen und steuerte der Billführ der Beamten. Da man übrigens genöthigt war, forts während in dem unruhigen Lande stebende Beere zu unterhalten, so stiegen die Rosten der Bermaltung so boch, daß taum der Ertrag der Bergwerte an Silber und andern Metallen hinreichte, dieselben einigermagen zu decken.

154 v. Chr. Die Lufitanier machten endlich, bes Stillfibens mube und von einem triegerischen Häuptlinge geführt, einen räuberischen Ginfall in Batica. Ihre gange Jugend war unter Waffen, und fie schlugen die römische Macht auf's Saupt. Ihr Glud verschaffte ihnen Bundesgenoffen; fie streiften raubend und brandschapend bis an das mittelländische Meer. Im folgenden Jahre zogen

fie am Tagus (Tajo) aufwärts mit großer Gewalt, bis ihnen am rechten Ufer bes Fluffes die Legionen begegneten. Nach einem blutigen Sandgemenge mußten fie weichen, sammelten fich aber, als die Feinde in Unordnung nachsetten, trieben dieselben in die Flucht und eroberten ihr Lager. Jest ging ber Sturm bes Rrieges burch bas ganze Land; die Celtiberier erhoben fich und folugen den Conful Robilior bei Numantia auf's Haupt. Erft ein Sieg bes Brators Rummius am Tagus und die Antunft des Confuls M. Claudius Marcel= lus, der fich ebenso durch feine gludlichen Baffen furchtbar, wie durch Gerechtig= feit und Milbe beliebt zu machen wufte, bewog fie, ben Frieden zu begehren.

Der Conful gewährte ihn gegen billige Rriegsentschädigung.

Der folgende Conful L. Lucullus war febr ungehalten über ben Bertrag; er hatte auf Kriegsbeute und auf hispanisches Silber gehofft, um fein Saus in Rom und feine Billen ju fcmuden. Daber griff er ben celtiberifchen Stamm ber Baccaer an, die bisher gang ruhig gefessen hatten. Er nahm ihre Stadt Cauca (unfern von Segovia) durch Bertrag, plunderte fie aber wider fein gegebenes Wort und ließ die Insaffen vertaufen. Nun floben die Gin- nahrwohner ber Dorfer mit ihrer Sabe in Berge und Balber, mahrend bie Städte ihre Thore ichloffen und burch verzweifelten Widerstand ben treubrüchigen Feldherrn zum Rückzuge zwangen. "Wie der Herr, fo ber Diener", bas bemabrte fich bei ben ehrlofen romifchen Befehlshabern in Sifpanien. Denn ber Brator Sulpicius Galba verspurte nicht weniger Gelufte nach Beld, wie fein Oberhaupt, ber Conful. Er verhieß einem Stamme ber Lufitanier fruchtbare Bohnfite und ließ barauf ihrer 6000, die feinem Berfprechen trauten, theils niedermeteln, theils in die Knechtschaft verlaufen. Wenige Monate vor seinem Lode veranlafte Cato eine Rlage gegen ben wortbrüchigen Keld= berrn; allein die Thränen seiner Berwandtschaft und seine Silberlinge erwirtten ihm Freisprechung.

Bei einem Ginfalle, ben ein gablreicher Schwarm Lufitanier im folgenden Jahre in die füdliche Proving machte, gerieth berfelbe in die größte Gefahr. Schon dachten die entmuthigten Krieger an Uebergabe, ba trat ein wenig angesehener Mann, Biriathus, aus dem Haufen hervor, erinnerte an die Treulofigfeit ber Römer und versprach, wenn man ihm gehorche, ben Rudaug au beden. Mit 1000 Reifigen bot er tubn ber gangen feindlichen Macht die Spite, während fich bas Fugvolt auflöf'te und auf befannten Bergpfaben ber Berfolgung entging. Darauf zog auch er mit seinen Reitern rudwärts und jagte, nachdem er in eine gunftige Gegend gekommen war, mit verhängtem Bugel davon. Theils einzeln, theils in kleinen haufen eilten die Flüchtlinge durch unwirthbare Gebirge, bis fie gen Tribola tamen, wo ber Sammelplat mar. Sobald Biriathus mit feinen Reifigen anlangte, mahnte er jum Aufbruch. Das kleine Heer von etwa 10,000 Mann folgte willig dem kundigen Führer und lagerte fich in ben Hinterhalt bicht an ber Strafe, auf welcher die nachseben= den Legionen marschierten. Der beabsichtigte Ueberfall gelang; in dem morderis ichen Gefecte fiel die Salfte der romifden Mannichaft, oder wurde mit bem

Welbherrn felbft, bem Brator Betilius, gefangen. Der lufitanische Belb überfiel und vernichtete darauf einen andern Heerestheil auf dem Mariche und

machte fich überall ben Römern furchtbar.

Nach diesen Thaten ward er von allen lufitanischen Stämmen als Beerführer und König anerkannt. Als Hirte hatte er in früher Jugend feine Beerden gur Beibe getrieben und bei Diefem Geschäfte im Rampfe mit Baren, Wölfen und Räubern seine Kraft erprobt. So war er zum stattlichen Manne und Rrieger gereift, um, von Siegesehren umgeben, ber tonigliche Suter feiner Bolter zu fein. Aber er fcmudte fich nicht mit Burbur und Diabem; im Harnisch und einfachen Kriegotleide ging er einher unter den Heergenossen, die er als traute Gefährten fortwährend behandelte. Nur am Tage der Schlacht, in der Stunde der Befahr, rollte fein donnernder Ruf durch die Reiben, und wenn das Gefecht entbrannte, fab man die hohe Helbengestalt Allen voraus; bie Schreden bes Todes gingen vor ihm ber, und der Sieg folgte seinen Schritten. Darum reichte ihm eine edle Fürstentochter nach Sitte bes Landes bie bräutliche Band. Das Kestmahl mar bereitet und in goldnen und filbernen Beschirren aufgetragen. Er aber, den Brunt der ledern Tafel verschmabend, bob die junge Gattin auf fein Rok und trabte mit ihr von dannen dem Beerlager zu. Nicht lange tonnte fich ber ftreitbare Ronig ben häuslichen Freuden

überlaffen. Schon ftand ber Prator Plautius am Tagus, um in bas innere Land ber Lusitanier vorzuruden. Er überfiel und vernichtete beffen Borbut und folug ihn barauf felbft, als er über ben Strom gegangen mar. Reue Legionen wurden gegen ibn aufgeboten; allein er zwang sowohl den Brator Claudius, als feinen Rachfolger Regibius zum verluftvollen Rudzug. Da erhoben fich auf Berghöhen Siegestentmäler von römischen Baffen und Reldzeichen und verfündigten weithin den Bolfern die Thaten ihres eingeborenen Helben. Darum ftanden auch die Celtiberier wieder mit Macht auf, um Die ... 144 Landesfeinde ganglich aus dem Felde zu schlagen. Gegen fie focht jedoch ber Blude; auch erhielt der Consul Fabius Aemilianus burch kluge Borficht und Borübung des Kriegsvolkes Bortheile über die Lufitanier, allein ber Brator D. Bompejus, ber fich in die lusitanischen Gebirge magte, murbe von Biriathus in morderischen Gefechten gur ichleunigen Umfehr gezwungen und mußte fich binter ben Mauern von Corduba vor bem Sieger zu bergen fuchen, ber plundernd und unangefochten die Sudproving durchstreifte. Richt beffer erging es bem Conful Fabius Servilianus. Er fab fich gezwungen, um die eingeschloffenen Legionen zu retten, einen nachtheiligen Bertrag einzugeben, ben der friegesmude Senat bestätigte.

Der folgende Conful D. Gervilius Capio brach den feierlich beschwornen Tractat und zwar mit Genehmigung bes Senates. Er brang aus ber Subproving mit weit überlegener Macht über den Anas, ferner über den Tagus bis in v. Chr. das Gebiet der Bettonen (Estremadura). Im nächsten Jahre wiederholte er ben

Einfall, mahrend zugleich aus ber andern Proving ein zweites Beer vorructe. Biriathus sammelte die Manner des Gebirgs um fich ber; aber ihre Bahl mar gering; benn weil ber Feind im Bergen bes Landes ftand, suchte Jeder ben eigenen Berd zu ichuten, ftatt, wie einst die Samniten, die einzelnen Landicaften Breis gebend, im festen Busammenhalten bas gemeinsame Baterland gu retten und zu rachen. Daber mußte der Konig, fast nur auf feine Gefolgicaft befchränkt, immer weiter gurudweichen. Sein Ruf zu ben Baffen verhallte in ben Ginoden; er wedte nicht mehr die tapfern Bergbewohner, die fonft freudig die Gefahren mit ihm getheilt hatten. Das Glud hatte ibn verlaffen, und mit ihm gerrann die Macht, die er mit ftarter Sand aufgerichtet, wie das Trugbild Morgana, bas dem Wanderer ber Bufte Seen und fpringende Baffer vorgautelt. Unter folden Umftanden fant ihm der Muth; er begehrte zu unterhandeln. Als aber Uebergabe der Waffen gefordert wurde, wollte er lieber ruhmvoll untergeben, als fich unbewehrt den ehrlosen, grausamen Römern unterwerfen. Noch ftand er in seinen Bergen unbesiegt an der Spite eines treuen, jum Meugerften entschloffenen Saufleins. Much andere Schaaren, die Sab und But, Beiber und Rinder verloren hatten, strömten ihm zu, sodaß er dem Feinde im kleinen Kriege bald da, bald bort die Spițe bieten konnte. Best munichte ber Conful felbft, ber tein Ende bes Rrieges fab, Die Berhandlungen fortzuseten. Auf seinen Bunsch erschienen brei lufitani= iche Abgeordnete aus dem unmittelbaren Gefolge bes Konigs im romifchen Lager. Sie kehrten mit annehmbaren Bedingungen zurück; aber in der Nacht ermordeten sie ihren schlafenden Herrn und entrannen zu den Römern, wo sie nur Schut, nicht bas verheißene Blutgelb für ihr Bubenftud empfingen.

Die Lusitanier setten den Rrieg noch fort, erlitten aber eine große Riederlage am Batis, wodurch fie fo geschwächt wurden, daß fie ferner teine Raub-

züge mehr magten.

### Untergang von Aumantia.

Noch standen celtiberische Bolter in den Waffen für ihre Freiheit; benn fie, die an die diesseitige Proving gränzten, sollten unterjocht werden, und da= gegen fträubten fich die ftolzen Männer, die gewohnt waren, mit dem Schwerte ihre angestammten Rechte zu vertheidigen. Die Schutherrichaft, die Metellus durch billigen Vertrag erlangt hatte, ließen sie sich gefallen, nicht aber die Schmach ber Anechtung, Die feine Nachfolger ihnen auferlegten. Die Arevater, Baccaer und andere Stamme am obern Durius (Duero) brachten ihre beste Sabe in den festen Waffenplat Numantia auf unersteiglicher Felsenhöhe und übertrugen ben Kriegern der Stadt und andern tapfern Mannern, die fich ihnen beigefellten, die Bemahrung ihrer Sabe, mahrend fie felbft in Bergen und Thalern ben Rampf gegen die Unterdruder fortsetten. Da zog heran mit seinen Les p. Chr. gionen der Consul Quintus Pompejus durch die grünen Triften über Die Bergkamme Celtiberien's, und eingeafcherte Dörfer und Weiler bezeichneten seinen Weg. Er hatte als Brator die ftarte Fauft des tapfern Biriathus

gefühlt; jest, an ber Spite einer consularischen Macht, hoffte er Beute und

Siegesehren zu geminnen. Unaufhaltsam ging ber gewaltige Rriegszug bis an die Bobe, die Numantia tronte. Als er aber auf ben Felsenzinnen die Schwerter und Beschoffe ber Befatung blinten fah, fand er weder in seinem beschränkten Geifte, noch bei ben Legaten guten Rath. Er fcblug ein Lager auf und fuchte durch aufgestellte Posten ber Bergstadt, Die eine halbe Meile im Umfange hatte, alle Bufuhr abzufchneiden. Aber nun gab es beständige Gefechte bald mit der Befatung, bald mit den außerhalb lauernden Reinden. Ginzelne Boften, felbst gange Coborten wurden überfallen und niedergehauen. Er beschloft in feiner Berlegenheit ein billiges Abkommen mit dem Feinde, verleugnete aber mit dreifter Stirne das gegebene Wort, als fein Nachfolger eintraf. Diefer ging fleißig auf Raub aus; dasfelbe that Mancinus, einer ber folgenden Confuln; er gerieth aber in eine Gebirgsenge und mußte einen schimpflichen Vertrag eingeben. Der Senat, ber Die Bestätigung verweigerte, ließ den armseligen Helden halbnackt den Numantinern ausliefern, und als Die Bürger bas Opfer der gebrochenen Treue gurudwiesen, nahm der Rrieg feinen Fortgang. Die folgenden Confuln fuhren fort, das Land zu verheeren, bie Leute zu plagen, zu schwelgen und zu praffen, dafür aber Wunden und

ichmähliche niederlagen mit in den Rauf zu nehmen.

Der Senat, der gehofft hatte, ganz andere Früchte von feiner Schlangen-Mugheit zu ernten, nahm jest feine Buflucht zu bem Befieger von Rarthago. Die Bater hatten fich bisher gescheut, bas Unsehen und den Ruhm dieses hoch ftebenden Mannes zu vermehren; fie faben aber, daß fich in der ganzen Republit tein anderer Fuhrer auffinden ließ, der jenes furchtbare Felsennest "134 und mit ihm die umwohnenden Bolfer niederwerfen konnte. Daber wurde Scipio Aemilianus Consul und ging nach Hispanien über. Er erhielt indessen, als ob man ihn auf andere Weise beschränken wolle, weder die nothigen Geld: mittel, noch frische Legionen; allein Freunde und Clienten, zum Theil durch Rriegsthaten berühmte Männer, und Schaaren von Freiwilligen ichlossen fich ibm an. Er fand bas Beer in ber elendeften Berfaffung, ohne Bucht, ohne Baffenübung, mit einem Trof von lieberlichen Menschen, Bahrsagern und anderem Gefindel umgeben. Als er fofort das Lager von diesem Bolt reinigen, Die Schwelgereien untersagen und dafür die ftrengste Rucht mit dem Rebstod, wie mit dem Lictorenbeil einführen ließ, erregte er allgemeines Murren. Er verachtete jedoch diese Unzufriedenheit; benn er hatte sich aus den Freiwilligen meift ritterlichen Ranges eine Coborte gebildet, die feine Berson umgab und jede Widerseplichkeit niederhielt. Sie blieb auch in der Folge als Leibwache bes Feldherrn bestehen und hieß die pratorianische. Zunächst suchte nunmehr der Conful die Belagerung der Bergstadt badurch möglich zu machen, daß er durch Strafen und verschanzte Posten die Zufuhr sicherte und durch Streifzüge mit zahlreicher Mannschaft die Nachbarvölker, besonders die Bacs caer unterwarf, ober wenigstens zur Unterthänigkeit zwang. Seine bedeutenbe Heeresmacht von 60,000 Mann fette ihn zu diesen Unternehmungen in Stand.

Befagerung bon Rumantia, '

Er hatte ferner zur Verfügung Elephanten und numidische Reiter unter Ansführung des Jugurtha, der ein Enkel des Masinissa und durch kriegerische Gewandtheit und Tüchtigkeit ausgezeichnet war. Nachdem alle Vorbereitungen getroffen waren, lagerte sich der Feldherr mit seinen Legionen unter den Felsenzinnen von Numantia.

Er untersagte alle vereinzelte Gefechte, umgab dagegen seine Stellung mit starken Besestigungen, die er allmählich weiter außdehnte. Tag und Nacht mußte das Kriegsvolk den Spaten und die Haue rühren, während andere Abstheilungen dem Feinde die Spihe boten, der, wo irgend möglich, aus dem Hinterhalte, oder auch mit offener Gewalt die Römer angriff. Denn obgleich die Stadtwehr nur aus 8000 Mann bestand, so waren es doch die entschlossensten und streitbarsten Krieger, welche die letzte Burg der Freiheit, die anvertraute Habe, und Frauen und Kinder mit kühnem Muthe behüteten. Sie thaten häusig Ausfälle, um sich Lebensmittel zu verschaffen; auch führten ihnen die Stammsgenossen heimlich auf verborgenen Pfaden solche zu. Besonders glitten Nachts auf- und abwärts des hier noch unbedeutenden Durius Kähne mit reichlicher Fracht bis an die Bergwand, wo die Vorräthe in Empfang genommen wurden.

Der Winter erschien, ber Schnee überlagerte Boben und Thaler; Die Arbeiten mit dem Spaten mußten eingestellt werden; aber Scipio verharrte in feiner Stellung, obgleich er die Bufuhren in die Stadt nicht hemmen, noch bas Blut seiner Krieger rachen konnte, bas in ben häufigen Scharmüteln ben eisbebeckten Boden rothete. Aber mit der beffern Jahreszeit murbe bas Berk wieder in Angriff genommen und mit unglaublicher Anstrengung gefördert, bis Die ganze Stadt eingeschlossen mar. Die Linien in einer Ausdehnung von bei nabe einer Meile waren doppelt nach innen und außen, um gegen jeden Angriff gesichert zu fein; man hatte fie nicht blos mit einem Erdwalle, fondern auch mit Mauern. Thurmen und Graben befestigt. Um auch die Zufuhr auf dem Fluffe zu verhindern, hatte man Pfoften und Querbalten und baran befestigte Sagen eingesenkt. Nach Beendigung biefer Arbeiten konnte Scipio rubig feinen furchtbaren Bundesgenoffen, hunger und Krankbeit, die Bezwingung ber Bergfeste überlaffen. Dennoch überstieg ein verwegener Mann, Retogenes, mit einigen Gefährten bei Racht die Umwallung und tam in die Arevaker = Stadt Lutia; ehe aber die Burger bafelbst ausziehen konnten, überfiel und bezwang fie der schnell herbeieilende Conful. Mit äußerster Singebung ertrugen die Rus mantiner alle Qualen der Entbehrung; als aber jede Aussicht auf Bulfe entschwand, riefen fie die Gnade des Siegers an, die, wie fie meinten, der Tapfere dem Tapferen nicht verfagen durfe. Solche Grunde fanden bei dem Römer teine Berücksichtigung; er forderte unbedingte Unterwerfung. Was diese Forberung für eine Bedeutung habe, wußten die Belagerten aus den bisberigen Borgangen; fie verharrten daber unter den ichredlichften Drangfalen noch langer, hoffend auf einen Umichlag, auf ein gludliches Ereigniß, auf eine Fügung ber Bötter zu ihren Gunften. Reine diefer Hoffnungen ging in Erfüllung, vielmehr fuhren Sunger und Seuchen fort, die lette Rraft der ungludlichen Burger

aufzureiben. Da öffneten sich endlich die Thore der Stadt nach dem Willen "133 des Kelbherrn, und abgemagerte, vom Glend verzehrte Gestalten ichwantten aus ben Gingangen ben Siegern entgegen, die gierigen Blides auf ben Befehl zur Plünderung warteten. Aber ehe bas Commando gegeben wurde, fab man Feuerfaulen auffteigen, und Menschen erschienen auf ben Binnen, Die mit gezudten Schwertern Beiber, Rinder und fich felbst burchbohrten, oder in das Flammengrab fturzten. Es war, als ob die Buth des Wahnsinns die Un= gludlichen ergriffen habe, daß fie mit Brand und Mord gegen fich, die Ihrigen und das aufbewahrte Gut raseten, um das Alles dem grausamen Feinde ju entreifen.

Scipio erwählte aus den überlebenden Rumantinern funfzig der Bornehmsten für seinen Triumph, die Andern wurden in Sklaverei verkauft. Er ordnete darauf im Einvernehmen mit einer vom Senat bestellten Commission die Berhaltniffe der Proving und zwar auf eine billige Weise, was die Bolter, die keinen Widerstand mehr wagten, leidlich beruhigte. Auch die Lusitanier, beren Städte der Conful Dec. Junius Brutus bezwang, lernten den ftolgen Naden unter das Joch beugen, sodaß gang hispanien, mit Ausnahme der Nord-

füste, den Römern unterwürfig murde.

### Die Staaten in' Aften.

Leichter, als in dem friegerischen Sispanien, wurde es der römischen Staatstunft, die nunmehr auf Landerwerb ausging, ihr Ziel in Afien zu erreichen. Das ausgedehnteste Reich daselbst mar bas pergamenische. Unter beichwerlichen Rampfen mit Bithynien und den wilden Relten in Galatien behaupteten sich Eumenes und nach ihm sein Bruder Attalus II. trop des rege gewordenen Argwohns der Römer. Sie beförderten griechische Wiffenschaft und den Wohlstand des Landes. Attalus III. dagegen regierte in der Weise orientalischer Despoten, raumte mit Gift und auch burch offene Gewalt unbequeme Leute aus dem Wege, verbrachte feine Zeit mit Schwelgereien in Gesellschaft seiner Gunftlinge und schrich über Gartenbau, bis ihn der Tod vom Schauplate feiner Thaten und Unthaten abrief. Er war ber Lette feines Beschlechts und hinterließ ein Testament, durch welches Rom zur Erbin feiner Schäte, wie seiner Länder, eingesett wurde. Römische Beamte hatten die Urtunde eröffnet, und der Senat verfügte, ohne die Nechtheit zu erweisen, die Besitergreifung. Niemand mar ba, ber eine Widerlegung magen burfte, als ein natürlicher Sohn bes Ronigs Eumenes, Aristonicus. Dbgleich Anfangs von den Ephefern geschlagen, erschien er bald wieder mit thracischen Söldnern und bewaffneten Sklaven, die er Bürger der Sonnenstadt nannte. p. Gfr. Er breitete seine Macht bis in die Nachbarlander aus. Als hierauf der Con= ful B. Licinius Craffus, ber größte Reduer feiner Zeit, mit ansehnlicher Macht landete, überfiel, schlug und tödtete er benselben. Dagegen unterlag er dem folgenden Conful M. Perperna, worauf die öftlichen Provinzen des Reichs ben mit den Siegern verbundeten Nachbarn überlaffen, die westlichen

aber in eine römische Proving vereinigt wurden, die man Afien nannte. Bithunien. Bontus, Rappadocien und Armenien, wo griechische Rultur berrichte, waren mehr oder weniger in Abhängigkeit von Rom. Dagegen bekummerte fich ber Senat wenig um Sprien und Aegypten, wo innerer Zwiefpalt herrschte, und ließ fich manchen Widerspruch und selbst mehrmalige Burudweisung gefallen, um das Geld in der Staatstaffe und das Rriegsvolf in naberen Brovingen zu behalten. In Unruhen und fortwährende Rampfe verwickelt, konnten fich die Ronige Borderafien's nicht um den fernen Often befummern, wo bas fernhafte Romadenvolf der Barther mehr und mehr zu einer bedeutenden Macht ampuche. In alter Zeit war es ben Affprern, Medern, Berfern unterthan; es hatte auch dem großen Alexander in feinen Stammfiben füdlich von Arares gebulbigt, fpater aber von feinen Rachfolgern fich frei gemacht. Man halt diefe friegerifden Sorden für schthischen Ursprunge, folglich für Bewohner ber nördlichen, ober öftlichen Steppen; fie waren aber auch in mehr als einer Begiehung mit den alten Berfern verwandt. Ihre Sitten und gefetlichen Ginrich: tungen, ibr Sonnendienft, ber bem Dienfte des Mithras entsprach, besonders ihre Rriegführung, bewiesen, daß fie Angehörige und Rachfolger der ebemaligen Beherricher Afien's waren. Als folde nahmen fie bas einft verlorene Erbe in Unspruch und zogen zu Roff, mit Lange und ferntreffenden Pfeilen bewehrt, in zahllofen Schwärmen gegen die macedonisch griechische Phalant, wie gegen Die Legionen zu Felde. In ihnen fanden die Romer ebenburtige, ruftige Gegner, beren Baffen ihrem Bordringen gegen Often eine Grange fetten, bis die Bölkerströmung fich in entgegengesetter Richtung ergoß und, die altgewordenen Reiche gertrummernd, eine neue Weltordnung grundete.





Bimmer eines Bornehmen.

# IV.

# Kulturzustand.

Richt das töftliche Mahl genügt ihm, nicht der Becher Chierwein, Andere Gabe, Geiftestabe, Staven bringt bem herrn berein! Und das Schöne der hellene bietet, die geweihte Kunft duf der Buhne, daß er fühne des Gebieters hohe Gunft. Gladiatoren auch, erforen, tampfen mit des Schwertes Blip In ben Schranken ohne Wanten, blutend um ben herrscherfig.

### Bürgerliches Jeben.

Lie Situng des Senats war geschlossen, der Herold machte es der Bolks: menge bekannt, die fich um die Curia Hoftilia versammelt batte. Bolketribunen famen bie breiten Stufen berunter und verfündigten Jedem, der es hören wollte, die Beschlüsse des Senats. Sie betrafen Anordnungen für den Krieg in Sispanien und ein Befet, welches die Erbichaftsfähigkeit ber Frauen beschränkte. Die lettere Ankundigung rief einen Sturm von Meußerungen bes Unwillens besonders unter dem weiblichen Theile der Zuhörer hervor. Es entstand erft wieder einige Rube, als die Abgefandten ber Ronige und Bolter in ihren mannichfaltigen, zum Theil prachtvollen Trachten erschienen und fich, angegafft von der Menge, nach ihren Quartieren begaben. Run endlich traten die Senatoren, ernste, würdevolle Männer in purpurumfäumter Toga, aus dem Bortale der Curie. Sie stiegen die Treppe herunter und zerstreuten sich nach verschiedenen Richtungen. Einige von ihnen schritten vor auf bas Comitium bis jur Rednerbuhne (Rostra), mo fie einen mit dem griechischen Pallium befleideten Mann einholten. Es war Philoftratus, der Gesandte von Chalcis. Sulpicius Gallus, einer ber Senatoren, begrüßte ibn als lieben Gaftfreund

und lud ihn ein, fich mit ihm zu Fabi us Labeo zu begeben, bei welchem er mit feinen Freunden Fulvius Nobilior und Dt. Bovillius zu speifen gedente. Während fie fprachen, betrachteten fie mit Boblgefallen die großartigen Anlagen. Die fle umgaben. Der gange Blat hatte die Form eines langgeftrecten unregelmäßigen Rechteds, beffen öftliche Sälfte bas Comitium für die Burgerverfamm: lungen bilbete, wahrend die westliche, mit dem Buteal (der Ginfaffung) einer uralten Quelle und vielen Reiterstatuen geschmudt, als eigentliches Forum be-· tanntwar. Um andern Ende des Forums fah man den Bügel des Capitole emporfteigen mit feinen Tempeln und ben Balaften, welche ben Staatsichat und bas Staatsarchiv umfchloffen. Befonders ehrwurdig blidte unter ben anderen reich verglerten Gottesbäufern bas durch bobe Freitreppe zugängliche, in drei Rellen, bes allwaltenden Jupiter (optimus maximus), der Juno und der Minerva, getheilte Beiligthum ber capitolinifden Gottheiten auf bas bochbegnadigte Bolt ber Quiriten berab, welches fich amifchen bem fuß ber Freitreppe und ben Camerae ber lotare an der Photasfäule drangte. Ruftungen, Standbilder, Weihgeschenke ber Abnen umgaben baffelbe; auf dem einen Giebel ftand noch das thonerne Biergespann (Quadriga) mit ber Statue bes Gottes aus alter Zeit, auf bem andem ein ebernes. Un ber nördlichen Seite bes Blates lief lange ber beiligen Strafe eine oft unterbrochene Reibe von Colonnaden bin, Die Frontseiten ber prächtigen Bafiliten (Berfammlungsballen) bezeichnent, welche bier in jungfter Zeit errichtet worten waren. Bunachft am alten Janustempel nad bem Capitel bin lag bie Baffe lica Memilia, bann bie altefte unter ben Bafiliten Rom's, Die Bafilita Borcia, von Cato 184 v. Cbr. mabrent feiner Cenfur erbaut, bierauf die Curia Sofiilia felbit, mit tem anflogenden Senaculum (Salle für die Senatoren vor ber Sigung) und Bulcanal, ferner ein Concordia : Tempel, Die Gracoftans fur fremte Befantte, ein Deiligthum ber Penaten, und endlid, ale entlider Abidlug, tae Eribunal bes Stabtpratert. Gegenüber, auf ber fulliden Seite, fab man bie Regia (Amtswohnung beel berrrieftere), ten Cempel ter Beffa, bie freisfermige Rapellemit bem berligen fener umidliegent, ben Buturna-Quell, iden gefagt gum Anbenfen an die Chilaft am Regulus einen icht angen Raffen Sempel und andere Practi gebluib. Der welchen nich bie alten Cauflaten und Stierrballen im fruberen Rubande aber mich derenit auferfällt waren



Bordere Unficht des Jupiter. Stator. Tempels.

Säulen, die den Tempel des Jupiter Stator umgaben. Bielleicht vergleichend in Gedanken den Bau mit dem Hause des Zeus zu Olympia, sprach er bei sich: "Groß, wie Kom, wenn auch minder schön, als die griechische Kunst."

Das merkwürdige Gebäude verdient, daß wir, den Faden der Erzählung unterbrechend, unsere Ausmerksamkeit ihm zuwenden. Ursprünglich durch etrustische Künstlerim toskanischen Stile erbaut, ward der Tempel noch ein zweites Mal in derselben Bauweise während der Zeit der Könige aufgerichtet. Ungesähr dreishundert Jahre vor Chr. wurde er zum dritten Male, und zwar wahrscheinlich dosrisch neu hergestellt. Wie er endlich von Metellus im korinthischen Stile während des macedonischen Krieges umgebaut worden ist, stellt ihn unsere Vignette dar.

Ein späterhin von Augustus aufgeführter, unter Domitian erneuerter

Minerventempel am Forum wird auch öfters Jupiter=Stator=Tempel genannt. Bon ihm stehen noch 3 Säulen; der eigentliche Jupiter=Stator ist ganz von der Erde verschwunden und nur die mehrfachen Bezeichnungen als Tempel des Castor Pollur, oder Gräcostasis und ein allgemeines Interesse lenken heut' zu Tage noch die Blide der Alterthumsfreunde auf die Stelle, wo

der ehemalige Prachtbau ftand.

Gallus wendete fich nun von diefem ehrwürdigen Bau nach dem palatinischen Sügel, wo icon damale die vornehme romifche Welt in pruntvollen Gebauden wohnte. Bor einem folden Sause blieb er fteben, es war das des Kabius Labeo; allein der Thürhüter trat alsbald heraus und rief ihm freundlich das Wort entgegen, bas auf ber ersten Stufe in Mosait gemalt mar: "Salve!" (Sei gegrüßt!) (Bergl. Rom I. S. 311.) Er trat durch das Prothyrium in das Atrium. Da war die Decke von zierlichen Säulen getragen, und die ganze Einrichtung zeugte von dem Bohlftande und dem Geschmacke des Gigenthumers. Aber am erfreulichsten war der Hauswirth selbst, der ihn mit Berglichkeit empfing und frob war, als er ihm die Theilnahme des chalcidischen Gaftfreundes am Mable anfundigte. "Das ift heilfam," fagte er, "benn nun fpeifen wir in der Bahl ber Musen, und die Grazien werden nicht fehlen, ba ich nicht nur mit bellenischem Bein, fondern auch mit hellenischer Runft meine Gafte zu bewirthen gedenke." Er führte darauf den Freund in ein anstofendes Gemach und hieß ihn daselbst Die Toga mit einem gastlichen Gewand (Synthesis) vertauschen, wovon eine aroke Auswahl vorhanden war. Die übrigen Gafte, die mittlerweile anlangten, thaten daffelbe und folgten gledann dem Birth in das Speisezimmer, rechts vom gartenahnlich angelegten Periftyl. Es war fühl und lieblich, von Rosenduft erfüllt. Un der obern Seite ftand das für neun Gafte eingerichtete Triclinium, mit blinkendem Erz und Goldreifen beschlagen, die ichwellenden Bolfter ber Lager mit toftbaren Teppichen belegt. Un den Banden fab man noch andere Ruhebetten, über welche attalische Decken (eine Art Goldstoff) gebreitet waren, ferner marmorne Buften, Statuen, Bafen und Amphoren.

Man nahm Blat unter ernsten und heitern Gesprächen; schön gekleibete Sklaven ordneten das Silbergeschirr, reichten Basser zum Waschen der Hände und servirten hierauf die Speisen, und zwar verschiedene Schüsseln auf großen Blatten. Zuerst wurden Gier, Oliven, Austern und andere Schalthiere nebst Mulsum (Meth, aus Bein, Honig und Wasser gemischt) aufgetragen. Nach dieser Borkost kamen nahrhaftere Gerichte, namentlich gebratenes und gedämpftes Ziegen und Kalbsseisch, Geslügel, wie Fasanen, Enten, Gänse, Krammetsvögel, besonders vielerlei Fische mit pikanten Saucen. Nachdem sich die Gäste, jeder nach Belieben, an diesen Speisen gelabt hatten, hörte man Pfeisenklang, und herein trat der Oberkoch mit Gehülsen, welche in Begleitung von Pfeisern (Tidicines) das Hauptgericht auf einer mächtigen Silberplatte trugen; es war ein gebratenes Schwein, das man porcus trojanus (trojanisches Schwein) nannte. Nach dem Takte der forklingenden kriegerischen Musikzerlegte der Koch einen Theil des ledern Bratens und ließ ihn durch Sklaven servien.



Aufgang jum Rapitol.

Bährend der Bestrebungen der Gäste, dem köstlichen Mahle Ehre zu machen, wurde auch sleißig dem edeln Weine zugesprochen, den ein geübter Diener stets mit Wasser mischen. Als aber der Nachtisch kam, der aus Torten, Feigen, Mandeln und ähnlichen Früchten bestand, befahl der Wirth, andere Becher zu bringen, weil seht Goldtrunk von Chios, Kos und Cypern geschenkt werde. Es geschah nach seinen Worten; zugleich wurden frische Kränze gebracht, damit ihr Wohlgeruch die Gesellschaft erfreue. Die Unterhaltung ward lebhafter, der Chalcidier stimmte ein anakreontisches Lied an, zum Lobe des Weins; die Römer meinten, als er geendigt, solche Gesänge würden auch bald in latinischer Sprache erklingen; denn schon habe der trefsliche Dichter Terentius Afer in seinen Lustspielen die griechische Eleganz erreicht. Dazu, bemerkten einige der Gäste, hätten Labeo selbst, Gallus, M. Popillius und sogar Scipio und Lälius nicht nur die Feile, sondern auch Material geliefert.

Die drei zuerst genannten Männer, welche anwesend waren, widersprachen nicht; der Hausherr aber gab das Zeichen mit den Fingern, worauf ein als Histrio (Schauspieler) gekleideter Sklave erschien, der das Amt hatte, seinem Herrn vorzulesen.

Der Mann entfaltete seine Rollen und las das neueste Stud des genannten Dichters vor. Es war ",der Selbstpeiniger" (Heautontimorumenos).

Bir geben bier ben Inhalt nebft einigen überfetten Stellen.

Der bejahrte Menede mus arbeitet mit außerster Anstrengung, wie ein Stlave, auf seinem turzlich erfauften Landgute. Sein Nachbar, der alte Chremes, bedauert ihn und forscht, warum er das thue. Jener antwortet:

"Saft bu fo viel ber Muge, dich um fremdes Thun Bu befummern, bas im mind'ften nicht bich felbft betrifft?" Chremes. "Ich bin ein Menfch; nichts Menfchliches halt' ich mir fremb. Du aber glaub', ich mahne ober forsche nur, Daß selbst ich thu', wenn recht bu thust, sonst es bir verwehr'." "Es ist mein Brauch; bu aber schaffe, was nothig ist." M. Chr. "Wem thut es noth, fich felbft zu freuzigen?" M. "Gben mir." Chr. "Ift's Drang ber Arbeit, wehr' ich nicht; boch ift's ein Leib. Berichulbet, fo geftebe frei!" "D webe mir!" M. "Die Thranen ftille; lieber fprich, was angftigt bich? D fchweig' nicht, nein, reb' ohne Scheu bas offne Wort; Chr.

Dem guten Chremes gelingt es zuleht, den Nachbar zu bewegen, daß er ihm seinen Kummer entdeckt. Er hat seinen einzigen Sohn Clinia, der gegen seinen Willen ein armes Mädchen heirathen wollte, durch strenge Beshandlung bewogen, in Asien Kriegsdienste zu nehmen. In maßloser Reue darüber hat er sich selbst zur niedrigsten Arbeit verdammt.

Denn helfen will ich mit Troft, mit Rath, vielleicht mit That."

"Mein Kind verstieß ich; und nun büß' ich meine Schulb, Sein herbes Schickal sei das meine; nun hinfort Will bauen ich mein Ackerselb, verdienen mir Mein eignes Brod; und nimmer ein Tagewerk, wie schwer Spie, werb' ich mir sparen. So dien' ich dem Sohn, Als Knecht ihm fröhnend, der in weiter Fremde ist. Darum verkaust' ich in der Stadt mein Hab' und Gut Und schafte mir die Acker an, Hier plag' ich mich Mit saurer Arbeit, leb' in bitterm Elend, wie Mein armer Sohn. Richt gönn' ich mir einen frohen Tag, Wosern nicht jener, heimgekehrt, mit mir ihn theilt."

Bergebens sucht Chremes den Nachbar zur Theilnahme am Bachusfeste zu bewegen. Nachdem er ihn verlassen hat, begegnet er seinem Sohn Clitipho, der ihm berichtet, Clinia, der so schmerzlich Betrauerte, sei zurückgekehrt und auß Furcht vor dem strengen Vater in ihrem Hause verborgen. Derselbe wolle nicht eher in die väterliche Wohnung einkehren, dis sein listiger Sklave Sprusdie verschwundene Braut Antiphila gefunden habe, und er wisse, wie Menesdemus die arme Schwiegertochter empfangen werde. Sprus findet die Verlorene

in Armuth, aber fleißig am Webestuhl arbeitend. Da indessen ber liftige Sklave weiß, daß Clitipho einer leibeigenen Betare Bacchis feine Reigung zugewandt hat, so sucht er durch allerlei Anschläge von den beiden Batern Geld zu erschwinbeln, damit die Hetare losgekauft werde. Die verschwenderische Bacchis wird für die Braut des Clinia ausgegeben und zieht mit ansehnlichem Gepad und Gefolge, darunter auch ihre angebliche Magd Antiphila, in des Chremes Haus. Mun enthüllt fich, daß Lettere ihres Hauswirthes leibliche Tochter ift, welche er bei ihrer Geburt auszuseten befohlen hatte. Menedemus, erfreut über diese gludliche Wendung, gibt zur Hochzeit seines Sohnes reichlich Geld, das aber die verschwenderische Bachis in Empfang nimmt. Sein Nachbar gonnt ihm die kleine Bufe, während er felbst durch den schlauen Sprus in dem Glauben unterhalten wird, Bacchis, nicht feine Tochter, fei die ersehnte Freunbin bes Clinia, und diese Antiphila sei berselben um 1000 Drachmen verpfändet. Er bezahlt willig die Summe, welche zum Lostauf der Betare gerade hinreicht. Nachdem die Täuschungen und Brellereien aufgedeckt find, gurnt er zwar heftig seinem Sohne und bem Sklaven, lakt fich aber versöhnen. und das Spiel schließt mit der Aussicht auf die Bochzeit.

Die heitere Tischgesellschaft freute sich an dem kein angelegten Intriguensstück; sie fragte nicht, was wohl ein Aristophanes darüber geurtheilt haben würde, der in seinen Komödien mit urbehaglichem Humor die Thorheiten seiner Zeit, wie die Schwächlichkeit, besonders die Schlußhochzeiten in den Tragsödien eines Euripides, schonungslos geiselte. Die klassische Sprache, die fröhliche Laune, welche durch das Ganze herrschte, gesiel den sein gebildeten Männern; sie erkannten dem Verfasser einstimmig den ersten Preis unter den

römischen Luftspielbichtern gu.

Wir verlaffen die Genoffenschaft, beren Theilhaber wir uns auf dem Forum und im Sause des Labeo versammelt gedacht haben, um ein anschauliches Bild von dem Mittelpunkte Rom's und von den Tafelfreuden der griechisch gebildeten Römer zu geben. Wir verseten uns wieder an den Schluß ber Senatssitung und folgen einem hochbejahrten senatorischen Manne von unansehnlicher Statur, aber bealeitet von vielen Clienten und Freunden. Wie er über das Forum ichreitet, betrachtet er mit Wohlgefallen die Bafiliken; benn eine berselben, die Borcia, ift sein Werk. Demnach ift es ber berühmte Cato, dem wir folgen. Er spricht, nach feiner Art fraftig gestikulirend, über die Entartung des romischen Bolkes, Die schlechte Rriegführung, die Bortbrüchigkeit, Die schändlichen Erpressungen der Confuln und Bratoren, die Schwelgerei, ben Sang zu hellenischer Ueppigkeit, ber man, feitbem er Cenfor gemesen, Thor und Thure öffne. Unter folden Gesprachen ichreitet er, in bie Triumphal = Strage einbiegend, nach der ratumenischen Bforte und dann weiter. den Quirinal rechts laffend, über das Marsfeld, wo bereits Tempel und großartige Brivathäuser gebaut waren. Ruftig mandert er, Wagen und Rosse verschmähend, auf ber Salarischen Strafe weiter, übernachtet bei einem Baftfreund und erreicht am folgenden Tage sein sabinisches Gut. hier gonnt er

sich wenig Ruhe; er sieht die Rechnungsbücher durch, untersucht, was die Sklaven gearbeitet haben, verabreicht den Nachlässigen die gesetliche Anzahl Hiebe mit dem Riemen, betrachtet die Leistungen seiner Söhne und Töchter, bei ersteren auch ihre wissenschaftlichen Fortschritte; denn er hat für sie Hefte über Landbau, Staatskunft, Rednerkunft, vaterländische Geschichte und andere

Schriften eigenhändig entworfen.

Erst gegen Abend sucht er Erholung, da ist ein gastliches Mahl im Atrium bereitet, wozu Gutsnachbarn und Clienten geladen sind. Nicht Leckereien aus entsernten Ländern, nicht Chier, noch Goldtrunk von Chpern wurde aufgetragen, sondern derbe Hausmannskost und guter Landwein. Da fehlte es nicht an Rinder= und Schöpsenbraten und einheimischem Gestügel. Auch das trojanische Schwein wurde aufgetischt, und ein Pfeiser aus dem Stegreif begleitete das Hauptgericht mit herzzerreißendem Gedudel. Es komme nur auf Gewohnheit an, meinte der alte Herr, als man die Pseise zum Henker wünschte, die alte Sitte müsse man beibehalten. Er wußte für Alles Rath; unter Anderm gab er an, man solle dem einheimischen Weine nur Salzlake beimischen, so werde er eben so pikant, wie der fremdländische. Er ließ auch das Getränk nach dieser Angabe herrichten, sehte ihm tapfer zu und eiserte gegen die verwöhnten Gäste, die gewaltig saure Gesichter machten, wenn sie auf seine Nöthigung davon kosteten.

Uebrigens unterhielt ber madere Mann bie Gesellschaft mit unerschöpflichem Redefluß. Bald sprach er mit dem Ernfte der Erfahrung über die große Bergangenheit, bald über die staatlichen Bustande der Gegenwart und forderte bie Bafte auf, ihre Pflichten als Burger redlich zu erfüllen, ungeirrt durch Schwelgerei und eitle Neuerungssucht, Die jest ben Staat, wie Unfraut, überwucherten. Dann wieder empfahl er, als wichtige Lebenspflicht, fich Bermogen zu erwerben, aber nicht durch Bucher, ber ehrlos fei, fondern nach Beife der Bater, durch verständigen Betrieb der Landwirthschaft und, mas uns freilich mit Schauber erfüllt, durch Sklavenzucht. Man folle, fagte er, die Sklaven jung taufen, abrichten und dann die Baare rechtzeitig losichlagen. Als die Rede auf Krankheiten tam, jog er gegen die fremden Aerzte zu Felde, Die mit ihren Mirturen die Menschen vergifteten und fich dafür noch reichlichen Sold bezahlen lieken. Er empfahl Hausmittel, wovon er einen großen Schat befag, sympathetische Curen, wie die Formel "huat hauat hauat ista sistar sis ardannabon dunnaustra" bei Berrentung, oder bem Bruch eines Bliebes, und andere Geheimniffe. Gin großes Uebel in der Welt, fagte er ferner, feien die Beiber. Benn man fie entbehren konnte, murden die Menschen fich weit glud= licher befinden. Da jedoch Riemand ihre Nothwendigkeit zum Bestehen bes menschlichen Geschlechts bestreiten werde, fo fei es Pflicht eines rechtschaffenen Burgers, das Uebel auf sich zu nehmen und sich zu verheirathen, auch fur die Berheirathung der Töchter Sorge zu tragen. "Du, Saloninus," wendete er fich an einen feiner ehemaligen Schreiber, ,,baft eine mannbare Tochter. Saft bu für fie icon einen Brautigam ausgesucht?" Als ber Client erwiederte, bag er

Gastmahl eines Bornehmen.

Verlag von Otto Spamer in Leipzig.

Rom II.

LATER, LEMON MATERIAL

das noch nicht gethan, auch nicht ohne Kenntniß und Zustimmung seines Bartrons thun werde, versetzte Cato, er wisse für das Mädchen einen ganz guten Mann, nur sei derselbe schon etwas alt. Darauf antwortete der Schreiber, an ihm solle es nicht fehlen, wenn sein Gönner nur zustimme; er werde die Tochter dem geben, den derselbe ausgesucht habe. Sosort trat der würdige herr unumwunden mit seiner Absicht hervor, das artige Mädchen selbst zur Ehe zu nehmen, was allgemeine Freude und Glückwünsche hervorrief.

Wir haben diese seltsame Brautwerbung nach Plutarch erzählt und in Zusammenhang mit Cato's Privatleben gebracht, wodurch, wie wir meinen, die Schilderung römischer Sitten an Interesse gewinnt. Die angeführten

Meinungen und Ansichten des alten Cenfors find durchaus historisch.

Nach wenigen Tagen war Hochzeit. Neben dem graukspfigen Bräutigam stand die jugendliche Braut, das lockige Haar mit Blumen und einem rothen Schleier, das weiße Gewand mit Bändern und rothen Franzen geschmückt. Sie aßen von dem Hochzeitluchen und opferten ihn hierauf nebst einem Lamme in Gegenwart des Oberpriesters, der die Sche weihete. Diese Feier, die man confarreatio nannte, war bei den Römern, wie schon bemerkt, die würdigste und bindendste Art, Shen zu schließen. Drei Knaben führten alsdann unter dem Bortritte mehrerer Fackelträger die Braut in das Haus ihres Scheherrn, wo sie über die Schwelle getragen wurde. Nachdem sie daselbst zu dem Gatten die schwelle getragen wurde. Nachdem sie daselbst zu dem Gatten die schwelle gesprochen hatte: "Bo du Cajus bist, will ich Caja sein", wurden ihr die Schlüssel des Hauses überreicht. Auch trugen Mägde ihr Spinsbeln und Wolle nach; desgleichen folgten viele Verwandte und Freunde, die an dem abendlichen Schmause Theil nahmen.

Eine leichtere und minder kostspielige Art der Verheirathung war die coemtio (Zusammenkauf). Die Frau brachte drei Asse, einen als Kausschilling sür den Mann, einen zum Einkauf in den Dienst der Penaten und den dritten jür die Theilnahme an Hauswesen und Vermögen. Durch diese und andere Formalitäten trat sie aus der väterlichen Gewalt in die des Mannes, und die She war vollkommen gültig. Dasselbe geschah, wenn die Frau mit Wissen und Billen der Eltern ein Jahr lang bei dem Manne ununterbrochen gewohnt hatte. Da die Verbindungen, welche auf diese Art geschlossen wurden, leichter gelös't werden konnten, als die von dem Flamen Diatis geweihten, so wurden sie nach und nach in der Zeit der Sittenverderbniß allgemein üblich; allein Cato, ein Anhänger der alten, ehrbaren Gebräuche, verschmähte sie und eiserte mit aller Macht dagegen.

Diese Bemühungen verschafften ihm keineswegs den Beifall der Frauen, da er ihnen bei verschiedenen Gelegenheiten seine Geringschähung zu erkennen gab. Schon während seines Consulats hatte er einen allgemeinen Sturm in Rom selbst zu bestehen, den nicht Männer mit den Waffen erregten, sondern das zarte Frauengeschlecht mit Waffen der Rede und der Obergewalt im Hause. Bir haben schon früher von dem Ansehen der Frauen im römischen Haushalt, wie von ihrer Bedeutung in der triegerischen Republik geredet; wir fügen hier

noch ein Wort des strengen Cato bei, das in scherzhafter Uebertreibung Wahrsheit enthält. Er sagte, als er in Griechenland war: "Ich regiere Griechensland; in meinem Hause und über mich führt die Frau das Regiment; sie steht aber unter dem Einflusse eigensinnigen Sähnchens; folglich bin nicht ich, sondern mein Sohn ist Herr von Griechenland."

Es mar natürlich, daß die Frauen ber ftolzen Sieger, die in Gold und Burpur triumphirten, auch einen Theil ber Ehre in Anspruch nahmen und diese im äußern But zur Schau tragen wollten. Während der Bedrananiffe bes punischen Rrieges batten Senatoren und Burgericaft ihr Besitthum an edeln Metallen bis auf einen kleinen Borbehalt dem Staate gum Opfer gebracht. Durch das Oppische Geset mar sogar den Matronen aller überflussige Schmud untersagt worden. Jest, ba das Glud ein Füllhorn jeglichen Ueberfluffes in Rom ausgoß, fanden die Damen das Gefet eben fo unbequem, wie Mehrere Bolfstribunen, von ihren Chehalften gedrängt, trugen auf bessen Abschaffung an. Die Sache murbe weitläufig im Senat und por ben Tribus verhandelt. Der Conful Cato, die alte Sitteneinfalt preisend, meinte, man könne leicht barüber weggeben; auch stimmten ibm die meisten Bolkstribunen bei. Aber nun erhob fich ein allgemeiner Aufruhr. Die vornehme Damenwelt und felbst Matronen geringeren Standes verließen ibre Wohnungen, tamen von ihren landlichen Billen; fie durchzogen die Straffen, umstanden die Curie, das Forum, schreiend, jammernd, brobend mit ihrem und der Götter Born. Sie drangen in die Wohnung des Consuls in hellen Saufen; fie hielten ihm die Berdienste der Frauen gur Zeit bes Romulus, bes Coriolan, des gallischen Brandes vor und fragten, ob fie geringer geachtet feien, als Bestien, benen die boben Berren Burpurbeden auflegten, wenn fic ausreiten wollten? Indessen an bem barten Sinne bes Consuls scheiterten alle weibliche Runfte; er blieb unerbittlich auf seiner Meinung. Darauf wendeten fich die Angriffe gegen die widerspänstigen Tribunen und mit befferem Glud. Sie gaben ihren Biderspruch auf; die Burger aber, ber hauslichen und öffentlichen Unruhen überdruffig, beugten ihre triegerischen Saupter unter die Buchtruthen ihrer gestrengen Gebieterinnen; sie genehmigten die Aufhebung bes Gesebes, morauf die Damen, bes erkampften Sieges frob, an ihre hauslichen Beidhafte und an den theuern Bustifch gurudtehrten.

In dem Haushalte des Bertheidigers altrömischer Sitte mußte die junge Hausfrau die Geschäfte verrichten, deren sich ehemals die würdigen Matronen gerühmt hatten, die aber bei den Edelfrauen der neuen Zeit ziemlich außer Gebrauch gekommen waren. Sie spann und webte mit ihren Mägden die Wollenzeuge für die Familie, sie besorgte die Küche und das Brodbacken; denn der Cheherr hielt es für Verschwendung, Sklaven als Köche und Bäcker zu verwenden, da der Ackerbau so viele Hände in Anspruch nahm. Er suchte auch seine ökonomischen Ansichten zur allgemeinen Geltung zu bringen. Daß er aber weder mit Wort, noch mit Beispiel den Strom der Neuerungen im öffentslichen und bürgerlichen Leben hemmen konnte, obgleich sehr viele Landbessißer

und städtische Bürger ihm beistimmten, lag in den ganz veränderten Berhält= nissen. Rom war das Oberhaupt eines ausgedehnten Reiches geworden, wo das Geld aus den Provinzen zusammenstoß und die nur für den Kleinstaat berechneten Bande gewaltsam ausdehnte und zersprengte.



Der Conful Cato und die publiebenden romifchen Frauen.

Die städtische Bevölkerung bestand fast nur aus Reichen und Armen; der Mittelstand war etwa durch die Handwerker vertreten, die jest weit zahlreicher waren, als ehemals. Besonders machten die Walker gute Geschäfte, da man allgemein wollene Zeuge zur Kleidung verwendete. Sie waren zahlreich und hatten von ihren täglichen Arbeiten, in den Bütten zuhoppsen und die Zeuge zu treten, manche lächerliche Gewohnheiten angenommen, weswegen die Komödiendichter sie oft zur

Bielscheibe ihres Wites machten, wie solches jett mit der ehrbaren Schneiberzunft geschieht. Ein in Rom neu eingeführtes Geschäft war die Bäckerei; es wurde damals Brod=, Pasteten=, Ruchen= und Zuckerbäckerei von einem und demselben Unternehmer gleichzeitig betrieben. Mit diesen und anderen Geschäften befaßten sich theils freie Bürger, theils Sklaven auf Rechnung ihrer Herren. Es war für den unabhängigen Handwerker schwierig, mit Letteren zu concurriren, weil ihm das Rapital zum Betrieb im Großen mangelte. Er mußte zufrieden sein, wenn er sich mit den Seinigen als chrlicher Mann durchsschug, während die Rapitalisten ohne eigene Mühe ungemessenen Gewinn zogen. Dadurch geriethen die Gewerbleute immer mehr in die drückendste Lage, und wer konnte, zog sich von dem Geschäftsbetrieb zurück, wodurch Armuth, Müßiggang und das Proletariat sortwährend in der Hauptstadt zunahm.

Aehnlich verhielt es fich auf bem Lande. Die kleinen Bauernstellen verichwanden allmäblich; bafür entstanden überall Grofwirthschaften, die dem Rapital und dem Lurus dienftbar maren. Der reiche Grundbefiger konnte mehrere Guter in Betrieb nehmen. Er hielt einen Birthichafter und eine Wirthschafterin, die verantwortlich waren, reifte von einem Besithtum gum andern, um die Arbeiten ju übermachen, und behielt doch noch Beit übrig gu ben burgerlichen Geschäften in der hauptstadt. Rur in ben Landschaften am Babus, im fenonischen Gallien, in Bicenum und in Latium blubte noch ber Aderbau in den Sanden freier Burger, da war noch eine fraftige Bevolkerung; benn in ben erstgenannten Ländern fanden die Erzeugnisse bes Bodens Abfat bei ben viehzuchttreibenden Kelten, und Latium hatte in dem naben Rom einen Martt für feine Früchte, obgleich die Verhältniffe für ben Kornhandel außerst ungunftig waren. Die Regierungsbehörde war nämlich nicht barauf bedacht, die Rultur des Bodens, den Wohlstand, die Tüchtigkeit und Anhanglichteit ber Gesammtbevölkerung ber Salbinfel zu forbern, sondern fie richtete ihr Augenmert barauf, wohlfeile Fruchtpreise in ber hauptstadt zu erhalten. Da nun Rönige und Staaten, die unter romifchem Schute ftanden, baufig große Quantitäten Getraibe unentgelblich lieferten, bann auch bie auswärtigen Provingen einen Theil ihrer Steuern in Früchten gablten, fo wurden badurch nicht blos die romischen Seere verseben, sondern auch der hauptstädtische Martt überfüllt, sodaß man daselbst den Brodbedarf um Spottpreise erhielt. Gin preußischer Scheffel toftete g. B. 10, oft nur 5 Grofden nach unferer Rechnung. In fruchtbaren Jahren wurde fardinisches und ficilisches Getraide um die Fracht abgegeben. Für Koft und Rachtlager gablte ber Reisende in der Berberge 1/2 UB = 1/5 Grofden. Unter folden Berhaltniffen, da die turgfichtige Regierung die freien Bauern gar nicht berudfichtigte, mußten biefe immer mehr in Rudgang tommen, ber Betrieb im Großen und die Stlavenwirthichaft aber auf ber Halbinsel allgemein werden. Cato gibt ein gewöhnliches Gut auf 200 bis 240 Morgen an. Erlaubten es Boden und Lage, fo wurde darauf Alles gebaut, was den Bedarf bedte und Ausfuhr lieferte. Am besten rentirte der Beinberg, weniger ber Gemufegarten und Olivenpfignzungen, den geringften

Ertrag lieferten Wiese und Aderland. Einträglicher war die Viehzucht, wenn ausgedehnte Weiben in Berg und Thal vorhanden waren. Indessen da der Betrieb derselben durch Sklaven leichter war, als Aderbau, so wurden, wenn auch mit augenblicklichem Verlust, viele Fruchtselber in Weiden umgewandelt. Zum Erwerb von Gütern wurden besonders die Kapitalisten senatorischen Ranges getrieben, indem ihnen durch ein Geset verboten war, sich am Seehandel und an Pachtungen von Lieferungen für den Staat zu betheiligen. Die Kapitalien konnten aber nicht müßig bleiben; daher kauften die reichen Senatoren Bauernstellen, schlugen sie zu großen Gütern zusammen und ließen sie durch Sklaven möglichst vortheilhaft bearbeiten.



Baderei.

Wenn die Bodenkultur und die freie Bevölkerung abnahm, so wuchs dagegen der Geschäftsverkehr in gleichem Maße, wie die Macht des Reiches. Iwar entwickelte sich keine großartige Industrie durch Verarbeitung der Rohstosse; allein desto großartiger war das Wechslergeschäft, überhaupt die Speculation mit Geld. Der Staat selbst vergab Bauten, Lieferungen für Stadt und Heer, Eintreibung der Steuern an einzelne Unternehmer, oder an ganze Gesellschaften (Associationen). Alle Leihgeschäfte wurden von römischen Kapitalisten besorgt und zwar zu unmäßigen Procenten, wodurch die Kapitalmassen in's Unglaubliche anwuchsen und zuletzt in der Hauptstadt zusammenstossen. Diesienige Bürgerklasse, die sich besonders damit besaßte, war der Stand der Ritter; doch konnte natürlich auch den Senatoren nicht gewehrt werden, sich in Gesellsschaften an der Speculation zu betheiligen. Ganze Handelsslotten wurden

auf gemeinschaffliche Kosten befrachtet und brachten den Unternehmern reiche lichen Gewinn. Auf diese Art erhoben sich die vornehmen Häuser zu sürstlichem Reichthume, und mit dem Gelde wuchs ihr Einstuß auf die Berwaltung des Staates. Es entstand allmählich ein neuer Adel, der mit nicht geringerem Erfolge die große Masse in Abhängigkeit brachte, als das ehemalige Batriciat.

Der neue herrenstand knupfte feine bevorzugte Stellung gunächst an bie ben Geschlechtern gebliebenen unwesentlichen Auszeichnungen, ben Burpurftreif an ben Gemandern der Oberhaupter, den filbernen Bferdeichmud, beffen ihre Sohne fich bedienten, und die goldene Amulettapfel nebft Burpurbefat am Rleibe ber Rinder. Gine andere fehr wichtige Auszeichnung maren endlich bie Bachsmasten ber Ahnen. Alle Diefe Zeichen außerer Burbe gingen auf die Blebejer über, die curulische Aemter erlangten. Da nun der Senat theils burch ben Gintritt gewesener Consuln, Bratoren und Aedile, theils durch die Berufung ber Cenforen erganzt murbe, fo ward er bald eine Berfammlung nicht nur ber durch Talent und Thaten ausgezeichnetsten Manner, fondern auch folder, die nur durch Geburt und Reichthum eine bervorragende Stellung einnahmen. Je mehr die Rapitalien in den Banden Ginzelner fich bauften und je größeren Werth das Gelb erlangte, defto mehr mußte der Befit bes: felben jum Eintritt in curulische Aemter und somit in den Senat Belegenheit geben. Gang abnlich verfuhr man bei dem Ritterstande, indem bei der Aufnahme in beffen Centurien gleichfalls Geburt und Bermögen vorzugsweise berudfichtigt wurden. Go bilbete fich ber neue Herrenstand und gewann nach und nach eine geschloffene Stellung, in welche ein Emportommling felten eintrat. Naturlich bilbete fich eine Opposition in der Gemeinde, die nach Ausgleichung hinarbeitete. Es wurden für diefen Zwed mancherlei Gefete gegeben, namentlich follten nicht mehr die Ritter-Centurien querft ftimmen, fonbern dieses Borrecht jedesmal verlos't werden; sodann waren die Bewerber um Staatsamter gebunden, nur in vorgeschriebenem Alter und in bestimmter Reihenfolge der Stellen (Aedilität, Prätur, Consulat, Censur) um Ueberstragung berselben nachzusuchen; endlich wurde die Erlangung des Kriegstribus nats an eine Reihe von Dienstjahren gefnüpft, um die unerfahrenen abeligen Junglinge von diefer wichtigen Stelle im Rriegewesen fern zu halten. Indeffen alle diese gesetlichen Bortehrungen reichten nicht aus; die Nobilität ftand mit ibrer Erfahrung, ihrem gemeinschaftlichen Interesse, ihrem Anhange von Clienten ber weit ichwerfälligern Gemeinde gegenüber, die mehr und mehr bem Broletariat verfiel. Oft begriff der folichte Burgers = und Bauersmann bie weitschichtigen Belthandel gar nicht, worüber er abstimmen follte; bann, fagte er zu allen Dingen Ja, die man ihm vortrug. Wenn er freilich die Sache einfah, gab ihm fein natürlicher Berftand Anleitung, bas Rechte zu treffen. Daber wurden gar häufig pflichtvergeffene, raubfüchtige Bratoren verurtheilt, und auch ber Senat war in feiner Mehrheit noch feineswegs fo fehr in sittlichem Caneralle, daß er das ichreiende Unrecht in Schut genommen hatte. Dagegen

blieben die hohen Staatsmänner in fortwährendem Besthe einer sehr beschränkten Anzahl von Familien. Sie strahlten in einer Glorie von Ehren, sie bessaßen eine Fülle von Macht und Einfluß, die der Freiheit ihrer Mitbürger früher oder später verderblich werden mußte. Wenn die Zahl der unabhängisgen Männer mit ihrem Bermögen noch mehr abnahm, wenn die Mehrzahl der Gemeinde, von den hingeworsenen Brocken der Reichen zehrend, zu einer käuflichen, elenden Masse zusammenschmolz, so war die Versassung ihrem Unstergange nahe, so entschied das Schwert der Söldner, die einer der Machts

haber um fich fammelte , das Schictfal der Republit.

Bu diefem letten, blutigen Ausgange drangten alle bestehenden Berhaltniffe. Dabin gebort in erfter Reibe die Verfaffung ber Bundesgenoffen und der unterworfenen Provinzen. So groß und bewunderungswürdig der Senat burch Rlugbeit und belbenmuthige Beharrlichkeit ben auswärtigen Feinden gegenüber erscheint, fo wenig war er geeignet, die Organisation eines ausgebehnten Reiches in befriedigender Beife durchzuführen. Die Erfolge hatten fich, fo zu fagen, überfturzt, die Siegesehren und Erwerbungen waren fo überrafchend ichnell eingetreten, bag ber Burgerrath nicht Zeit gewann, fich binein ju finden; daß er in die Formen, die für den kleinen Staatskorper pagten, auch den Riefenleib des neuen Reiches zwängen wollte. Run mußten fich zwar die bezwungenen Theile fügen, weil über ihnen das Schwert ber Legionen bing; allein die Wertzeuge felbft, die man anwendete, tehrten ihre Schneide gegen ihren eigenen Meister und brachten ihm Berderben. Man war genothigt gemefen, mabrend ber gefährlichen Rriege, Die Rrafte ber Bundesgenoffen in ungewöhnlichem Mage anzustrengen. Als die Gefahr beseitigt mar und ber Lorbeer die Stirne ber Belben fronte, fand man für gut, die Belaftung ber treuen Mitftreiter beizubehalten. Die Bundesgenoffen stellten fortwährend die doppelte Bahl von Kriegevolt, und in den gallischen und hispanischen Kriegen mußten ihre Legionen häufig auch den Winter und bas folgende Jahr im Felbe ausharren. Biele, ja die meiften latinifden Stadte erhielten das romifche Burger= recht, das jest begehrenswerth mar, weil alle Grundsteuern und andere Belaftungen aufhörten. Die Etruster, Bicener, Umbrier waren wenig anders, als Unterthanen, die von den fortwährenden Anforderungen der herrschenden Bemeinde fast erdrückt wurden. Samnium erholte sich von den Verwüstungen nicht mehr, Campanien und Apulien hatten mit Ausnahme weniger Stabte auch den Schein von Selbstständigkeit verloren, noch mehr die alten Hauptstädte Capua und Tarent, mahrend die Bruttier als Staatstnechte betrachtet und behandelt wurden. Mit den Kelten in Oberitalien scheint man ein ähnliches Berfabren eingehalten zu haben, da man fie als Ausländer und Barbaren betrachtete.

Die auswärtigen Provinzen wurden durch Statthalter, gewesene Prästoren und Consuln verwaltet; baselbst war der Erpressung und sogar dem offenen Raube Thur und Thor geöffnet. Es sehlte nämlich jede Oberaufsicht und Controle. Der Proconsul und Proprätor hatten die Gerichtsbarkeit, Polizei und Militärmacht in Händen. Daß ihm ein Quastor zur Regelung der

Finanzen beigegeben war, trug wenig dazu bei, seine Wilkurherrschaft zu beschränken. Er schried Lieferungen aus, ließ sich erzwungene Geschenke darsbringen, nahm gelegentlich Kunstwerke in Beschlag, sing auf eigene Faust Krieg an, wie bereiks von dem Consul Cassius demerkt wurde, plünderte statt der Feinde die Bundesgenossen und entzog sich der Berantwortung unter dem Borwande übertragener Staatsgeschäfte. Der Senat sah nicht, oder wollte nicht sehen, welche gefährliche Macht er in die Hände Einzelner legte, wie früher oder später ein unternehmender Mann, den die Gunst des großen Hausens erhob, die Liebe seines Heeres stark machte, die Wassen gegen den Staat wenden werde, wenn er sein besonderes Interesse von dem allgemeinen trennte. Der Zeitpunkt mochte wohl noch entsernt sein; allein schon jetzt entstand aus dem Mangel an Aussicht und Controle der Nachtheil, daß die auswärtigen Provinzen der Staatskasse wenig eintrugen. Die Beamten wußten sich für ihre saure Mühe bezahlt zu machen; sie kehrten regelmäßig mit vollen Taschen aus den Provinzen zurück; der Staat aber mußte sich mit wenigen

Abfallen begnügen.

Indessen entgingen doch nicht alle diese Blutsauger der gerechten Strafe; benn noch mar die Mehrzahl im Senat und in ber Gemeinde wohlgefinnt und unabbangig genug, um wenigstens gegen schreiende Ungerechtigkeiten einzuforeiten; auch fanden die migbandelten Städte und Bolferschaften unter ben Mannern ber Nobilitat Patrone, die ihre Sache führten. Gin folder Batron, ber für seine bispanischen Clienten obne Rudficht auf eigene Gefahren und Nachtheile mit Rechtlichkeit und Entschlossenheit auftrat, war der oft genannte Mt. Borcius Cato, ein Emportommling zwar, aber an Ginflug den erften Senatoren gleich. Schon als fiebengehnjähriger Jungling batte er in ber ungludlichen Schlacht am Trasimenus gefochten, bann unter bem Dictator Fabius Cunctator, unter Marcellus und Nero Bunden und Ehren davon getragen. Als Quafter war er gegen die Geldverschwendung bes großen Scipio in Die Schranken getreten. Rubmliche Thaten und unbestechliche Rechtschaffenheit, aber auch unbeugfame Strenge zeichneten feine Bratur auf Sarbinien und fein Consulat in Dispanien aus. Die Gemeinde mußte den Berfechter altromischer Befinnung zu fcaten; fie ernannte ibn nebft & ulvius Flaccus, ben er empfoblen batte, zu Sittenrichtern. Seine Babl verbreitete allgemeinen Schreden unter ben bochabeligen Uebeltbatern; benn er fließ ben L. Flami: ninus, ben Bruber bes Siegers von Ronosterbala, aus bem Senat, weil er einen Relten zum Schaufpiel fur feinen Lotterbuben erfclagen batte, ben Luc. Scipio aus gleich michtigen Grunden aus ber Ritterfcaft. Er fucte in allen Studen bie Rechte und bas Bermegen bes Staates zu mabren, bob ungunftige Lieferungs: und Baucontracte auf, ließ bie Robren, welche bas Baffer ber öffentlichen Brunnen in Privathaufer leiteten, abhauen, Gebaude auf Grund und Boben bes Staates nieberreißen. Die Burger mußten berbe Babrheiten ren ibm anboren. "3br bort nicht," jagte er auf bie Dugigganger und Schmarober gielend, "weil ber Baud feine Obren bat." - "Ber in ein Daus einbricht," rief er ben Bornehmen zu, "tommt in Gisen; wer in die Staatstaffe,

geht in Gold einber."

Alle Bestrebungen des braven, ehrlichen Mannes und seiner Gesinnungssenossen waren, wie schon angedeutet, vergeblich. Sie versuchten eine unabshängige Bürger und Bauerschaft wiederherzustellen, der Stavenwirthschaft entgegenzutreten, den freien Leuten, die kein Erbgut hatten, Arbeit und versbientes Brod statt des Bettelbrodes zu verschaffen. Aber sie beförderten selbst den Gutsbetrieb durch leibeigene Knechte, wie bereits von Cato namentslich angeführt wurde.

# Deffentliche Spiele und Refte.

Unmerklich, wie sich die Wasser des langsam schwellenden Stromes ausbreiten und die Fruchtselber der Niederungen übersluthen, so ergoß sich zerstörend die Macht des Kapitals über den Mittelstand, bis er verschwand und der Sumpf des Proletariats zurücklied. Schon jett, da noch ein ansehnlicher Kern achtbarer Bürger vorhanden war, konnte man durch Geld und Brodspenden, noch mehr durch die beliebten Spiele, Aemter und Auszeichnungen erlangen. Schaulustig waren die Kömer immer gewesen; die Müßiggänger und Pslastertreter, die sich nunmehr den lieben langen Tag über auf dem Forum und in den Gassen Kom's herumtrieben, fanden, wenn sie nicht vom Hunger geplagt wurden, an dem Gassen und Horchen absonderliches Behagen. Daß es hierzu an Gelegenheit nicht sehlte, dafür sorgten die regierenden Herren. In alter Zeit hatte man sich mit einem großen Boltsseste begnügt; Flaminius, der sich am Trasimenus mit seinen Legionen zusammenhauen ließ, fügte die plebezischen Spiele hinzu. Bald folgten die Apollo Spiele, darauf das Fest zu Ehren der phrygischen Göttermutter und endlich ein solches zur Feier der Flora.

Alle diese Keste wurden im Circus mit Spielen gefeiert, deren haupt= fächlichfter Bestandtheil und Glanzpuntt in Wagenrennen und Wetttampfen Bu Bferbe bestand, movon wir bereits im ersten Bande Seite 180 geredet haben. Much von den damit verbundenen mimischen Darftellungen, ben Fescenninen, Atellanen und Satyren murde am angeführten Orte gesprochen. Diese tunftlosen Boffen genügten jest eben fo wenig, als ber Circus zwischen bem Aventin und Balatin. Ein zweiter Rennplat, der Flaminische, war vor dem Ratumeni= iden Thore auf bem Marsfelbe bergeftellt worden. Beide Anlagen wurden jest mit nicht geringer Bracht gur größten Bequemlichfeit ber Bufchauer eingerichtet. Der Circus, bem griechischen Stadium abnlich, war ein von zwei langen parallelen Seiten und zwei turgen eingeschloffener, ebener Raum, Die Arena. Die eine turze Seite, in deren Mitte fich ber für ben Festzug bestimmte Gingang befand, war ihief gegen die Hauptare gestellt und etwas gebogen, um die Wagen ober Pferde in ben in biefer Seite angebrachten carcoros in möglichft gleicher Entfernung von ber Rennbahn aufzustellen. Die entgegengesette Kleine Seite bilbete einen Kreisabschnitt. Durch die Mitte des Circus jog fich ber Lange nach eine 6' hobe Mauer, die Sping, mit Obelisten, Pfeilern und Saulen, die jedoch nicht bis an's

Ende reichte, sondern oben und unten freien Lauf für die Renner übrig ließ. Sie mußte siebenmal umfahren werden, was in dem großen Circus einen Beg von mehr als einer deutschen Meile betrug. Gewöhnlich fuhren vier Bagen zugleich ab, es konnten aber an einem Tage 25 solcher Wettrennen stattsinden.

Die Zuschauer standen in alter Zeit um den Schauplat; als aber die Bevölkerung der Stadt wuchs, erhöhete man die hinteren Plätze terrassensig, und später wurden daraus Gallerien, die in Stusen hinter einander emporstiegen und von außen architektonisch verziert waren. In der Folge entstanden daraus die großartigen Amphitheater. Durch Scipio erhielten die Senatoren abgesonderte Sitze in der vorderen Reihe, wodurch selbst bei den Spielen der Rangunterschied bemerklich gemacht wurde.



Romifde Rennwagen.

Rach ben Wagenlenkern ließen sich die Reiter theils in ähnlichen Bettrennen, theils in tunstlichen Bewegungen und Evolutionen sehen. Dann erschienen Possenreißer und Athleten, namentlich Faustämpser, welche die Fäuste
mit metallbeschlagenem Riemenzeug umwunden hatten. Rachmals ließ man
reißende Thiere aus Afrita und Afien kommen, die gegeneinander, oder auch
mit Menschen kämpsten. Diese blutigen Sehen wurden jedoch in gegenwärtiger Periode wieder verboten. Dagegen kamen die unmenschlichen Gesehte
der Gladiatoren immer mehr in Aufnahme. Man leitete ihren Ursprung von
den blutigen Leichenseirelichkeiten der Tusker, oder von den kriegerischen hispaniern ab, die bei Leichenbegängnissen und andern Gelegenheiten paarweise
mit iharsen Wasen um die Ehre des Seiges kämpsten. Es scheint indessen,
daß man sich mit Berwundungen und dem Unterliegen des Gegners begnügte;

das Bolk der Römer mußte Mord und Tod seben, die lekten Seufzer, das Röcheln ber Sterbenden hören; bas war feine Luft, bas galt ihm mehr, als griechische Runft und bas Spiel ber Siftrionen. Doch fanden fich auch bei ben bramatischen Borstellungen schaubegierige Leute in Menge ein. Inbessen ba Die Schauspielerzunft wenig geachtet mar, burfte fein fteinernes Theater erbaut werden; vielmehr ichlug man für die festlichen Aufführungen hölzerne Berufte auf, die nach der Kestzeit wieder abgetragen wurden. Wir verschieben daher die Beschreibung stehender Theater auf die Zeit, da man solche in Rom errichtete. Der Aufwand, ben biefe Feste und Spiele verursachten, wuchs unglaublich; er fiel aber nicht der Staatstaffe gur Laft, fondern ben obrigteit= licen Berfonen, benen die Feier oblag. Die obengenannten Feste, die regelmäßig wieberkehrten, wurden von den curulischen und plebejischen Aedilen, bie Apollo = Spiele von ben ftabtischen Bratoren gegeben. Dazu tamen noch bäufige Dankfeste, welche die siegreichen Feldherren gelobt hatten und aus eigenen Mitteln, oft mit Sulfe ibrer Clienten und auswärtiger Ronige, beftritten. Wenn man bort, daß ein anständiges Gladiatorenspiel gegen 720,000 Sefterzen (etwa 48,000 Thaler) toftete, fo kann man fich eine Borftellung von ben Ausgaben für eine Festseier machen. Die Beamten fummerten sich wenig um die erforderliche Summe, vielmehr suchten fie einander gegenseitig ju überbieten und fanden babei ihre Rechnung. Denn burch Spiele gewann man Boltsgunft, Consulat, Eriumph und vor Allem die Gelegenheit Rrieg ju führen, Beute zu machen, ben leeren Sadel burch Raub und Blunderung reichlich zu füllen.



Fauftfampfer.

### Kriegswesen.

Wir haben bisher die römischen Legionen auf ihren Zügen begleitet, ihre Siege und auch ihre Niederlagen gesehen, aber auch wahrgenommen, wie sie unter geschickter Anführung zuletzt alle örtlichen Schwierigkeiten und feindlichen Wassen überwanden. Und doch bestanden die Heere nicht mehr blos aus Bürgern, die Haus und Hof, Weib und Kind und ein freies, ruhmvolles, theures Baterland vertheidigten, sondern zum großen Theil aus Leuten ohne heimischen Herd und ohne das stolze Bewußtsein freien Bürgerthums. Aber die taktische Ordnung, die Wassengewandtheit des einzelnen Mannes, die strenge Kriegszucht, wenn tichtige Feldherren an der Spitze standen, war dieselbe wie in alter Zeit, und durch diese Mittel bewährte die römische Macht noch immer ihre Ueberlegenbeit siber alle Völker. Was die taktische Ordnung betrifft, so war sie Ansangs der Periode im Allgemeinen so geblieben, wie wir sie S. 233 im ersten Bande beschrieben haben. Die allmähliche Entwickelung und Fortbildung der römischen Peeresordnung ist durch nachfolgende sechs Abbildungen veranschaulicht.

deans de service de l'estate de la company.

Bei I, frühefte Aufstellung, bedeutet B die Linie des Fugvolles, A die auf beide Fligel vertheilte Reiterei, C das leichte Rriegsvoll. Fig. II die Manipus laraufftellung mabrend der ersten Zeit der Consuln; hier zieht fich bei A die

II. Manipularaufftellung.

# 

Linie ber Legionen, bei B die ber Ritterschaft, bei C die der leichten Boller bin. Sie bildet ben llebergang zu der spateren Duin au nri al fiellung (Fig. III). Bei A seben wir bier bie haftaten und vor ihnen Leichtbewaffnete. Die offenen

Amiidenraume besten (B) die Principes. In britter Linie ftanden die Trior rier (C); die vierte Linie D wurde von ben Morariern (Bogenschipen und Schleuberern), die fünfte von den Moranien (Früngmannichaften) eingenommen. Die beichtbewassineren (A) zogen fich, wenn das handgemenge begann, hinter die Schlacherbung zurult, oder fie verdarrien webl and zwiichen den Gliedern der Principes und Triarrer. Jedes ber brei Trewen zerfel nunmehr in zehn Abstellungen. Die man nur bei den Principes Manipeln, bei

den Triariern aber Vilen nannte. Die Manipel zählte Anfangs 60, später 120 Mann, bestand aus zwei Centurien und rückte in zehn Gliedern auf; der Vilus der Triarier, nur halb so start, stand in einer Tiese von 5 Gliedern. Drei solcher Abtheilungen der verschiedenen Tressen nebst den zugetheilten Leichtbewassneten bildeten eine Cohorte und zehn der letztern eine Legion. Als man im pusnischen Kriege und später die Mannschaft der Legionen verstärkte, zählte jede



Manipel 180 und sogar bis 270 Streiter. Unsere Abbildung Fig. IV stellt bei A die Leichtbewaffneten in geschlossenen Linien dar, bei B die Haten, bei C die Principes, bei D die Triarier. In den Bürgerkriegen ward



bie Aufstellung in fünf Cohorten, wie sie Abbildung Fig. V zeigt, ans genommen. A find die Brincipes, B die Haftaten, C die Leichtbewaffneten in gesschlossener Linie und die Triarier. Die Reiterei, die mit einem solchen Heerescheil verbunden war, betrug 300 Mann und war in zehn Turmen eingetheilt.



Durch Casar ward die Aufstellung von zehn gemischten Cohorten von je 400 bis 500 Mann eingeführt, wie solches bei Fig. VI veranschaulicht ist. Benn also das zweite Treffen (5, 6, 7) in die Zwischenräume der ersten Linie eingerückt war, so bildete das dritte Treffen (8, 9, 10) den Rüchalt.

Die Legionen der Bundesgenoffen waren in gleicher Beise organisirt, boch zählte ihre Ritterschaft die doppelte Zahl. Rechnet man hierzu noch die Beteranen (evocati), die einem icon erprobten Kelbberrn folgten, Die Freiwilligen, die Bulfsvölker, wie numidifche Reiter, fretifche Schuben, balearische Schleuberer, fo ftieg die gesammte Mannschaft eines consularischen Deeres von zwei romifchen Legionen auf etwa 40,000 Mann. Wenn diefe Macht zur Schlacht ausrudte, fo gewährte fie einen glanzenden Anblid. Die Mitte bildeten Die römischen Legionen , auf ben Flügeln ftanden vertheilt die Bundesgenoffen in gleicher Ruftung, fammtliche Rrieger das Saupt mit bem ehernen Helm bebedt, die Bruft mit bem Schuppenpanger, am linken Arm ben Schild mit dem bell polirten Metallbudel, in der rechten Sand das Vilum, oder das breite Schwert haltend. Auf beiden Seiten hielten die Reifigen, damals ichon in glanzender Ruftung, geschaart um ihre mallenden Kähnlein. Ueber die Manipel des Fugvolts erhoben fich ihre Feldzeichen in Form von Menschenhanden; amischen dem zweiten und dritten Treffen befand fich der Feldherr im Burpurmantel, umgeben von Lictoren, Legaten, Baffenbrudern, deren Ruftungen von Gold- und Silberichmud ftrabiten. In feiner nabe ftanden, Die hauptbannererbebend, die Fahnenträger, von beren Belm eine Wolfshaut niederhing; besgleis den waren bafelbft mehrere Manipeln und Turmen aufgestellt, die, aus dem gesammten Beere ausgemählt, eine Schutmache für die Berson des Führers bilbeten.

Gleich bewundernswürdig mar die Lagerordnung, die fast immer dieselbe blieb, wenn auch die Befestigungen nach dem Berhaltnisse ber bringenden Befahr, oder ber Dauer bes Aufenthaltes, mit größerer oder geringerer Sorgfalt angelegt wurden. War man an der Stelle angelangt, wo Raft genommen werden follte, fo wurde ber erforderliche Raum in Form eines Biereds mit Wall und Graben umgeben, wobei die römischen Legionen die vordern und bintern, die Bundesgenoffen aber die Nebenfeiten in möglichfter Gile ausführten. Während ber Zeit hatte man icon die Räumlichkeiten für die verschiedenen Beerestheile abgestedt und die Lederzelte, von denen jedes gehn Mann faßte, aufgeschlagen. Wir wollen unter Vergleichung ber nebenftebenben Bignette ben Blan naber betrachten. (Wir folgen dabei Riche, mabrend freilich Lubter in ber Beschreibung bes Polybius die Lage der Thore u. A. entgegengesett auffaßt.) Das Lager hat an der Frontseite, bem Feinde zugekehrt, das Sauptthor (Ports praetoria) B, an der Rudfeite Die Porta decumana A. Gine breite Strafe (Via principalis) scheibet es in zwei ungleiche Theile; an ihren Ausgangen find bie beiden Seitenthore C und D. In der Mitte der hintern, fleinern Abtheilung fieht bas Feldherrnzelt, geräumig und boch, im Pratorium, 1, vor welchem ein Altar und die Banner aufgerichtet find. Nebenihm, auf beiden Seiten, 2, find bas Quas ftorium und die Zelte der Legaten. Weiterhin unter 3 ift das Forum, wo Soldaten und Anführer vertebren. Auf unferem Plane find zwei folder Blate angenommen, fonft war der zur Linten für andere bobe Befehlshaber aus ber Umgebung bes Feld: berrn bestimmt. Bur außersten Rechten und Linken lagern (4 u. 5) bie romifcen Beteranen und Freiwilligen. Nach vorn, an die Hauptstrafe granzend, fteben

(9) die Zelte der zwölf Kriegstribunen und der Obersten der Bundesgenossen von gleicher Zahl. Hinter dem Prätorium ist (6 u. 7) auserlesenes Kernvolk der Bundesgenossen aufgestellt, an welche sich unter 8 fremde Hülfsvölker ansigließen. Den vordern Theil des Lagers nehmen die Legionen ein (I, II), deren einzelne Bestandtheile: Triarier, Principes, Hastaten und Reiterei, durch gerade Straßen getrennt sind und zwar so, daß die Reisigen nach innen Stellung haben. Ebenso, wie in der Schlachtordnung, bilden die Bundesgenossen den rechten und linken Flügel. Zwischen der fünsten und sechsten Cohorte zieht eine Querstraße durch das Lager, die Via quintana (E, F). Die Zeltstadt ist durch einen 180 Fuß breiten Raum ringsum von dem Walle getrennt, um sie vor den seindlichen Brandpseilen sicher zu stellen. Hier halten die Beliten bei Tage Wache, bei Nacht wechseln die Legionen mit ihnen ab.



Romifches Lager.

A decumanische Pforte. B pratorianische Pforte. C u. D Sauptseitenpforten. E-F Querftraße durch's Lager (Via quintana). I u. II Zelte der Legionen. 1 das Pratorium.
2 das Quaftorium. 3 das Forum. 4 u. 5 Zelte der romischen Freiwilligen. 6 u. 7 Zelte
des Kernvolkes der Bundesgenossen. 8 fremde Husselfer. 9 Zelte der zwölf Kriegstribunen.

Besonders stark wurde das Lager befestigt, wenn man lange darin versharrte. Es glich manchmal einer auf die Dauer angelegten Stadt und gab besonders in der Kaiserzeit Beranlassung zur Gründung von Kolonien. Ein solches wohlbesessigtes Standlager, oder vielmehr ein Castel der späteren Zeit, stellt nachstehende Bignette dar.

War der Plat, den man erobern wollte, wohl verwahrt und vertheidigt, so bedurfte es, wie wir vielfach gesehen haben, jahrelanger Arbeiten, bis die Uebergabe erzwungen wurde. Und doch waren die Römer in der Belagerungstunst bedeutend fortgeschritten. Als Hauptwerkzeug gebrauchten sie noch immer den auf S. 151 abgebildeten Sturmbod in Berbindung mit Schirmdächern.



Befeftigtes Lager bei Jublains (Mayenfte). (Rach Collectanea antiqua. T. III.)

1, 7, 29 Eingänge jum Lager. 2, 3, 4 Thurme. 6 Ausfallspforte. 8 freier Raum zwischen Lager und Besestigungen. 9 Innerer Lagerwall. 10 Ausgangspforte. 14 bebedter hof ber Citabelle. 15 Impluvium, offener Raum. 13, 16 Canal jur Ableitung des Massers aus dem Impluvium. 17, 26 Brunnen. 18 Altarstätte. 19, 20, 21 innere Ectiburme. 22 Cloaken Leeitungen. 23, 24, 25 Defen und Bader. 27 Ciskernen. 28 Magazine.

Solche Schirmdächer, die hoch und stark genug waren, daß ein darunter befindlicher Widder arbeiten konnte, nannte man Widders oder Brescheschildekröten, sowie Belagerungsthürme. Ueber das griechische Tomische Gesschützung stellt unter das griechische Sowie Geschützung beit; indessen wollen wir doch versuchen, soweit es möglich, unsern Lesern eine Vorstellung davon zu geben. Sin Geschütz von der Art, wie man solche am häusigsten anwendete, bestand aus drei Haupttheilen: dem Spannkasten, der Geschossehn und dem Gestell. Ersterer bildete einen sehr starten Rahmen mit drei Deffnungen, deren mittlere zum Einlegen und Besestigen der Pseilbahn diente, während die beiden äußeren für die Bogentheile und Spannnerven bestimmt waren. Die Spannnerven, auf denen hauptsächlich die Kraft und Wirksamteit der Maschine beruhte, wurden aus sehr elastischen Haaren oder

Thiersehnen gemacht, und durch ein Instrument, Spannleiter, in den beiden Deffnungen nach oben und unten mit solcher Kraft gespannt, daß sie dis auf 2/3 ihrer Dicke ausgedehnt waren. In dieselben besessigte man hierauf die zwei Bogentheile, die nicht elastisch waren, sondern bei'm Anspannen gegen die elastischen Nerven drückten und bei'm Lossichnellen von denselben zurückgesichlagen wurden. Die Bahn der Geschoffe bestand aus einer langen Rinne (Pfeise), in welcher mittelst einer Nuthe der bewegliche Läufer eingeschoben war. Leherer nahm in der vertieften Mitte das Geschoß auf, und hatte an seisnem hinteren Ende ein Schloß, durch welches die Bogensehne festgehalten wurde.



Romifches Gefchus mit Binfelfpannung.

Durch ein baran befestigtes Seil und eine Winde wurde er rückwärts gezogen, worauf man, nachdem das Ziel genommen war, durch einen am Schloß befestigten Drücker die Bogensehne losschnellte, die das Geschoß mit großer Gewalt hinaustrieb. Das Gestell, worauf die Maschine ruhte, bestand gewöhnlich in zwei Säulen, einer vordern unter dem Spannkasten und einer hintern unter der Winde. So waren die Geschütze mit gerader Spannung beschaffen, d. h. die in gerader, oder wenig erhabener Linie ihre Geschosse wersandten, und die man gewöhnlich Katapulten nannte. Die Geschütze mit Winkelspannung, d. h. solche, die in einem Winkel bis zu 45° warsen, waren etwas verschieden. Sie hatten zwei Spannkästen, für jeden Bogenarm einen, und oft ruhte das hintere Ende der Pfeise auf dem Boden. Sie warsen demnach, wie unsere Mörser, im Bogen balkenähnliche Pfeile und centnerschwere Steine, weshalb man sie Ballisten nannte. Die beigesügte Vignette ist eine solche Maschine mit Winkelspannung. Man hatte auch sogenannte Bauchspanner, d. h. kleinere Geschütze mit elastischem Bogen, die ein Mann bedienen konnte.

240 Rom.

Achnlich waren die Scorpionen; doch gab man auch den Katapulten überhaupt oft diesen Namen. In späterer Zeit war bei den römischen Kriegsheeren der Onager üblich, der hauptsächlich in einem mit Spannnerven befestigten, oben löffelartig ausgehöhlten Balken bestand, den man mit großer Gewalt durch eine Winde rückwärts fast in horinzontale Lage brachte und dann, nachdem man ihn mit dem Geschoß versehen hatte, losschnellen ließ. Noch manche andere Veränderungen wurden in der Folgezeit vorgenommen, die aber minder wichtig sind. Verschiedene Arten von Belagerungswerkzeugen sind auf S, 13, 128 und 151 abgebildet.

#### Religion.

Auf ben Bügeln und in den Riederungen der Tiberstadt prangten überall awischen ben Wohnungen ber Burger ehrwurdige Tempel, Die ber fromme Glaube errichtet batte. Bom Kapitol berab schaute der allwaltende, allgnäbige Aupiter auf bas begludte Bolt, und in ber Rabe bes Comitiums erhob fic ber alte berrliche Bau, worin er als Jupiter Stator, als ber ichirmende Gott, ber bie klucht bemmt, verehrt wurde. Unsere frühere Illustration gibt bie Bront Anficht biefes prachtigen Tempels; bie nebenftebente, nach Beidreibungen entworfene Reichnung eröffnet bem Muge einen Blid in bas als Dopatbros gefaltete Annere, Gertwährend murben biefe Beiligthumer vermehrt, allein bennoch gerieth bie alte fremmigkeit mehr und mehr in Berfall. Roch mabrent tee Rrieges gegen ten Ronig Philipp munterten fic bie Griechen über ben gewissenhaiten Gifer in Opfern und beiligen Gebranden, und die Metolier warien dem Conful vor, er babe, fatt tudtig brein gu fologen, geepiert und gebetet. Das mar feitbem in raider Folge anders geworben. Die felbberren und Beamten, überhaupt bie vornehme Belt, beebachteten gwar Die religiblen formen best gemeinen Mannes megen, aber in ihrer Uebergengung batten nie fich von ben Ammenmabreben, wofür nie bie Religion bielten, aludlich erei vemacht. Damit waren benn freilich bie Abnungen bes Gott: licken, Geritigen, Emigen, Die auch in den formlofen romifchen Götterfagen nich angiprachen, bei Geite geicheben und ben materiellen Gettern, Die man when, fichien und gentegen fennte, Altire erbant. Der fehr miammengefehmundene Mitteeffand bemabrte gwar jum Theil die alte Germricht vor bem Beligen; allein bie gebonfenleie Mange betrat ben Tempel nicht aus Bedurmige fendern aus Gemebnbert, gangerweile und Schanluft. Bu biefem Berfoll bes reigniem Glaubens rengen befonders griechtiche Buder nicht worth bei worte, philosophiw und poenich, bie gentlichen Befen als biene Boriche, eber auf Nanichtliche bergeftellt weren. Der römische Dichber Cuntus aberieger feige Surieren mes, mie es fcheint, bie Polizei vielleicht aus Untunde der Gemeinspähingkeit unbeläftigt geschehm lieft. Das tol delibert is in the fire firenge que auf man tel a Che angeflich bas Mas bei Ruma Pompiliad fommt feinen binteriaffenen Schriffen entbedte.





16 Rom. II.

242 Rom.

Der Stadtprätor D. Betillius ließ sich von seinem Better, dem Schreiber Luc. Petillius, der den merkwürdigen Fund gethan, die Bücher zur Lektüre leihen und hierauf, nachdem er ihren der Religion feindlichen Inhalt bezeugt, mit Genehmigung des Senates verbrennen, wie wir Bd. I S. 71 bemerkt haben.

Benn die Bolizei bei diesen und andern Gelegenheiten die vaterländische Religion aufrecht zu erhalten suchte, fo trat fie auch wieder ben Anmagungen bes Briefterthums entgegen, indem fie es ben Gefeten bes Staates unterwarf und a. B. feine beanspruchte Steuerfreiheit gurudwieg. Alle ihre Makregeln tonnten indeffen ben Strom ber Frreligiösität fo wenig bammen, als ber Altmeifter Cato und feine Befinnungsgenoffen ben Bang ber Bilbung veränderten. Sie hatten außerdem noch in andern Dingen vollauf zu thun, die man bei ber vorherrschenden Gleichgültigkeit gegen die Religion nicht erwartet. Sie hatten fremden Aberglauben zu befämpfen und abzuwehren, welcher den von der frommen Sitte geräumten Boden einzunehmen strebte. Als man nämlich ben Ballaft bes vaterländischen Glaubens über Bord geworfen hatte und, ber eigenen Rraft vertrauend, auf dem wechselvollen Meere bes Lebens um: bertrieb , batte man boch das Gefühl von einem Etwas, das über Sturm und Stille, Luft und Leid Gewalt habe. Man suchte es zu erfassen, zu beschwören, zu bannen, wie einst nach ber Sage den Blibe ichleudernden Ruviter, und da fanden sich bald Menschen, die sich für Seber und kundige Beschwörer ausgaben, in großer Menge. Die Regierung felbst hatte bazu Berantaffung gegeben, als fie die große Göttermutter. Cybele in Form eines Keldsteines nach Rom bringen ließt und ihren Dienst einrichtete. Da tamen neue Briefterschaften, calbaifche Sterndeuter, Bettelpropheten und ahnliches Bolf herüber und führten ben Gebeimbienst des Bachus, ber Ceres, des Abonis ein, wobei nicht nur geheimnigreiche Narrheiten ausgetramt, sondern auch ruchlose Dr gien gefeiert murben. In nächtlichen Stunden tamen Manner und Beiber ausammen. Unter ber Sulle der Dunkelheit und den betäubenden Rlangen fremder Instrumente opferte man ben Göttern des Weines und der Luft die Unfould ber Jugend; ja felbft Ungucht, Mord und Gräuel jeder Art fanden Statt. Die Consuln des Nahres 186 entdeckten diese Bacchanalien. Sie wurben vom Senat mit Bollmacht zur Unterbrudung berfelben ausgerüftet und follen über 6000 Personen vor ihr Tribunal gezogen und größtentheils mit dem Tode bestraft haben. Das Gift aber wucherte im Berborgenen fort, und die Bettelpfaffen und Lugenpropheten mußten fich im Unfeben zu erhalten, um auf Roften ber gläubigen Ginfalt die leeren Sade und Magen zu fullen.



Willenschaft und Poefte.

Staat und Bürgerpflicht, das öffentliche Leben auf dem Forum, oder im Lager und das häusliche in der Stadt, ober auf feinem Ader, das maren die Rreife, in denen fich Sahrhunderte lang der römische Burger bewegte, die fein Denten und Thun ausschließend in Anspruch nahmen. Er hatte fich barin eingewöhnt und fühlte fein geiftiges Bedürfnig, barüber hinauszugeben, bis er burch ben fturmischen Gang ber Begebenheiten aus ber Beschränktheit in die große, vom bellenischen Beifte burchbrungene Bolterwelt eingeführt murbe. Er fab bie Erzeugniffe ber Runft, er lernte die poetischen und miffenschaftlichen Schöpfungen im Auslande tennen, hatte daran Boblgefallen und die Luft mandelte ibn an, folde Werte fein Eigenthum zu nennen. Mit feinem fiegreichen Schwerte gewann er Statuen und Bildwerte ber Runft, mit feinen Reichthumern Runftler, die ihm Wohnungen und Tempel bauten; aber poetische und wissenschaft= lice Schöpfungen im Gewande feiner vaterlandifden Sprace tonnte er fich nicht aus der Fremde holen, noch mit Geld erkaufen. Er mußte felbst Sand anlegen, wenn in Latium eine Literatur entstehen follte, die das rege gewordene Bedurfniß forderte. Dazu waren jedoch weder er, noch seine ungelenke Sprache geeignet. In den Ahnenliedern, den roben Atellanen und Fescenninen, sowie einigen Gebets = und Bannformeln bestanden die einzigen, kummerlichen Erzeugnisse seiner literarischen Muse, und biese hatte man in ben Sturmen ber innern und äußern Unruhen nicht weiter ausgebildet, sondern allmählich in Bergeffenheit gerathen laffen. Richt einmal rhythmische, ober profaische Ergablungen von den Thaten der Bater, womit sonst die Bolter ihre große Borgeit zu feiern und auf die Nachwelt zu bringen fuchen, waren worhanden. Der prattische und hausbadene Sinn der Nation batte das Alles verschmäht, oder als unziemliches Spielwert bei Seite gelegt. Man hatte fich mit ber magern Aufzeichnung von Thatsachen in ben Sahrbüchern ber Briefter und Magistrate: versonen begnügt. Da sah man sich nun in der Fremde um und fand in der griechischen Literatur einen Reichthum an Material, eine Kulle von Formen, eine Anmuth, Schönheit und geistige Tiefe, welche die Beschauer blendete und von jedem Bersuche abschredte, aus ureigenem, vaterlandischem Stoffe geistige Schöpfungen in's Dasein zu rufen. Man griff also nach bem porrathigen fremden Gute, man übersette, oder ghmte nach. Go wuchs aus dem Bunderbaum des hellenischen Geifteslebens, als Seitenzweig, Die römische Literatur bervor.

Bunächst ward das Bedürsniß fühlbar, für die Festspiele Bühnenstüde herbei zu schaffen. Das beliebte Rennen mit Wagen und Rossen füllte nur einen Tag aus; während der übrigen Festtage konnten nicht beständig Possen, Athletenkünste, theuere Gladiatorenkämpse aufgeführt werden. Daher errichtete man Schaubühnen aus Brettern und legte vorn im Halbkreis Schranken sur die Juschauer an, die sich sofort in großer Zahl versammelten. Es war aber kein gewähltes Publikum, wie in Griechenland, wo die Weihe religiöser Feier über die scenischen Darstellungen ausgebreitet war; in Rom hatte jeder Bürger mit Weib und Kind Zutritt. Da schriecen Kinder, keisten und zankten Frauen, da gab es Rippenstöße und Püsse, und die Gerichtsweibel hatten alle Hände voll zu thun, um nur einigermaßen Ordnung herzustellen. Für solche Zuschauer, denen freilich auch Männer senatorischen Kanges beigemischt waren, mußten Theaterstücke versaßt werden, die sie unterhalten, rühren, vor Allem aber belustigen sollten.

Die Manner, die sich diese literarische Aufgabe stellten, waren meist geringen Standes, Freigelassene, im Ausland geboren. Sie bearbeiteten griechische Muster, schmolzen oft mehrere zusammen und suchten sie dem römischen Geschmacke anzupassen, wobei sie ehrlich genug ihre Quellen angaben. Sie nahmen aber nicht Werke aus der Blüthezeit des Hellenenthums; denn diese war in sich abgeschlossen, ganz national und darum für den Fremdling, der weder die Götter und Heroen, noch die Beziehungen auf die großen Zeitzereignisse kannte, wenig verständlich. Sie griffen vielmehr nach späteren Erzzeugnissen der griechischen Poesie, die allgemeine menschliche Zustände behandelten. In der Zeit dieser dramatischen Dichter war die hellenische Weltschen. In der Zeit dieser dramatischen Dichter war die hellenische Weltschon längst aus den Fugen gewichen; von dem alten Glauben, dem Stolze auf das gemeinsame Baterland, der bürgerlichen und häuslichen Sitte war nichts mehr übrig. Die Poeten schrieben geistreich für eine gebildete, geistreiche, aber

auch thatenlose Gesellschaft, die sich die Langeweile vom Halse zu schaffen sucht. Daher bewegten sich die Stücke um Geldprellereien, die ein knapp gehaltener Sohn oder ein verschmitter Stlave durchführt, um den Besit eines Mädchens, das nicht im besten Ruse steht, oder leibeigen ist und späterhin als die Tochter eines vermögenden Bürgers erscheint, worauf eine Hochzeit den Schluß bildet. Oft wird auch eine genügende Portion von Edelmuth, von Ausopferung eines Freundes, eines Stlaven zur Schau gestellt. Beständig wiederholten sich Personen und Situationen, burleste Verwechselungen, Belauschen und andere kleinliche Kunstzrisse, welche die Ausmerksamkeit der Zuschauer in Spannung erhielten. Die römischen Nachahmer mußten das Alles derber auffassen, auch wohl Gemeinheiten und sittlichen Schmut beimischen, um Interesse zu wecken.

Achnlich verhielt es sich mit der römischen Tragödie; sie gründete sich ganz auf Euripides, bewegte sich um Gräuel jeder Art, ohne ein höheres Ziel vor Augen zu haben, als durch Schlag und Knallessecke Erstaunen und Rührung hervorzubringen. Man sieht: die Dichtkunst war zur lohndienenden Magd herabgesunken; ihre Aufgabe, den Menschen aus dem Staube der Gemeinheit zur Erkenntniß dessen zu erheben, was für alle Zeiten schön, gut und wahr ist, lag ihr in weiter Ferne. Doch war sie keineswegs aller Eigentümlichkeit und Anmuth entkleidet; ein Gesühl von der großen, thatenreichen Zeit, in welcher diese Boesie entstand, ist mitunter darin ausgesprochen, und die damaligen gesellschaftlichen Zustände werden mit lebendigen Farben gesschildert. Es ist freilich die attische Gesellschaft, in welche uns der Dichter einsührt, aber er geht auch oft auf die römische über und macht sich kein Gewissen daraus, römische Localitäten und Verhältnisse in seinen Schilderungen vorzubringen.

Andere Dichter, besonders in latinischen Städten, gingen zwar auch von der griechischen Literatur aus, aber sie blieben ganz auf italischem Boden und schusen baher mehr in nationalem Geiste. Indessen sind von ihren Dichstungen nur Bruchstücke übrig. Dasselbe gilt von dem größten Theile der Boesien dieser Periode, indem nur Stücke von Plautus und Terenz vollständig

auf uns gekommen sind.

Alls derjenige Dichter, der zuerst in lateinischer Sprache schrieb, ist Lisvins Andronicus anzuführen. Er war von Geburt ein Grieche, gerieth bei der Eroberung von Tarent in Gesangenschaft, wurde freigelassen und lehrte als Schulmeister die griechische und lateinische Sprache. Er versaste in saturnischen Versen eine Uebersetung der Odyssee, die, obzleich rauh, holperig und wenig treu, doch lange Zeit als Schulbuch in Ehren blieb. Aehnlich waren seine Trauers und Lustspiele. Man mochte sie in der Folge wegen ihrer Unbeholsenheit nicht mehr lesen.

Bedeutender ist En. Nävius, aus einer latinischen Kolonie Campanien's gebürtig. Er socht im römischen Kriegsbienst während des ersten punischen Krieges und ließ sich nach dem Friedensschlusse in Rom nieder, wo er in rauher,

aber kräftiger und klarer Sprache jenen Krieg episch besang und auch Tragösbien und Komödien versafte. Wenn er von sich sagte:

"Beit höher war von mir geschätt und lieber war Bor Allem mir bie Freiheit ftets, als Gelbgewinn."

so hat er diese Gesinnung durch die That bewährt. Er wagte es, wie einst Aristophanes in Athen, das Laster zu geißeln, wo er es sand, und selbst die regierenden Herren in Rom, einen Scipio, einen Metellus und Andere anzugreisen. Gegen solche Kühnheit schritt aber sofort die römische Polizei ein. Sie brachte den teden Dichter kurzer Hand in sichern Gewahrsam, woraus er erst wieder entlassen wurde, als er durch einige im Kerker versaste Komödien allgemeinen Beisall errungen hatte. Ohngeachtet dieser Ersahrung, konnte er auch später das offene, muthige Wort nicht zurückhalten; er entzog sich lieber neuen Mißhandlungen durch Berbannung nach Utica, wo er sein Leben beschloß.

Ausgebreiteten Ruhm erlangte D. Ennius durch feine Dichtungen. Er war in Unteritalien geboren, focht im zweiten punischen Rriege mit Auszeich: nung und erwarb fich die Freundschaft des großen Scipio, des Fulvius Nobilior und anderer Feldberren, beren Thaten er befang. Nachdem er bas Bürgerrecht erlangt hatte, lehrte er die griechische und lateinische Sprace. Ennius blieb iedoch ohngeachtet feiner vielbermögenden Gonner in ziemlich durftigen Berhaltniffen, ba er den Wein und luftiges Leben liebte. Indeffen ertrug er Dürftigkeit, Alter und felbst die qualende Gicht ohne Murren und fuhr fort, feine Schuler, wie bas romifche Bolt, durch feine Gedichte ju erfreuen. Er war übrigens tein großer Geift, nicht reich an Erfindung, sondern nur geschickt in Behandlung vorhandener Stoffe und Handhabung der Sprache, die er bereicherte und geschmeibig machte, so bag er es magen konnte, in griechischen Rhythmen, besonders in dem volltonenden Herameter zu singen. Seine Ausdrucksweise ift traftig, nicht ohne kunstvolle Abrundung, doch noch keineswegs mit dem klafs: ichen Latein der fpatern Zeit zu vergleichen. Man nannte ibn den Bater der romis mischen Boefie, der unter grobem Erze viel edles Gold verberge. Als fein wich: tigstes Wert betrachtete man die Annalen, eine rhythmische Bearbeitung ber romifden Geschichte, wovon noch viele Bruchftude erhalten find. Obgleich man es mit den Dichtungen Somer's verglich, ber ibm, wie er felbft fagt, auf dem Barnag erschien und ibn gum Gesange aufforderte: so ift es boch mehr eine poetische Chronit, als ein abgerundetes Epos, wie die unsterblichen Werke des hellenischen Barben. In einem Gedichte, worin er den großen Scipio besang, fagt er von der ftillen, feierlichen Racht:

"Unermeglich, schweigenb rubte rings bes himmels Beltenheer, Und Reptun, ber Raube, fillte fturmischer Bogen wilbes Spiel, Seiner flücht'gen Rosse huse bemmte bort ber Sonnengott, Auch die emf'gen flusse fanden fill, tein hauch bewegt bas Laub."

Wie im Gpos versuchte sich Ennius im ernsten Drama und im Scherze des Lustspiels. Er brachte zuerst die alte, possenhafte Satyre in kunstvolle Form, wadere sie mehr dem Geschmade der vornehmen Welt angepaßt wurde.

Lange Zeit war T. Maccius Plautus der Liebling des Boltes. Man ergötzte sich an der tünstlichen, zum Theil spannenden Berwickelung seiner Stücke, an dem unerschöpflichen Bitze, den tomischen, mitunter übertriebenen Charakteren und den eingestreuten Lebensregeln. Er war in der umbrischen Stadt Sarsina geboren, von niederem Stande und dürftigen Umständen. Da ihm verschiedene Handelsspeculationen sehlschlugen, so ließ er sich in Rom nieder, wo er Komödien meist nach griechischen Mustern schrieb und den Aedisten verkaufte. Das dadurch erworbene Bermögen büßte er wieder in versehleten Handelsunternehmungen ein und mußte eine Zeitlang durch Handlangers dienste sein Leben fristen. Er starb um das Jahr 200, oder 184, dem Todesjahre

bes großen Scipio. In feinen Studen ift Mues frijd, unmittelbar, ted und leicht bin= Mit unerschöpflichem Sumor geworfen. entfaltet er eine tomische Situation in Charatteren, Scenen und Wendungen nach allen Seiten. Indeffen fehlt allerdings Sorgfalt in der Bearbeitung, Glätte der Sprache und oft ein höheres Interesse, bas fich über die Jammerlichkeiten der Alltäglichkeit erhebt. In feinem "rubmredigen Kriegsmann" (Miles gloriosus) ichildert er einen tonig= lichen Werber, der in gutem Ernfte von fich rühmt, er habe Elephanten gespalten und Laufende in der Schlacht niedergefähelt. In bem Goldtopfe (Aulularia) spricht ber Schutgeift (Car) bes Saufes ben Brolog und erzählt, wie zu feinen Füßen unter bem häuslichen Berde ein Topf mit Goto ver-



Plantus.

wahrt sei, der von Bater auf Sohn immer forterbe. Darauf prügelt in der ersten Scene der Geizhals Euclio seine Röchin aus dem Hause, um nach seinem Topfe zu sehen. Er verlobt dann seine Tochter mit einem reichen Hagestolz der Nachbarschaft. Da zur Herrichtung des Hochzeitmahles Köche eintreten, treibt er auch sie aus der Rüche, um seinen lieben Topf hervorzuholen und in einem entsernten Tempelhaine zu bergen. Ein Stlave des frühern, jugendslichen Bräutigams seiner Tochter entwendet ihn. Er hält dessen Herrn für den Dieb, bis nach vielen ergötzlichen Verwicklungen der Schatzurückgegeben und die Lösung herbeigeführt wird. Die Schilderung des Geizigen ist von so brastischer Wirtung, das ihn Moliere in seinem "Avare" nachgeahmt hat.

Ebel gehalten und im Ganzen ernst ist das Stück ", die Gesangenen." Der alte Hegio hatte zwei zärtlich geliebte Söhne durch Raub und Krieg versloren. Er kauft daher zwei Sklaven aus Elis, wohin seine Rinder geschleppt worden waren, um sie, wenn möglich, einzuwechseln. Der eine der Gesangenen, Thndarus, ist längst Sklave, aber seinem mitgefangenen jungen Herrn

246

aber kräftiger und klarer Sprache jenen Krieg episch besang und auch Tragös bien und Komödien verfaßte. Wenn er von sich sagte:

"Beit höher war von mir geschätt und lieber war Bor Allem mir bie Freiheit flets, als Gelbgewinn."

so hat er diese Gesinnung durch die That bewährt. Er wagte es, wie einst Aristophanes in Athen, das Laster zu geißeln, wo er es sand, und selbst die regierenden Herren in Rom, einen Scipio, einen Metellus und Andere anzugreisen. Gegen solche Kühnheit schritt aber sofort die römische Polizei ein. Sie brachte den keden Dichter kurzer Hand in sichern Gewahrsam, woraus er erst wieder entlassen wurde, als er durch einige im Kerker versaste Komödien allgemeinen Beisall errungen hatte. Ohngeachtet dieser Ersahrung, konnte er auch später das offene, muthige Wort nicht zurückhalten; er entzog sich lieber neuen Mißhandlungen durch Berbannung nach Utica, wo er sein Leben beschloß.

Ausgebreiteten Rubm erlangte D. Ennius burch feine Dichtungen. Er war in Unteritalien geboren, focht im zweiten punischen Kriege mit Auszeich: nung und erwarb sich die Freundschaft des großen Scipio, des Fulvius Nobilior und anderer Feldherren, beren Thaten er befang. Nachdem er das Bürgerrecht erlangt hatte, lehrte er die griechische und lateinische Sprache. Ennius blieb jedoch ohngeachtet feiner vielvermögenden Gonner in ziemlich durftigen Berhaltniffen, ba er den Wein und luftiges Leben liebte. Indeffen ertrug er Dürftigkeit, Alter und felbst die qualende Gicht ohne Murren und fuhr fort, seine Schuler, wie bas römische Bolt, burch seine Gedichte zu erfreuen. Er war übrigens tein großer Geift, nicht reich an Erfindung, sondern nur geschickt in Behandlung vorhandener Stoffe und Handhabung der Sprache, die er bereicherte und geschmeibig machte, so bag er es magen konnte, in griechischen Rhythmen, besonders in dem volltonenden Herameter zu singen. Seine Ausdrucksweise ift traftig, nicht ohne tunstvolle Abrundung, doch noch teineswegs mit dem klasse: ichen Latein ber fpatern Zeit zu vergleichen. Man nannte ihn ben Bater ber romis mifchen Poefie, der unter grobem Erze viel edles Gold verberge. Als fein wich: tigstes Wert betrachtete man die Annalen, eine rhythmische Bearbeitung ber römischen Geschichte, wovon noch viele Bruchftude erhalten find. Obaleich man es mit den Dichtungen homer's verglich, ber ibm, wie er felbst fagt, auf bem Barnag ericbien und ihn jum Gefange aufforberte: fo ift es boch mehr eine poetische Chronit, als ein abgerundetes Epos, wie die unsterblichen Werte des hellenischen Barben. In einem Gedichte, worin er ben großen Scipio befang, fagt er von der ftillen, feierlichen Racht:

"Unermeglich, schweigenb ruhte rings bes himmels Beltenheer, Und Reptun, ber Raube, stillte fturmischer Wogen wilbes Spiel, Seiner flücht'gen Rosse hufe hemmte bort ber Sonnengott, Auch bie emf'gen Flusse ftanben fill, kein hauch bewegt bas Laub."

Wie im Spos versuchte sich Ennius im ernsten Drama und im Scherze des Lustspiels. Er brachte zuerst die alte, possenhafte Satyre in kunstvolle Form, wodurch sie mehr dem Geschmade der vornehmen Welt angepaßt wurde. Lange Zeit war T. Maccius Plautus der Liebling des Bolles. Man ergötzte sich an der künstlichen, zum Theil spannenden Verwicklung seiner Stücke, an dem unerschöpflichen Bitze, den komischen, mitunter übertriebenen Charakteren und den eingestreuten Lebensregeln. Er war in der umbrischen Stadt Sarsina geboren, von niederem Stande und dürstigen Umständen. Da ihm verschiedene Handelsspeculationen sehlschlugen, so ließ er sich in Rom nieder, wo er Komödien meist nach griechischen Mustern schreb und den Aedilen verkaufte. Das dadurch erwordene Vermögen büßte er wieder in verschleten Handelsunternehmungen ein und mußte eine Zeitlang durch Handlangerbienste sein Leben fristen. Er starb um das Jahr 200, oder 184, dem Todesjahre

bes großen Scipio. In feinen Studen ift Mues frifch, unmittelbar, ted und leicht bin= Mit unerschöpflichem Sumor geworfen. entfaltet er eine tomische Situation in Charatteren, Scenen und Wendungen nach allen Seiten. Indeffen fehlt allerdings Sorgfalt in der Bearbeitung, Glätte der Sprache und oft ein höheres Interesse, bas sich über bie Jammerlichkeiten der Alltäglichkeit erhebt. In feinem "ruhmredigen Rriegsmann" (Miles gloriosus) schildert er einen tonia= lichen Werber, ber in gutem Ernfte von fich rühmt, er habe Elephanten gespalten und Taufende in der Schlacht niedergefäbelt. In bem Goldtopfe (Aulularia) spricht ber Schutgeist (Car) des Hauses den Prolog und erzählt, wie zu feinen Fügen unter bem häuslichen Berde ein Topf mit Goto ver-



Mlautus.

wahrt sei, der von Vater auf Sohn immer forterbe. Darauf prügelt in der ersten Scene der Geizhals Euclio seine Röchin aus dem Hause, um nach seinem Topfe zu sehen. Er verlobt dann seine Tochter mit einem reichen Hagestolz der Nachbarschaft. Da zur Herrichtung des Hochzeitmahles Röche eintreten, treibt er auch sie aus der Rüche, um seinem lieben Topf hervorzuholen und in einem entsernten Tempelhaine zu bergen. Ein Stlave des frühern, jugendslichen Bräutigams seiner Tochter entwendet ihn. Er hält dessen Herrn für den Dieb, dis nach vielen ergötzlichen Verwickelungen der Schatzurückgegeben und die Lösung herbeigeführt wird. Die Schilderung des Geizigen ist von so draftischer Wirtung, das ihn Moliere in seinem "Avare" nachgeahmt hat.

Ebel gehalten und im Ganzen ernst ist das Stüd',, die Gesangenen."
Der alte Segio hatte zwei zärtlich geliebte Söhne durch Raub und Krieg versloren. Er kauft daher zwei Sklaven aus Elis', wohin seine Kinder geschleppt worden waren, um sie, wenn möglich, einzuwechseln. Der eine der Gesangenen, Tyndarus, ist längst Sklave, aber seinem mitgefangenen jungen Herrn

Philokrates mit solcher Treue zugethan, daß er sein Leben für ihn wagt, indem er sich für ihn ausgibt. Hegio entläßt daher Lehtern nach Elis, um die Auswechselung zu Stande zu bringen. Ein anderer eleischer Gesangener erkennt aber den Tyndarus. Er wird zwar von demselben mit solcher Dreistigkeit für wahnsinnig ausgegeben, daß er selbst daran glaubt, allein endlich wird der Betrug offenbar. Hegio geräth in den heftigsten Jorn, weil er glaubt, der Entlassen, ein Sohn vornehmer Eltern, werde nicht zurücklehren. Er verzurtheilt den Unglücklichen zur schrecklichen Arbeit in den Steinbrüchen. Da spricht Tyndarus die Worte, die seinen Edelmuth bezeichnen:

"Sterb' ich nur nicht um Nebelthat, so acht' ich's nicht. Bug' ich hier flerbend, wenn sein Wort ef nicht erfüllt, So wird im Tode diese That mir Ruhm verleih'n, Daß meinen Herrn ich von Gefangenschaft und Feind Zu seinen Acktern, in die Heimath frei gesandt, Und baß ich vorzog, lieber meinen eignen Kopf In Gesahr zu bringen, als im Elend ihn zu sehn."

Der Schmarober Ergasilus erfährt zuerst am Hafen, daß Philokrates mit dem befreiten Sohne Hegio's zurückgekehrt, daß auch der Sklave, der den andern Sohn vor vielen Jahren geraubt und verkauft hatte, eingebracht sei. Er hinterbringt es unter vielen burlesken Wendungen dem glücklichen Bater, der ihn dafür mit dem Küchenmeisteramt betraut. Entzückt ruft er aus:

"Jener geht; ich habe Bollmacht, habe Küchenregiment; Götter, ha, wie will ich Köpfe lustig von den Rümpfen hau'n! Jeto geh' ich in mein Staatsamt, und dem Speck halt' ich Gericht, Und den Schinken, die dort hängen unverhört, soll hülfe nah'n."

Es enthüllt fich endlich, daß der edle, mighandelte Tyndarus der in früher

Rindheit geraubte Sohn Hegio's ift.

Nach Plautus errang Terentius Afer, von dem wir bereits ein Stück mitgetheilt haben, den Beifall der vornehmen, fein gebildeten Welt, nicht aber den des Bolkes, das an seinem künstlerisch angelegten Plan, dem zierlichen Dialog und den sorgfältig entwickelten Charakteren weniger Seschmack sand, als an der kräftigen Komik seines Borgängers. Es lief oft aus dem Theater, wenn ein Stück von ihm aufgeführt wurde, um Seilkänzer und Athletenkünste anzusehen, während, der schon früher angedeuteten Sage nach, vornehme Römer es nicht verschmäht haben sollen, den Werken unsers Dichters die letzte Feile zu geben. Er war karthagischer Abkunft, etwa um 194 v. Chr. geboren, durch Seeräuber bald nach dem zweiten punischen Krieg aus seinem Vaterland ents führt, verkauft, aber von seinem Herrn wegen seiner körperlichen und geistigen Borzüge freigelassen worden. Er starb schon in seinem 35. Lebensjahre in Grieschenland, oder Asien, wohin er eine Reise gemacht hatte. Der große Dictator J. Cäsar urtheilt von ihm sehr wahr, indem er auf Menander anspielt, den er nachahmte:

"Du auch, halber Menanber, wirst unter bie Besten gerechnet Immer mit Recht, als Psleger ber reinen, geglätteten Sprace, Bare in beinen Gebichten ber Milbe gesellt noch die Urkraft Aechter Komik, sobaß bu an Ehren und Anseh'n ben Griechen Glichest und nicht barin zuruckständsk, wenig geachtet! Das nur kränkt mich, Terenz, daß du des Einen ermangelst."

Als der Dichter sein erstes Stück, das Mädchen von Andros ("Andria"), den Aedilen anbot, wiesen ihn dieselben, wie man erzählt, an Cärius (vielsleicht Cäcilius), den damals schon bekannten und beliebten Versasser von Komösdien. Er trat in ärmlichem Anzug vor den geseierten Mann, der gerade bei Tische saß, und nahm demüthig auf einem niedrigen Site Plat. Nachdem er aber einige Verse gelesen hatte, ließ ihn der Kritiker neben sich niedersetzen und an dem Mahle Theil nehmen, ehe er in der Lektüre fortsuhr. Auf seine

Empfehlung wurde die Dichtung bei den megalenfischen Spielen zur Feier ber Mutter Cybele aufgeführt und fand großen Beifall. Bei Un= gabe des vollständigen Titels ift bemerkt, daß Ambivius Turpio und Atilius, wahricheinlich Directoren von Schaufpielergefellichaften, die Aufführung beforgten, und daß Flaccus die Tonweisen für gleiche rechte und linke Aloten fette. Es waren nämlich zwischen ben Dialogen Besangstude eingelegt, Die unter Begleitung von Instrumental = Musik vorgetragen wurden. Man hat, wie bekannt, in neuerer Beit abnliche Bersuche gemacht, und der Beichmad unferes Bublicums, bas in vielen Stüden bem romifchen gleicht, bat fie mit Befriediauna aufgenommen.

Wir geben ben Inhalt ber Andria, bie, wie noch fünf andere Stücke bes Dichters, ziemslich vollständig erhalten ist.



Tereng.

Der alte Simo hat ein Hochzeitsest zur Feier der Vermählung seines Sohnes Pamphilus mit der Tochter des reichen Chremes hergerichtet. Er erzählt einem Freigelassenen, daß diese Vorbereitung nur zum Schein gemacht werde, da Chremes wegen der bekannt gewordenen Neigung seines Sohnes zu Glycerium, einem fremden Mädchen, seine Zustimmung zurückgezogen habe. Er wollte jetzt den Jüngling zu einer offenen Erklärung nöthigen, um Geslegenheit zum Ausschelten und zur Ausschung der wenig ehrenhaften Verdindung zu haben. Weiter bedroht er den verschmitzen Davus, den Staven seines Sohnes, mit der Peitsche, wenn er die bevorstehende Hochzeit durch seine Kniffe zu hintertreiben suche. Dennoch räth dieser, sobald er die List des Alten ausgewittert hat, seinem jungen Herrn, sich in die vorgebliche Hochzeit willig zu fügen, und tröstet dadurch auch den Charinus, der die Tochter des Chresmes liebt. Die Fügsamkeit des Sohnes bringt Ansangs den Vater Simo in peinliche Verlegenheit; indessen gelingt es ihm dadurch, seinen Freund Chremes

wieber zu gewinnen und abermals sein Jawort zu der beabsichtigten Heirath zu erigngen. Pamphilus, Charinus und der von Züchtigung bedrohte Davus gereihen in Berzweiflung. Ersterer will lieber Schmach und Enterbung ertragen, als von der verehrten Freundin lassen. Davus schafft endlich Rath. Er besiehlt Mysis, der Magd der Glycerium, das kleine Kind ihrer Gebieterin und des Pamphilus vor Simo's Thüre zu legen, eilt fort, wie er den Chremes kommen sieht, und fährt dann die erschrockene Mysis hart an, während er sich selbst stellt, als ob er jenen nicht sehe. Die Scene ist äusgerst lebendig; wir fügen sie daher in Uebersetung bei.

```
"Beba, Myfis, bas Knäblein hier, wer trug es ber?"
Danus.
Mnfis.
           "Bift bu bei Ginnen, bag fo bu fragft?"
                                                    "Wen fragt' ich sonft?
Davus.
           Da niemand anbers ich erblic."
Chremes
                                              "Seltfam fürmabr."
           (bei Geite).
           "Wirft bu reben?" (Er reift fie ju fic.)
Dav.
Mns.
                             "D weh!"
                                        "Bur Rechten ftelle bich fogleich." .
Dav.
Mys.
            "Unfinniger, haft nicht felber bu . . . "
                                                   "Sprichst bu ein Wort
Dav.
           (leife ju ibr).
           Mehr, als ich frage, mahre dann vor ber Beitsche bich."
Mbf.
           "Du brobft?"
                         "Woher bas Rnablein? fprich!"
Dav.
                                                         "Ei nun, von uns."
Mys.
Dav.
           "Rein Bunber, wenn die feile Dirn' es ichamlos treibt."
Chremes
                         "Der Andrierin gehört die Magd, soviel ich weiß."
           "Bir icheinen benn gelegne Tropfe euch und bequem, Solch' Spiel mit uns treiben!"
Dav.
Chremes
                                          "Ich fam eben recht."
           "Gleich nimmst bu mir ben Jungen von ber Thure weg!"
Dav.
           (Leife, ale Myfie Folge leiften will.)
           "Du bleibft! bag bu nicht mudfest von ber Stelle fort!"
Mbf.
           "Die Götter mögen vertilgen bich, ber fo mich fchreckt!"
"Birft bu reben? he!"
Dav.
Mus.
                                 "Bas benn?"
Dav.
                                                "Du fragst halsstarrig noch?
           Bohlan benn, weffen Knaben haft bu hierher gefett?"
Mns.
           "Du weißt nicht?"
Dav.
                           "Bas ich frage, fprich; nicht, mas ich weiß."
           "Den euren!"
Mys.
Dav.
                         "Guren?"
Mys.
                                  "Run, bes Bambbilus."
Dav.
                                                           "Pamphilus?"
Mus.
           "Ift's etwa nicht?"
Chremes
           (bei Seite). "Berhaft mar mit Recht bie Sochzeit mir."
Dav.
           "Ruchlofigfeit, abicheuliche!"
                                       "Bas zeterft bu?"
Mys.
           "Sah' ich nicht gestern Abend, wie man bas Rind cuch bracht'?"
Dav.
Mps.
           "Da, frecher Wicht!"
Dab.
            Sie kennt ben Mann nicht, um beswillen fie bas beginnt!
           Sie meint, wenn Chremes ben Anaben vor bem haus erblich',
           Berweig're er ber Tochter Sand - er giebt fie boch!"
```

Chremes (får fic) .. "Das läßt er bleiben." Danus.

"Merke bir noch biefes Bort; Rimmft bu bas Kind nicht mit bir, wall, ich es hierher

Und bich bagu, in ber Goffe tieffte Lach' herein." "Menich, bift bu gang von Ginnen?"

Mys. Dav.

"Und ein Betrug wird ichnell Dem anbern nachgesenbet; benn icon murmelt man,

Sie sei athen'sche Burgerin; burch Gesetes Zwang Muss,' er bie Dirn' heimführen."

Mbf. .,, Ift's benn nicht alfo?"

Davus hat nun alle seine Minen springen laffen, um den Chremes von ber Beirath abzuschreden. Durch die ichließliche Entdedung, daß Andria bie Tochter bes Chremes felbst ift, wird die gefällige Lösung berbeigeführt.



Scene aus der Undria.

Bon Trauerspielbichtern nennen wir ben Bacuvius, geboren um 220 v. Chr., einen Schwestersohn bes Ennius, ber zugleich Maler mar und außer vielen, nach griechischen Duftern geschriebenen Studen ben "Baulus" verfaßte, worin er ben Besteger bes Berseus feierte. Er murbe 90 Jahre alt. Bon ihm ruhmte man acht romifche Gefinnung und großartige Schilberungen von Raturscenen. Erhabener und volltonenber soll der tragische Dichter Attius gewesen sein. Uebrigens waren die romischen Tragodien mehr bramatisirte Beschichte, als abgeschloffene Runftwerte, auch find von ihnen nur wenige Fragmente erhalten. Das Bolt nahm geringen Untheil baran; es wendete fich lieber ben Atellanen (Boltspoffen), den Sathren (bramatifirten Lebensbilbern), und ben Mimen gu. Lettere waren gleichfalls Bilber aus bem Bollsleben in Dialogen, aber mit Mufit und Tang verbunden. Alle Diese Spiele wurden jest tunftreicher entworfen und aufgeführt.

252 Rom.

Bir haben schon früher bemerkt, daß in alter Zeit-die römische Jugend solche Spiele aufführte und dabei Masken von Baumrinde verwendete. Auch jett noch gab es solche Possen, als Nachspiele der Tragödien; und je grauenshafter und haarsträubender sie waren, besto begieriger war das Bolk, sie ansylehen. Diesen Spielen entsprachen die Masken, die außer den gewöhnlichen Personen bald groteske Cyklopen, bald schlangenhaarige Furien, oder Gorgonen, bald gräuliche Lamien, oder andern Spuk vorstellten. Zur Zeit des Plautus traten in der Komödie die Schauspieler ohne Masken auf; allein später, schon in den Stücken des Terenz, sührte man die griechischen Charaktermasken ein Sie bedeckten den ganzen Kopf, waren mit künstlichen Haarstelfuren versehen und nach sestschen Typen zur Unterscheidung des Alters, Geschlechts, Stanzbes, und besonders des tragischen oder komischen Gegenstandes geformt. Man hatte ungefähr 25 tragische Masken und über 40 für die komische Bühne.

Obgleich bei den scenischen Spielen der griechische Chor wegfiel, mußte boch Musit und Tang eine große Bedeutung gewinnen, da die Menge dabei mehr Unterhaltung fand, als wenn fie bem geiftreichsten Dialog folgte. Da= ber fügte man zu ben Bfeifen und Floten noch bas früher verachtete griechische Saitenspiel, nämlich verschiedene Arten von Lyren und besonders das größere Barbiton, bas voller tonte und baber in bem weiten halbrund bes Theaters beffer gehört wurde. Db man auch icon die handpaute anwendete, mochte zweifelhaft sein. Die Anwendung dieser und anderer Instrumente war, wie gefagt, mannichfaltig. Es gab Dufitmeifter, welche die zu fpielenden Beifen aufsetten nach Art unserer Componisten. Sie bedienten fich bazu, wie Die Griechen, ber Buchstaben, mas ungemein ichmierig zu erlernen und boch unvolltommen war. Nach dem Rhothmus der Instrumental = Musik richteten sich Die eingelegten Gesangstude und die Tange. Lettere dienten bagu, burch Schritt, Stellung und Bewegung eine handlung auszudruden. Die Mimen, in welchen immer mehr Musit und Tang hauptsache wurden, glichen badurch unfern Bantomimen; fpater aber, besonders unter ben Raifern, gingen fie nach und nach in bas Ballet über.

Bas die ernsten Wissenschaften betrifft, so konnte sich Rom um so weniger dagegen abschließen, als sie vielsach in's praktische Leben eingrissen. Die Rechtswissenschaft und Beredzamkeit waren längst praktisch geübt worden; jest suchte man sie theoretisch zu entwickeln und auszubilden. Da mußte man benn wieder die Meisterschaft der Griechen anerkennen, von ihren Studien und umfassenden Berken Sinsicht nehmen. Dazu kam, daß pergamenische und athenische Gesandte, Männer von ausgebreiteten Kenntnissen, in Rom anlangten und durch öffentliche Borträge zeigten, wie ein vollendeter Redner und Staatsmann der Philosophie oder Beltweisheit gar nicht entbehren könne. Einer derselben vertheidigte z. B. den Sat, daß Ausübung der strengsten Gerechtigkeit in dem Staate nothwendig und die höchste Tugend sei, und begeisterte dafür alle Zuhörer. Am andern Tage nahm er mit demselben Erfolg die herkömmliche Weltslugheit in Schuk. Diese Beredsamkeit und

Bhilosophie erregte solches Aufsehen, daß Cato auf schleunige Abfertigung der gemeinschädlichen Gesandtschaft drang. Indessen ohngeachtet des Widerstandes der ehrlichen Männer von altrömischer Gesinnung wurden Schulen und Lehrsäle der Rhetorit eingerichtet und die Beredsamteit als Kunst gelehrt. Doch standen die Redner dieser Zeit auf eignem Boden. Ihre Reden bewegten sich um Vaterland, Bolt, heimische Gesehe und Verhältnisse; sie erweiterten durch griechische Philosophie ihren Gesichtstreis, büsten aber dadurch teineswegs ihre Eigenthümlichseit ein. Berühmte Redner waren: P. Licinius Grassus, der in Asien gegen Aristonicus von Pergamus siel, und ein späterer Staatsmann gleiches Namens, der um das Jahr 100 blühte, also schon in den folgenden Abschnitt gehört. Um dieselbe Zeit lebte M. Antonius, der Größvater des Triumvirs. Die letzteren Redner wurden vielsach als Muster aufgeführt; sie überließen sich dem Gesühle und rissen dadurch ihre Zuhörer mit sich fort, waren aber nicht frei von dem Einsluß der griechischen Schule.

Wie in anderen Wiffenschaften, hielt fich auch in der Beredfamteit ber wadere Cato von allem ausländischen Befen fern. "Den Gegenftand halt' fest, fo folgt bas Bort;" biefen Ausspruch, ber für alle Zeiten Geltung bat, beobachtete er ftets, und er machte dadurch oft die funftlichsten Reden seiner Begner zu nichte. Er verfaßte in Diesem Sinne eine Sammlung von eigenen Reden und von folden, die er felbst gebort batte. Auch eine Anzahl von Musterbriefen schrieb ber vielseitige Mann in seinem boberen Alter nieber, ein sehr praktisches Buch über ben Landbau, bas noch ziemlich vollständig erhalten ift, und endlich eine Urgeschichte von Stalien. In dem letteren Werke erzählt er furz die Ronigsgeschichte, bann gibt er ftatt ber Namenregifter ber Beamten Die Entstehung ber meisten italischen Städte, hierauf berichtet er über die Rriege vom erften punischen bis zum lusitanischen und zwar nicht ohne tritischen Scharf= finn und intereffant durch Schilberungen und eingeflochtene Reben. Das Buch, soweit die Fragmente ein Urtheil erlauben, ift schmudlos, einfach, jum Theil im Beifte Berodot's gefdrieben; es murde aber megen feiner Ginfachbeit und Brunklofigkeit fpater wenig gelesen. Alle biefe Berke verfaßte Cato für feinen Sohn, beffen Erziehung er nicht Stlaven überließ, wie andere vornehme Römer bei ihren Kindern thaten, sondern den er selbst zum tüchtigen Manne zu bilden suchte.

Bor Cato entwarfen der Senafor Quintus Fabius Pictor, dann C. Cincius, beide zur Zeit der punischen Kriege, römische Geschichtsbücher in griechischer Sprache, aber ohne kritisches Urtheil, so daß sie höchst unglaubhafte Dinge berichteten. Eben so schrieb Acilius Glabrio griechisch. Erst Ennius verfaßte seine Annalen lateinisch und zwar, wie wir oben bemerkt haben, in gebundener Rede. Nachdem einmal das Bedürfniß einer Literatur erwacht war, drängte ebenso der Thatenruhm des Bolkes zur Geschichtschung, wie die bürgerliche Versassung zur Redekunft, und auf beiden Feldern haben die Römer in der folgenden Periode die bedeutenbste literärische Thätigkeit entfaltet.



Arditektur.

"Berschanzt in Deden, sitend brinnen im heiligen Raum, Die scherzenben Laren malt' er mit bem Ochsenschwanz,"

fo befang ber Dichter Navius spottend ben Maler Theodotus, ber mit feinen Schildereien mehrere Tempel becorirte. Auch D. Bacuvius. Blautius Lyco werben als Maler genannt. Belden Berth ihre Gemalbe hatten. läßt fich aus Mangel an Nachrichten nicht beurtheilen; indeffen waren fie schwerlich von großer Bedeutung, und die Romer haben es in diefer Runft, sowie in der Bildhauerei, nicht weit gebracht. Dagegen entfaltete der Beift, der fie zur Herrschaft über Land und Meer emportrug , in den Berten der Architekturseine gewaltige Rraft. Groß, staunenswürdig, wenn auch nach einem früher angeführten Ausspruch nicht so fcon, wie die Griechenland's, maren biefe Berte, von benen wir bereits das capitolinische Beiligthum, die Cloaten, die Beerstragen, Bafferleitungen, Bafiliten und andere Bauten besprochen haben. Bir muffen bier bie fortichreitende Entwidelung ber Bautunft barguftellen versuchen; doch können wir bei Anführung baulicher Monumente nicht immer auf die Zeit Rudficht nehmen, da solche vielfach unbestimmt ist. Uebrigens Ternten die Römer auch auf diesem Felde von den Griechen; aber sie abmten nicht ftlavisch nach, sondern bilbeten das Empfangene in dem ihnen eigenthumlichen Charatter von imposanter Größe aus.

Bu Anfange des vorliegenden Zeitabschnittes wendete man gewöhnlich die etruskische oder toskanische Bauordnung an, von der wir schon im ersten Bande gesprochen haben. Indessen wurde sie mehr ausgebildet. Man behielt für Tempel die Form eines etwas länglichen Quadrates der Grundstäche bei, suchte dagegen die Berhältnisse und Gliederungen in ein schones Sbenmaß zu bringen. Die Säulen, von denen wir einige Abbildungen beifügen, wurden, was Basis, Schaft und Rapitäl betrifft, zierlicher, der hohe Säulenstuhl reicher verziert, die unförmliche

Ausladung und Sobe bes Geballes fowie bie unfpmmetrifche Erhebung bes Giebels etwas verringert, die Ballentopfeuber dem Architrav burch ben Frieserfest. Alte Gebäude freilich, wie ber Tempel der capitolinischen Gottheiten (Jupiter, Juno, Minerva) mit feinen drei Cellen und ber, aus drei Saulenreihen gebilbeten Borhalle, blieben in ihrer alterthümlichen Form (f. S. 219). Letteren gerftorte nachmals eine Reuersbrunft, worauf ibn Sulla nach bem alten Blane, boch in ichoneren Berhaltniffen, wieder aufbauen lieft. Die fleineren Gebäude diefer Ordnung und auch viele von vorherrichend griechischen Formen maren einfache Broftploi, bas beift, fie hatten an ber Frontseite eine einfache Saulenreibe. Abweichend davon und gang eigenthümlich war der von Camillus erbaute Concordien-Tempel am nördlichen Rande des Forums, wo der Sügel des Capitols aufsteigt. Durch mächtige Unterbauten mar eine quabratförmige Rläche gewonnen, beren nordliche Salfte die querliegende Celle in Form eines rechtedigen Saales einnahm, mahrend in ber fublichen Balfte die auf beiben Seiten eingeruckte, weit schmalere Borhalle mit feche Saulen an ber Fronte vorsprang. Gine Freitreppe führte vom Forum nach dem prächtigen Beiligthume, wo fich ber Senat oft versammelte. Unmittelbar hinter bemfelben erhoben fich bie ftatt= lichen Mauern, welche eine zweite Terraffe ftutten. Auf diefer ftand und ftebt noch jest eine Reihe von Arfaden; fie bilbete die Façade des Tabulariums, in beffen ausgedehnten Räumen das Reichsarchiv aufbewahrt wurde.

Häufig wurden schon in vorstehender Periode die griechischen Ordnungen, von denen wir in unserm "Hellas" gehandelt haben, in Anwendung gedracht und zwar zunächst die dorische, die mit der tokkanischen in vielen Stücken überseinstimmt. Indessen wendeten die Römer doch manche Beränderungen an, die der Schönheitössinn der Griechen verwarf. Einsach, die energische Kraft bezeichnend, strebt die dorische Säule am Parthenon zu Athen aus dem Boden empor; die Römer fügten eine gegliederte Basis zu; sie erhöhten den Säulenschaft, ebenso den Fries, während die Höhe des Architraus verkürzt wurde. Diese Berhältnisse zeigte unter andern der Tempel des Quirinus, der, freislich in viel späterer Zeit erbaut, den quirinalischen Hügel krönte. Er war ein Dipteros, das beist, ein von zwei Säulenreihen umgebener Bau, dessen Dop-

pelhallen von 79 Säulen getragen wurden.

Wehrere Tempel in Kom und der Umgegend zeigten ferner die Anwendung der jonischen Bauart. Es gehört hierher ein kleines Heiligkhum zu Tivoli, deffen Ruinen noch erhalten sind. Es war ein Pseudoperipteros, das heißt ein Bau, dessen Borhalle auf einer einsachen Säulenstellung ruhte, dessen Bangseiten aber nicht mit freistehenden, sondern mit angefügten Halbsäulen des corirt waren. Eine doppelte Säulenstellung in der Borhalle hatte der Tempel des männlichen Glüdes (fortuns virilis) und der des Saturn am Forum, welche beide in derselben Bauordnung angelegt waren. Aus den noch vorshandenen Ueberresten geht hervor, daß die römischen Meister von dem reinen jonischen Style abwichen, obgleich ihnen in Griechenland höchst geschmackvolle Muster zur Anschauung und zum Studium vorlagen. Ramentlich wurden die

Spirallinien der Boluten minder sorgfältig ausgeführt, und der verkurzte Arschitrav durch Horizontallinien dreisach getheilt und noch andere Abweichungen



Struffiide Caule.

beliebt, die teineswegs zur Bericonerung beitrugen. Säufig wurde die jonische Architettur im Innern der Gebäude angewendet. Da diente eine jonische Colonnade gewöhnlich zur Bans für eine barüber angebrachte forinthische, fodag eine Gallerie in derfelben Bobe entstand, gu welcher Treppen führten. Eine solche bauliche Einrich tung hatten auch bisweilen die Bafiliten, beren bereits mehrfach Erwähnung geschehen ift. Die Römer batten fie mahricheinlich ber öffentlichen Salle in Athen nachgebildet, wo der Bafileus (Gerichtsberr) zu Bericht faß. Sie bestimmten diefelben anfänglich zu Berfamm: lungsfälen für das Bolt, befonbers für Geschäfts = und Bandelsleute, bann verlegten fie auch die Tribungle der Bratoren und anderer Magistrats personen dabin. Diese prachtpollen Gebaude batten fait immer die Korm von Rechtecken und bilbeten entweber nur einen von machtigen Pfeilern getra: genen Saal, ober ber innere Raum war durch Colonnaden ber Lange nach in brei, ober bei großern Bauten in fünf Schiffe getheilt. Das erhöbte Tribus nal war in der Form eines Dalbfreises ausgeführt, eine ber ichmalen Seiten unter: brack.

Berichiedene Saulenordnungen murten ferner bei Anlagen in Anwendung gebracht, die fich terraffenformig an einer Sobe hinaufzogen. Bon biefer Art

war der oben beschriebene Concordien = Tempel, den die Arcaden des Tabu= lariums überragten. Sie murden übertroffen von den Bauten ju Branefte, deren Ueberreste noch jest bewundert werden. Mächtige Terrassen erhoben fich



Dorifde Gaule ber Romer.

erhalten find, fo lägt fich doch annehmen, daß er mit dem reichsten architettonischen Schmucke, mit forinthischen Saulen, verseben mar, beren fich

übereinander bis zur halben Sobe bes Berges. Die mittlerederfelben rubte auf sogenannten cotlovi= ichen Mauern, gehörte also der altesten Zeit an. Diefe Bauten erweiterte man fpa= terhin nach unten, wie nach oben. Man bente fich ben Unblid, beffen ber Ban= derer fich erfreute, ber auf der Beerstrafe am Fufe bes Berges babinichritt. Ein impofanter, von Pfei= lern getragener Bogengang begränzte bier die Anlage. Darüber fliegen Mauern empor, die eine mit meh: reren Baffins, mit Baumgruppen und Bauwerten verzierte Terraffe ftütten. Gine breite Treppe führte weiter zu einer zweiten Ebene, beren Mitte zwei durch einen Säulengang verbundene Bebaude einnahmen. Aehnlich mit Arditettur geschmudte Terraffen erhoben fich in drit= ter, vierter und fünfter Reihe, bis man endlich auf halbfreisförmigen Stufen zu dem Tempel der Fortuna gelangte, beffen glanzende Säulen über die gesammte Unlage emporragten.

Obaleich von dem Tem= pel felbst teine Ueberrefte 258 Rom.

die Römer bei ihren Prachtwerken fast immer zu bedienen psiegten. In der That eignet sich auch die korinthische Ordnung zu einer Architektur, die durch Großartigkeit in Massen wie in Formen zu wirken suche; die römischen Mei-



Jonifche Gaule ber Romer.

fter verftanden es. biefer Ordnung eine Ausbildung zu geben, die dem beabsich: tigten Bwecke entiprad. bilbeten das Kapi-Sie täl in Form eines fclanfen Relches, woraus zwei ober drei Reiben Blätter zierlich ausgezacten, überbangenben Spiken bervorquollen. Sie fügten Blumen und kleine Boluten (Schneden) hingu, welche Abacus geschweiften (Deciplatte) umrantten und gleich weichen Bolftern gu tragen ichienen. Der Fries wurde mit reichem Bildwerf verfeben, das Rranggesims mit Bahnichnitten und icon gearbeiteten Sparrentöpfen. In fpäterer Zeit verbandman mit den Blättern des Rapitäls die ausgebildeten jonischen Voluten, wodurch allerdings Ueberladung ents ftand. Die forintbische Orde nung murbe mit entichiedener Vorliebe angewendet; fie finbet sich daber an den meisten Bebauden, die auf unfere Beit gekommen find. Dag man auch hier und da Elemente verschiedener Ordnungen an Bauwerten vereinigte, beweif't der Jupiter = Tempel zu Pompeji. Die Borhalle beffelben, die auf feche Gau:

len in der Fronte und je vier auf beiden Seiten ruhte, nimmt mit einem Borbau und der Treppe einen Raum ein, welcher dem des eigenklichen Heiligthums



Rorinthifche Gaule vom Jupiter . Stator . Tempel in Rom.

gleich kommt. Letteres hat im Innern auf den beiden Langsfeiten je acht jonische Säulen, welche eine Gallerie mit eben so viel korinthischen Säulen trugen. Es ist demnach an diesem Gotteshause die tosskanische Grundform mit der korinthischen und jonischen Säuslenordnung verbunsben.

Gewöhnlich ma= ren die Tempel frei= stebend und von be= fonderer Ginfriedi= gung umgeben, die man gleichfalls ar= ditektonisch verzier= te. 11m ben Benus: Tempel zu Pompeji 30g fich ein Borti= cus von korintbischen Säulen, währendfich an der rechten Seite nach Auken eine zum Forum gehörige do= rische Colonnade an= fclog. Gin gemein= fcaftlicher, von Sau= lenhallen umfriedig= ter hof umgränzte die beiden dem Ju= piter und der Juno geweihten Tempel an ber westlichen Seite des Capitols zwischen diesem und

der Tiber. Eine der Hallen hatte ichon Metell'us Macedonicus angelegt; unter dem ersten Raiser wurde sie zur prachtvollen Einfriedigung der beiden

260 Rom.

Sotteshäuser erweitert, die mit ihren mächtigen torinthischen Säulen hoch darüber emporragten. Gine nicht minder fünstlerische Anlage zeigten die Curien, in welchen sich der Senat versammelte. Solche haben sich zwar nicht erhalten; sie waren aber aller Bahrscheinlichteit nach dem Concordien-Tempel ähnlich, die wir oben beschrieben haben. Die Curia Hostilia lag, wie wir wissen, an dem römischen Forum, und es war überhaupt gewöhnlich, solche Versammlungspaläste an öffentlichen Pläzen anzubringen. Nun hatte man in Rom außer dem großen Forum, dem Mittelpunkte des politischen Lebens, wegen der wachsenden Bevölkerung, die Anlagen anderer Foren für nothwendig gefunden. Diese später eingerichteten Marktpläze wurden nach architektonischen Regeln angelegt.



Ginfache Bogenftellung. Bogenft

Bogenftellung zwifden Saulen auf Saulenftühlen.

Man taufte die Baufer, welche den bestimmten Raum einnahmen, rif fie nieder, ebnete den Blat in Form eines länglichen Rechteds und umaab ibn mit Säulenhallen. Tempeln und andern imposanten Pracht: bauten. Ob der Del=, Ochsen=, Gemüsemarkt. und Blate in Rom fo reich deco: rirt waren, läßt fich nicht behaupten; die Foren aber, welche in der Raiferzeit errichtet wurden, waren prach: tig ausgestattet. Das Forum des Julius Cafar umichloffen doppelte Säulenhallen, über welche fich ftolz und frei ber Tempel der Benus Genitrir mit feiner Façabe von acht torinthischen Säulen und einer Reiterstatue erbob. Es war, als ob die ganze Anlage

nur zum Schmucke des Gotteshauses vorhanden sei. Manche Tempelhöfe mögen schon in vorliegender Zeit solchen Foren geglichen haben und vielleicht war dies der Fall mit der Umgebung des öfters erwähnten Tempels des Jupiter Stator, der ursprünglich, wie bereits S. 217 erwähnt, ein großartiges Monument der etruskischen Ordnung war. (Vergl. Façade S. 217. Inneres S. 241.)

Gine den Kömern eigenthumliche Bauform, die fie nicht von den Griechen, sondern von den Etrustern entlehnten, war die Wölbung. Sie hatten dieselbe schon bei Anlage von Thoren, Brüden und Wasserbauten benutt; indem sie davon bei öffentlichen Gebäuden Gebrauch machten, gaben sie diesen Monumenten Betrönungen, die nicht imposanter gedacht werden können. Im Aeußeren

blieben zwar die horizontalen Linien vorherrschend, indem die Römer die Bogen auf Pfeiler wölbten, vor denen fie Saulen von einer ber ermahnten Ordnungen mit oder ohne Saulenftuhl und mit einem eigentlich bier unnöthigen, blos becorativen Gebalf aufstellten; aber im Innern erhob fich über ben gangen Raum das tuhn und frei gespannte Gewölbe mit reichem Bilderschmude, bas einen großartigen Abschluß bildete. War der Tempel ein Rechted, so fpannte sich die Bedachung in Form eines Tonnengewölbes über Borhalle und Celle, und bas Innere mar bann gewöhnlich an ber Borderfeite mit Saulen, an ben Langseiten mit Halbfaulen verziert. Man fing aber auch an, Rundtempel zu bauen, die vorzugsweise der Besta und Diana, sowie dem Hertules und Mercur, geweihet waren. Solcher Tempel hatte man zwei Arten. Die Gebaube ber erften Art rubten auf einem treisformigen Unterbau, ber um mehrere Stufen erhöht mar. Auf Diefer Bafis mar eine gleichfalls freisrunde Saulenftellung geordnet, die das Gebalt trug. Unmittelbar barüber wölbte fich bas tuppelformige Dach, beffen Mitte eine Blume, ober ein anderes Ornament zierte. Ein foldes Heiligthum, bas man Monopteros nannte, mar nur durch Gitterwerk, nicht durch Cellenmauern abgeschlossen; die Statue ber verehrten Gottheit nahm die Mitte des Baues ein und konnte daber von allen Seiten gefeben werben.

Die Gebäude der zweiten Gattung von Rundtempeln hatten einen größern Umfang. Sie rubten ebenfalls auf einer treisförmigen Unterlage und die Saulen waren in abnlicher Beise geordnet. Die Colonnade umschloß aber nicht einen freien Raum, sondern die freisrunde, von einer icon becorirten Thur und zwei Fenftern burchbrochene Cellenmauer. Das Dach über dem Besimse schloß sich in sanfter Schwellung an die Ruppel an, welche die Celle und zugleich ben ganzen Bau fronte. Das Heiligthum der Besta in der Nähe des Forums, von dem icon die Rede mar, gehörte zu dieser Gattung von Rundtempeln. Roch mare eine britte Art von folden Gebauben zu ermahnen, beren Cellen ohne Borticus nur mit einer von Saulen getragenen Borballe geschmudt waren; allein ba bas vollendetfte Mufter folder Bauwerke, bas riefenhafte, mit Recht bewunderte Pantheon, erft in die folgende Beriode gebort, fo geben wir bier nicht naber barauf ein. Wir wenden uns vielmehr nach dem Albaner= Gebirge, wo das liebliche Tipoli an ber Stelle bes alten Tibur aus dunkeln Dainen hervorblickt. Dort geben noch zehn ziemlich erhaltene Säulen Kunde bon einem Beiligthume ber Befta, das bem altromischen Glauben geöffnet war.

Dieser meisterhaft vollenbete Kundtempel stand auf einem hohen, zierlich mit Gesims verzierten Unterbau. Zwanzig korinthische Säulen umgaben die kreisrunde Cellenmauer, welche das innere Gemach einschloß und über das angränzende Dach des Porticus hervorragte. Ueber dem Gesimse, das sie abscholoß, erhob sich in freier Schwingung die Kuppel mit einem sorgfältig außsearbeiteten Zierrathe. Wir geben in der beigefügten Mustration eine perspectivische Ansicht von dem Gebäude, das aus den letzten Zeiten der Republik herrührt; aber die mächtigen Olivenpflanzungen, die dämmernden Cypressen-

262 nom.

und Pinienhaine, die zahlreichen Landhäuser der Kömer, das Oratel des Faunus, das einst hier die Zukunft verkündigte, die hallende Grotte der Albunea können wir nicht auf der Bignette zusammendrängen. Das Alles aber, Umgebung, Waldesdunkel, rauschende Wasser, frische Bergluft und frommer Glaube, bewegte die Herzen der Frauen, die zu dem Heiligthume walleten, um der keuschen Besta ihre Opser zu bringen. Freilich war dieser peinlich streuge Dienst in der dargestellten Periode vielsach nur äußerliche Werkheiligskeit und er contrastirt seltsam mit den üppigen Sitten jener Zeit, da sich die Hausfrau in ihrem Gemache von zierlichen Wandmalereien im pompejanischen Styl umgeben sah, zwischen deren Ornamenten halbnackte Figuren gauskelten, während der Hausherr bereits Schwelgereien sich hingab, bei welchen der Einsluß griechischer und orientalischer Sitten schon zu erkennen war.



Befte : Tempel.

# Fünfter Abschnitt.

## Volksführer und Parteihäupter im Kampfe nach Innen und Außen.



Cornelia und ihre Sobne.

## Erste Periode.

Rampfe der Volkspartei und Ariege gegen äußere Seinde. (133 - 100 v. Chr.)

> 3m Frieden der Bflug und im Rriege bas Schwert, Im grieden der Phing und im Ariese das Spading meth, Das handte den Kömer so groß und werth, Das baute den freien, den mächtigen Staat, Darinnen die Ebessen sagen zu Kath. Run haben die Bürger ihr hab und Gut Terschfeudert, zugleich den tapfern Muth. Soldenechte find alle, se schlagen die Schlacht Des Brodherrn, der sie sich diensthat gemacht, wist auf den Trismarn der keinischer Melt. Bis auf ben Trummern ber heimischen Belt Im Burpur thronet ein Giegeshelb.

#### 1. Die Grachen.

Feele, wie an feiner, geistiger Bildung, war mit Tiberius Sempronius Gracchus vermählt. Ihr Gatte hatte als Aedil burch die Bracht seiner Spiele Aufsehen erregt, aber auch fich Tadel zugezogen, als Conful durch Tapferkeit

und Gerechtigkeit in Hispanien geglänzt, als Censor den Eros der Freige-lassenen in städtische Tribus verwiesen. Während seines tribunicischen Amtes war er gegen die Verhaftung des ihm persönlich verseindeten Scipio eingeschritten und darauf sein Eidam geworden, wie wir oben berichtet haben. Seine zärtliche Liebe gegen die Gattin war allgemein bekannt. Nach einer Sage soll er einst zwei Schlangen auf seinem Lager gefunden und die männliche getödtet haben. Man glaubte nun, er habe dadurch sich selbst geopsert, sein Weib aber erhalten. Er starb in der That früher, was freilich bei seinen weit vorgerückten Jahren dem Lause der Natur gemäß war.

#### Tiberius Sempronius Gracqus.

Cornelia widmete fich jest mit ungetheilter Sorgfalt der Erziehung ihrer brei Rinder, die ihr von neunen erhalten maren. Sie suchte in ihrer Bruft die Liebe zu dem, was groß und ebel ift, zu weden; fie lehrte fie die Schate ber griechischen Literatur tennen und entwidelte zugleich ihre Anlagen gur Be redfamteit, ba fie felbst durch mundlichen und fdriftlichen Ausdruck in ber Muttersprache fich auszeichnete. Die Rinder aber, zwei Anaben und ein Madchen, entsprachen ber Bflege und erfüllten bas Mutterherz mit gerechtem Stolze. Alls daber einstmals eine Freundin ihren Schmud zu feben wunschte, führte fie diefelbe an das Lager ihrer ichlummernden Lieblinge, die fie als ihre toff: barften Rleinodien betrachtete. Der altefte von den beiden Rnaben, Tibes rius Sempronius Grachus, von ftrenger Sittlichfeit und fanftem, anmuthigem Befen, trat icon ale achtzehnjähriger, blübender Jungling in ben Rriegsbienst und focht helbenmuthig bei Erstürmung Rarthago's an ber Seite und unter dem Befehle feines Betters, bes jungeren Scipio, der nachmals feiner Schwester die Sand reichte. In Sispanien erwarb er fich spater durch feine Rechtschaffenheit die Achtung der Bolter in fo bobem Grade, daß die Feinde auf fein Bort dem eingeschloffenen Conful Mancinus einen Bertrag bewilligten, ben freilich ber Sengt nicht bestätigte. Auf der Rudreise fab er in Etrurien und fonft überall auf italifdem Boden Schaaren gefeffelter Stlaven bas Land bauen, wo fonft freie Burger den Pflug geführt hatten. Er erfannte mit Schaudern, wie die romifchen Burger, die den Erdfreis bezwungen hatten, felbst ohne Eigenthum, zum größten Theil eine Daffe von Bettlern waren, und er faßte ben Entschluß, durch gerechte Adervertheilung wieder eine freie, würdige Burgerschaft berzustellen. Auch sein Schwager Scipio und bessen Freund Lälius hatten baran gebacht, die burch Anmagung in Brivatbefit getommenen Staatsgüter zu vertheilen; aber fie ftanden davon ab, ba fie bie daraus entstehenden Staatserschütterungen fürchteten und einsahen, bag bie Uebel, woran ber Staat frankte, vielmehr aus dem übermäßigen Reichthum ber Machthaber und der allgemeinen Entartung entsprängen.

Gracchus beharrte ungeachtet vieler Barnungen auf seinem Plane; er machte ihn bekannt und fand würdige Männer, wie Appins Claudins, seinen Schwiegervater, und die großen Rechtsgelehrten Craffus Mucianus

und Mucius Scavola, welche ibm ihre Unterftung guficherten. Er wurde von ber für feinen Entwurf gewonnenen Burgericaft jum Boltstribun erwählt. Sofort folug er bas Gefet vor, die fammtlichen Staatsguter, p. 133 welche durch Anmagung in Brivatbesit getommen feien, follten eingezogen und in Loofen von je 30 Morgen, nicht als Eigenthum, sondern als Erbracht. ansgetheilt werden. Bon ben bisberigen Inhabern follten jedoch die Familienvater für fich 500 Morgen (jugera) und für jeden Sohn die Balfte bis jum bochften Gefammtbetrag von 1000 Morgen gurudbehalten. Diefen Entwurf brachte er gegen das bestebende Recht unmittelbar an die Gemeinde, nicht an den Senat. Die Maffe ber besitblosen Burger jauchte ihm Beifall zu; allein ber Tribun Octavius, von der Robilität gewonnen, that Ginsprache und beharrte bei feinem Widerstande, obgleich fein Gegner Die Rechtspflege hinderte und die öffentlichen Raffen verfiegelte, wozu er durch fein Amt ermächtigt war. Bergeblich versuchte Grachus gutliche Unterhandlungen mit ihm und bem Senate; er mußte fich endlich zu ber völlig ungefehlichen, unerhörten Magregel entschließen, daß er auf Absehung seines Amtsgenossen antrug. Sie erfolgte burch Beschlug ber Gemeinde, Die, unbefummert um die Folgen, lachend und spottend ausah, wie die Beibel ihren Bertreter aus der Bersammlung trieben. Best wurde der Borichlag einmuthig jum Gefet erhoben und eine Commission gur Musführung ernannt. Dan mablte baju ben Gefetgeber felbft, feinen erst awangigichrigen Bruder Cajus und seinen Schwiegervater Appius Claubius, was die Ariftofraten ober, wie man fie jest nannte, die Optimaten noch ntebr erbitterte. Man wies den Beauftragten jum Sohne 24 Uf Taggelber an, man fließ die wildeften Drohungen aus, man legte ihnen fast unüberfteig= liche Hindernisse in den Weg, damit nur das Jahr ohne Resultat ablaufe, und mit gutem Erfolge. Denn die Gingiehung der Guter mar außerft schwierig, indem viele Landereien ichon feit Sahrhunderten in Brivatbefit, durch Rauf und Bertauf in britter und vierter Sand und zum Theil mit Schulben belaftet waren.

Grachus ließ sich durch diese Schwierigkeiten nicht irre machen. Um die haltlose, wankelmüthige Menge an seine Verson zu fesseln und seine Wiederserwählung vorzubereiten, brachte er noch andere Borschläge in Antrag, nasmentlich daß die Schätze des pergamenischen Königs Attalus unter die nenen Landbesitzer zur Anschaffung von Ackergeräth vertheilt, daß die Berufung an das Bolt weiter ausgedehnt, die Borrechte der Senatoren beschränkt werden sollten. Unter solchen Berhandlungen verstrich das Jahr seiner Amtssührung. Am Bahltag trat er zum zweiten Male als Bewerber um das Tribunat vor die Gemeinde. Es war zur Zeit der Ernte, die Bersammlung daher wenig zahlreich. Dennoch sielen die Stimmen der ersten Tribus dem Manne zu, der sein Leben für Besserung ihres elenden Zustandes einsetze. Da erregten die Gegner Unruhen; sie behaupteten, es sei ungesetzlich, daß ein Bürger zwei Jahre die tribunicische Bürde bekleide. Unter Zank und Getümmet kam der Abend, und die Bahlhandlung mußte verschoben werben. Am folgenden Mor-

gen brobeten biefelben Störungen der Bahlhandlung. Dumpf grollte ber Sturm, wie ferner Donner, und erhob fich immer lauter; Rachricht lief ein, ber Senat tage im Tempel ber Treue, um Gewaltmagregeln zu beschließen. Die Anbanger bes Gracchus gurteten fich; fie trieben mit Fauftschlägen bie Geaner bom Bablplate. Da erschienen ploblich die Senatoren, mit Trummern von Stublen und Banten bewaffnet und begleitet von ihren Clienten. Man wich jurud, die gewohnte Chrfurcht vor der hoben Rorperschaft fesselte die Banbe; fie aber, Die Bater bes Boltes, fturmten mit morberifchen Schlagen unter die bestürzte Menge, die nach allen Seiten gerftaubte. Auch Grachus suchte sich durch die Flucht zu retten; allein er stürzte und wurde mit 300 Burgern erichlagen. Noch rubte die Sache nicht; die Leichen wurden in die Tiber geschleift, so daß ihnen nicht einmal ein ehrenvolles Grab zu Theil ward. So rothete Burgerblut die Strafen von Rom, und fo endigte der Bertheidiger der Gemeinde, einer der edelften Manner, fein dem Gemeinwohl geweihetes Leben. Aber er hatte freilich zuerst den Weg des Gesehes verlassen und eine Bahn betreten, die zum Umfturze der Verfaffung führen, die ftatt des Senats einen auchtlofen, maflofen Bobel aum herrn des romifchen Reiches erheben mufte. Denn das eigenthumlofe Bolt ber Sauptstadt mar nicht qualeich die romifche Burgericaft, vielmehr wohnte biefelbe in gablreichen Rolonien burch gang Italien gerftreut. Benn ber hauptstädtifche Bobel über die Staatslandereien allein entscheiden tonnte, so waren weit größere Uebergriffe zu befürchten, als Die anmaglichen Befiber fich bisber erlaubt hatten, fo mar ber Staat in Gefahr, ganglich zu verarmen und gulett tein Gigenthum mehr gefichert. Dan batte offenbar jur Babl von Abgeordneten fich entschließen follen, beren Bersamme lung bas Recht ber Berathung und Beschlufnahme jugetommen mare. Dag man hiefen Weg im Alterthume nicht einschlug, mar ein Fehler, ber bie ber berblichften Folgen nach fich jog, ber jur Revolution und jum Umfturg ber Berfaffung führte.

### Juffande in und außer der Ganpifladi.

Die Optimaten versolgten ihren Sieg noch weiter. Sie flagten eine große Anzahl geringer Leute auf Leib und Leben an, und Scipio Rasica, der bas Signal zum Blutbade gegeben batte, rühmte sich seiner That ohne Scheu; dech begab er sich, um der Boltstache zu entgeben, im Auftrage des Senats nach Asien. Selbst Scipio Aemilianus wagte nicht seinen Schwager in Schut zu nehmen; vielleicht migbilligte er auch selbst dessen Berfahren. Als ihn aber deswegen der Pöbelbausen auf ossener Straße verhöhnte, rief er voll Berachtung: "Ihr da, denen Italien nicht Mutter, sondern Stiefmutter ist, ihr habt aus dem römischen Forum zu schweigen. Ihr meint doch nicht, daß ich die sürchten werde, die ich gesesselt aus den Stlavenmarkt geschickt habe!" In der That waren die Rotten, die aus den Gassen über Staat und römisches Recht schwarten und schmädten, der Auswurs von allerlei Bölkern,

von Freien und Stlaven, von Männern und schamlofen Beibern, die fich alle mit dem Namen des romifchen Bolfes brufteten.

Trauriger, als der Zustand der Gemeinde in der hauptstadt, mar das Verhältnig der Stlaven, welche die Guter der Reichen bauten. Die Ginrichtung war dem jetigen Plantagenbau abnlich, der durch Neger betrieben wird. Die Unglücklichen führten in Retten, halbnackt, unter ber Geißel unerhittlicher Auffeber, Bflug und Sade von fruh bis fpat, ohne einen Rubetag fur ben Rörper, ohne einen Eroft für die Seele. Man ichaudert, wenn man fich biesen Abgrund menschlichen Glendes darftellt, ber damals überall zu finden mar, bon dem uns aber tein Schriftsteller ein Bild giebt, indem die Stlaven bei Plantus und Terenz zur Dienerschaft des Hauses, nicht zur Aderwirthschaft gehörten. Freier und gludlicher fublten fich bie hirtenstlaven, die mit ben Beerden eine Art von Nomadenleben führten, durch Berge und Thaler ftreif= ten und fich gelegentlich vom Raube nahrten und fleibeten, mas ihre Berren oft nicht ungern duldeten. Burden fie bei diesem Geschäfte einmal aufgegruffen, fo überlieferte fie die Beborde ihren Befitern gur Bestrafung, Die natürlich nicht leibes = und lebensgefährlich mar. Befonders schwunghaft wurde der Plantagenbau auf Sicilien betrieben. Das ganze, einst reich gesegnete Eiland war auf diese Art in Benutung und brachte bei der Frucht= barteit des Bodens einen Ueberfluß von moblfeilen Keldfrüchten bervor, Die

ben vornehmen Gutsberren reichlichen Gewinn eintrugen.

Bei dieser Bewirthschaftung mußte ber Bedarf an Sklaven immer mehr zunehmen, und kaunt konnten die Kriegs = und Raubzuge und beson= bers bie cilicifchen Seerauber, welche Schiffe und Ruften plunderten, folche Baare in hinreichender Menge aufbringen. Auf der Insel Delos, dem Hauptmartte, betrieb man den Menschenhandel im großen Makstabe. Daselbst wurden an einem Tage 10,000 Stlaven feilgeboten und verfauft. Dag bie Unglücklichen in die ichmachvollen Retten knirschten, fich ftraubten, fie abzuihutteln suchten, war natürlich. In Rom und in der Provinz gab es Berichwörungen, die nur mit blutiger Strenge unterdrückt werden konnten. Be= fahrlicher gestalteten fich die Berhaltniffe in Sicilien. Gin wilder haufen ermordete auf den weidereichen Triften von Enna feinen Berrn, den reichen Grundbesiter Damophilus, zerbrach die Retten, andere Banden folgten bem Beispiele, und die ganze Masse stürmte in die nabe Stadt, wo blutige Rache für die lange Mighandlung genommen murbe. Das Stlavenheer muchs lawinenartig; benn bas fuge Wort Freiheit lodte mit feinem Zauber die gefnechtete Menge herbei, und ein Bunderthater, Gunus, aus Sprien, ber Beuer zu fpeien verftand, verkundigte prophetisch Sieg und Beute. Er murbe jum Anführer ausgerufen und nannte sich König Antiochus. Andere Tausende, die fich unter Anführung des Ciliciers Rleon, eines ehemaligen Seeraubers, ber Stadt Agrigent bemächtigt hatten, vereinigten sich mit ihm. Die gange, Gbr. Insel zitterte vor der Sklavenmacht, die den Legionen die Spipe bot, mehrere Pratoren in offenen Schlachten übermand und in Tauromenium an ber

Oftkiste einen Hafen gewann. Erst dem Consul Fulvius Flaccus gelang es, bei Messana einen Sieg zu ersechten, und sein Nachfolger Rupilius eroberte Tauromenium und nach langer Belagerung Enna. Kleon siel im Gesecht, der prophetische Gunus starb im Gesängniß, seine gesangenen Anhänger durch Hentershand. Die Ruhe in der Provinz war hergestellt, nicht aber in der Hauptstadt, wo die Folgen von der Wirksamsteit des Gracchus noch fortdauersten, als ob der Schatten des ermordeten Tribuns mit blutiger Hand seine Gesetztaseln emporhalte und zur Aussührung und Bollendung aufsordere.

#### Cajus Sempronius Grachus.

Derjenige, welcher ben Ruf jum Fortichreiten auf der betretenen Bahn in tieffter Seele am lauteften vernahm, war Cajus Sempronius Gracdus, ber Bruber bes erichlagenen Gesetgebers, ihm gleich an ftrenger Sittlichteit, aber an Genialität, flarer Durchschauung ber Berhaltniffe und entfoloffenem Bandeln weit überlegen. Borerft betrieb er mit Rulvius Flaccus und C. Bapirius Carbo die Gingiehung und Bertheilung ber Staatslandereien. Da ber moblgefinnte Q. Detellus, ber Befieger Macedonien's, mit feinem Anhange bie Sache begunftigte und auch Scipio Aemilianus nicht "195, entgegen mar, fo hatte bas Geschäft einen guten Fortgang. In allen Theilen Italien's wurden Lauern angefiedelt, und wenige Jahre fpater zeigten Die Schatungeliften einen Bumache von 70,000 freien, maffenfabigen Burgern. Manchee Privateigenthum murbe bei biefer Belegenheit eingezogen, und die Butbberren mußten es fich gefallen laffen, wenn fie bie Rechtlichfeit ibres Befibes nicht nadweisen konnten. Als man aber auch Staatsgut, welches bie Bunbesgenoffen gum Theil burd Bertrage an fich gebracht batten, gurudnehmen wollte, erboben biefelben laute Rlagen über Billfur und Treubruch bes romifchen Bollet. Scipie Memilianus nahm fich ibrer Cache fraftig an. Obgleich Detellus gegen ibn auftrat und Carbo, ber bas Tribunal betleibete, mit Erbitterung ibn befampite, brachte er bed einen Beltebeidluß zu Stanbe, nach welchem funitig über freitiges Staatseigenthum bie Confuln, nicht mehr bie Committen ber brei Manner, entideilen fellten.

Ter Rampi der Parteien über diese und andere Fragen dauerte ohne Unterbrechung fort. Seipie bedauptete im Senate is sehr die Oberhand, daß ibm einst nach einem Bortrage der größte Theil der Bater das Geleite gab. Er datte für den folgenden Tag eine Rede an das Bolf angefündigt, und die Purgerichaft martete am Morgen auf ibn in zablreicher Bersammlung. Da erichien statt seiner Metellus, sein disderiger Gegner, mit der erschütternden Borthaft, er, der Helb. die Stüpe des römischen Staates, sei durch Mörders dans deinem eigenen Lager im Frieden des Schlases ermürgt worden. Die ganze Bürgerichaft flagte um den ellen, tapfern Mann, der als ein Opfer des welden Karteidasse gefallen wer. Metellus ließ durch seine vier Sohne die verhülte Leiche zu Stade geletten, aber möbend die Flammen die entselle

Bulle verzehrten, bezüchtigten viele Stimmen ben charafterlosen Carbo ber meuchlerischen That. Der Gunft des Bolfes beraubt, schlug fich berselbe auf Die Seite der Optimaten, doch ward er gebn Jahre fpater megen der Gracchiichen Unruhen angeklagt und endete mit eigener Sand fein bewegtes Leben.

Die feindlichen Mächte in der Hauptstadt waren jest ohne hervorragende Führer, daber wurde der Streit lässiger fortgesett. Man fuchte die Adervertheilung wieder in Bang zu bringen und wollte baber ben latinischen Bundesgenoffen bas Burgerrecht verleiben. Als der Antrag verworfen murbe, erhob fich die reiche Stadt Fregella am Liris, auf der Grenze von Latium und Campanien, um in hoffnung auf Bundeshulfe ihr gutes Recht mit den Baffen gu erzwingen. Sie murbe aber ichnell burch Berrath erobert und bufte ichmer

für bie dreifte Schilderbebung.

Ingwischen erschien Cajus Grachus, den man mehrere Jahre burd Uebertragung der Quaftur in Sardinien beschäftigt hatte, in der Hauptstadt und spielte seine Rolle als Parteihaupt und Gesetzgeber. Er verlangte das Bolks- p. Chr. tribunat. Bor Numantia hatte er sich als tapferer, furchtloser Krieger bewiefen; jest offenbarte er feine ftaatsmannischen Talente. Seit Jahren beschäftigte fich feine feurige Seele mit bem Bebanten, ben elenden, vertommenen Buftand der Burger zu beffern und die Partei der Optimaten, benen er alle Schuld beimag, ju Boden ju werfen; feit Jahren brutete er mit ber gangen Leidenschaftlichkeit seines Charafters über bem Blane, ben blutigen Schatten seines Bruders und der mit ihm ermordeten Burger durch Rache an den frevelhaften Urhebern ber Gräuel zu verfohnen. Jest mar die Zeit zur Ausführung bes lange burchbachten Blanes gekommen, und er zögerte nicht, mit ber ihm eigenthümlichen Rühnheit Sand anzulegen, obgleich seine Mutter ibn mit ernften Worten abmahnte. Sein fanfter, von Mitleid für das Bolt bewegter Bruder hatte nur den elenden Buftand ber eigenthumslosen Menge verbessern wollen; er aber griff die Sache tiefer, er suchte die Staatsverfassung umzuandern, die Regierung vom Senat auf die Burgericaft überzutragen und als ihr natürlicher Berather felbst an die Spite der Berwaltung zu treten. Er ging ben Weg, den einft ber große Perifles jum unvergänglichen Ruhme Athen's eingehalten batte, und gewiß mit derfelben Uneigennütigkeit und Seelengroße; aber er hatte eine andere Zeit und ein anderes Bolt vor fich; er mußte icarfer, rudfichtstofer gegen bestebendes Recht und Unrecht auftreten, und das Alles machte die Rechtmäßigkeit seines Unternehmens zweifelhaft, ben glüdlichen Ausgang unficher.

Bunachst lag dem Tribun baran, Die große Masse der stimmberechtigten Burger in ber hauptstadt für fich ju gewinnen, damit fie, gleich einer Leibmache, ju feiner Berfügung bereit fei. Er trat baber mit dem Antrage bervor, daß monatlich an jeden fich meldenden Burger ein bestimmtes Dag Betraide von ben eingehenden Zehnten zu taum nennenswerthen Breifen ausgetheilt werde. Die hungrigen Leute in den Comitien genehmigten ohne Widerrede das willtommene Befet, wodurch fie von den milden Baben, die bisber

ber Senat gespendet hatte, unabhängig, dem Geber aber allein verpslichtet wurden. Diese regelmäßige Absütterung zog freilich immer mehr müßiges, verwildertes Bolt in die Hauptstadt, allein es diente um so mehr dazu, die Berson des Gesetzgebers sicher zu stellen. Ferner verordnete Cajus, daß die Berpslichtung für den Kriegsdienst, die bisher vielsach von schreiender Wilkühr der Beamten abhing, herabgesetzt und bestimmt geregelt werde, daß die Soldaten vom Staate Wassen und Kleidung erhalten und jedem Bürger, der auf Tod und Leben angeklagt sei, die Berufung an die Gemeinde frei stehen sollte. Letzere Bestimmung war schon in den Zwölstaseln enthalten, aber längst außer Uedung gekommen. Dagegen ließ der Tribun für gemeine Berbrechen, wie Mord und besonders Gistmischerei, Commissions Serichte bestehen, von deren Urtheil keine Appellation stattsand. Noch weitere Anordnungen, namentlich über Anlegung neuer Straßen, wodurch den arbeitssähigen Leuten Berbienst verschafft wurde, zielten darauf hin, die große Wenge an seine Bersson zu sessen.

Indeffen erkannte der Gesetgeber mohl, daß der Bobel feinesmegs eine auverläffige Stüte fei. Er fuchte baber bie Bartei ber Optimaten felbft in fich ju fpalten. Er marf, wie er fich ausdrudte, "Dolche und Schwerter" unter fie, womit fich die Schlangenbrut gerfleischen follte. Die Aristofratie bestand nämlich aus zwei Rlaffen, ben regierenden herren, welche im Senate fagen, und den Geldherren, die durch Handel und Spetulation ungeheure Reichthumer erworben batten und auf demfelben Wege zu vermehren fuchten. Lettere zählte man fammtlich ihres Vermögens wegen zu ber Ritterschaft, von welcher durch ein früheres Geset die Senatoren ausgeschlossen waren. Beide Rlassen waren bemuht, die Unterthanen in den Provingen auszubeuten; aber die Beamten fenatorischen Standes murben, wenn die Brovinzialen Rlage erhoben, von Commissionen bes Staates gerichtet, die Geldmanner faben fich oft genug von ben Beamten in ihrem gesetwidrigen Treiben beschränkt. Gracchus traf Die Berfügung, daß die Broving Afien gleich den anderen besteuert und die Ginnahmen in Rom felbst verpachtet werden sollten, wodurch er ben Beldmannern, bie bisber icon viele Staatseinnahmen gepachtet batten, eine neue Goldgrube eröffnete. Er that aber zu ihren Gunften ben weitern Schritt , baf er ihnen in Rlagsachen ber Provinzialen die Gerichtsbarkeit übertrug. Benn badurch - die Letteren gegen die Erpreffungen der Beamten ficher gestellt wurden, fo waren fie dagegen den schreienden Mighandlungen der Spekulation um fo mehr ausgesett.

Nachdem der Tribun durch alle diese Berordnungen den Senat geschwächt hatte und ohne Mühe auch im folgenden Jahre abermals erwählt worden war, nahm er das Acergeset wieder auf. Er ließ zwei Kolonien in Italien genehmigen und in Ausführung bringen, dann entsendete er Pflanzer nach Afrika, um auf dem Boden von Karthago eine neue Stadt zu gründen. Auf diese Art griff er mit kräftiger Hand und rastloser Thätigkeit in alle Zweige der Berwaltung ein und gewöhnte das Volk an seine Führung, während die rathlosen

Gegner ihn gewähren liegen. Best gedachte er auch ber Bundesgenoffen, bie mit ihrem Blute und Bermögen bisber für die Herrschaft Rom's gekampft bat-Er beabsichtigte, ihnen bas volle Bürgerrecht zu verleihen, wodurch nas türlich auch fein Anhang und fein Ginfluß in ungewöhnlichem Dage vergrößert werden mußte. hier ftieg er jedoch bei feiner eigenen Bartei auf Biderftand, ba fie durch die Maffe ber Neuburger Beeintrachtigung ihrer Rechte beforgte. "Glaubt ihr benn", fprach ber Conful Opimius zu dem versammelten Bolte, "ihr werdet fünftig noch ebenfo Blat auf dem Comitium und bei den Spielen und Feften finden, wenn alle Latiner in den Berband eintreten? Berden fie nicht vielmehr jeden Raum einnehmen?" Diese Borftellung war dem gemeinen Mann burchaus verftandlich; als baber ein anderer Tribun, Livius Drufus, gegen ben Antrag feines Collegen Ginfprache that, wurde fie von dem Bolle belfallig aufgenommen. Grachus ging migmuthig nach Afrita, um bafelbft die neue Stadt zu grunden. Unterbeffen fdritt Livius mit Billigung bes Senats weiter; er überbot feine Gegner burch Borfcblage, Die der Menge fcmeichelten. Er beantragte, dag die nach bem Adergesete angesiedelten Burger ihre Guter als freies Eigenthum besiten, daß fie teinen Bins bavon gablen, daß endlich noch zwölf Rolonien in Italien etwa auf Roften ber Latiner gestiftet werden follten. Die Berfammlung rieb fich über folche Liberalität vergnügt die Sande, genehmigte alle Borfchläge und fragte fo wenig mehr nach dem früheren Boblthater, daß fie benfelben bei ber nachsten Wahl durchfallen ließ.

Die Optimaten hatten jeht freie Hand; ihr Muth wuchs mit dem Erfolge; between daran, die Gesetze des Bolksführers allmählich umzustogen. Borsichtig versuchten sie zuerst die Stiftung der Kolonie auf den Trümmern von Karthago, die überhaupt wenig beliebt war, als gotteslästerlich aufzuheben. Dazu konnte Gracchus, der bisher unthätig eine bessere Zeit erwartet hatte, nicht schweigen. Mit Fulvius Flaccus, seinem gleichgesinnten Collegen im vorigen Jahre, betrat er das Capitol, wo die Gemeindeversammlung gehalten wurde. Ein zahlreicher Anhang, in Erinnerung an frühere Borgänge größtentheils beswassen, begleitete ihn. Es entstand Tumult, ein Lictor wurde niedergestoßen; in dem Getümmel verhallte seine Stimme, und als die Optimaten Maßregeln vorbereiteten, die auf Gewaltthätigkeit hinzielts, verlief sich die Menge.

Während der Nacht rüstete sich Flaccus, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; Gracchus aber verhielt sich ruhig in seinem Hause. Es scheint, er glaubte, daß sich sein Verhängniß nun erfüllen werde. Der Schatten seines Bruders war ihm einst, wie man erzählt, im Traume erschienen und hatte ihm zugerusen: "Zaudere nicht, du wirst dem Schicksal nicht entgehen, zu leben und zu sterben, wie ich." Dieses, meinte er, müsse nun geschehen. Als er sich am folgenden Morgen ausmachte, umsaste ihn seine Gattin Licinia, wollte ihn nicht von sich lassen und rief ihm, wie er sich dennoch loswand, in ihrem Schmerze die prophetischen Worte nach: "Der Umsturz überwindet; künstig wird das Schwert Gericht halten." In der Stadt fand er die Gegner in Wassen versammelt. Das Capitol war von tretischen Bogenschützen besett; auf dem

ber Senat gespendet hatte, unabhängig, dem Geber aber allein verpslichtet wurden. Diese regelmäßige Abfütterung zog freilich immer mehr müßiges, verwildertes Bolt in die Hauptstadt, allein es diente um so mehr dazu, die Berson des Gesetzebers sicher zu stellen. Ferner verordnete Cajus, daß die Berpslichtung für den Kriegsdienst, die bisher vielsach von schreiender Willtühr der Beamten abhing, herabgeseht und bestimmt geregelt werde, daß die Soldaten vom Staate Wassen und Kleidung erhalten und jedem Bürger, der auf Tod und Leben angeklagt sei, die Berufung an die Gemeinde frei stehen solkte. Letzere Bestimmung war schon in den Zwölstafeln enthalten, aber längst außer Uedung gekommen. Dagegen ließ der Tribun für gemeine Verbrechen, wie Mord und besonders Gistmischerei, Commissions Gerichte bestehen, von deren Urtheil keine Appellation stattsand. Noch weitere Anordnungen, namentlich über Anlegung neuer Straßen, wodurch den arbeitössähigen Leuten Verschafft wurde, zielten darauf hin, die große Menge an seine Bersson zu seiseln, wer seinen wersen und essen gen geine Persson zu seiseln.

Indeffen erkannte der Gesetgeber mohl, daß der Bobel keinesmegs eine zuverläffige Stüte fei. Er suchte baber die Bartei der Optimaten felbft in fich au fpalten. Er marf, wie er fich ausdrückte, "Dolche und Schwerter" unter fie, womit fich die Schlangenbrut zerfleischen sollte. Die Aristofratie bestand nämlich aus zwei Rlaffen, den regierenden Berren, welche im Senate fagen, und den Geldherren, die durch Handel und Spetulation ungeheure Reichthumer erworben hatten und auf demfelben Wege zu vermehren suchten. Lettere gablte man fammtlich ihres Vermögens wegen zu der Ritterschaft, von welcher durch ein früheres Geset die Senatoren ausgeschloffen waren. Beibe Rlaffen waren bemubt, die Unterthanen in den Provingen auszubeuten; aber die Beamten fenatorischen Standes murden, wenn die Brovingialen Klage erhoben, von Commissionen des Staates gerichtet, die Beldmanner faben fich oft genug von ben Beamten in ihrem geset midrigen Treiben beschränft. Grachus traf die Berfügung, daß die Proving Afien gleich den anderen besteuert und die Ginnahmen in Rom selbst verpachtet werden sollten, wodurch er den Geldmannern, die bisher icon viele Staatseinnahmen gepachtet hatten, eine neue Goldgrube eröffnete. Er that aber zu ihren Gunften ben weitern Schritt , daß er ihnen in Rlagsachen ber Provinzialen die Gerichtsbarkeit übertrug. Wenn badurch Die Letteren gegen die Erpreffungen ber Beamten ficher gestellt murben, fo waren fie dagegen ben schreienden Mighandlungen ber Spetulation um fo mehr ausgefest.

Nachdem der Tribun durch alle diese Berordnungen den Senat geschwächt hatte und ohne Mühe auch im folgenden Jahre abermals erwählt worden war, nahm er das Acergeset wieder auf. Er ließ zwei Kolonien in Italien genehmigen und in Ausstührung bringen, dann entsendete er Pflanzer nach Afrika, um auf dem Boden von Karthago eine neue Stadt zu gründen. Auf diese Art griff er mit kräftiger Hand und raskloser Khätigkeit in alle Zweige der Berwaltung ein und gewöhnte das Bolk an seine Führung, während die rathlosen

Gegner ihn gewähren ließen. Best gedachte er auch ber Bundesgenoffen, bie mit ihrem Blute und Vermögen bisber für die Herrschaft Rom's gefampft bat-Er beabsichtigte, ihnen bas volle Bürgerrecht zu verleihen, wodurch nas türlich auch fein Anhang und fein Ginfluß in ungewöhnlichem Mage vergrößert werden mußte. Bier ftieg er jedoch bei feiner eigenen Bartei auf Biderftand, ba fie durch die Maffe der Reuburger Beeintrachtigung ihrer Rechte besorgte. "Glaubt ihr benn ", fprach ber Conful Opimius zu dem versammelten Bolte, "ihr werdet fünftig noch ebenso Blat auf dem Comitium und bei den Spielen und Feften finden, wenn alle Latiner in ben Berband eintreten? Werden fie nicht vielmehr jeden Raum einnehmen?" Diese Borftellung war dem gemeinen Mann burchaus verftandlich; als baber ein anderer Tribun, Livius Drufus, gegen den Antrag seines Collegen Ginsprache that, murde fie von dem Bolte belfällig aufgenommen. Grachus ging migmuthig nach Afrita, um bafelbft die neue Stadt zu grunden. Unterdeffen fdritt Livius mit Billigung bes Senats weiter; er überbot feine Begner burch Borfchlage, Die der Menge fcmeichelten. Er beantragte, dag die nach dem Adergesete angesiedelten Burger ihre Guter als freies Eigenthum befiben, daß fie teinen Bins davon gablen, daß endlich noch zwölf Rolonien in Italien etwa auf Roften ber Latiner gestiftet werden follten. Die Berfammlung rieb fich über folche Liberalität vergnügt die Sande, genehmigte alle Borfchlage und fragte fo wenig mehr nach dem früheren Boblthater, daß fie benfelben bei der nachsten Wahl durchfallen ließ.

Die Optimaten hatten jeht freie Hand; ihr Muth wuchs mit dem Erfolge; "Ehr. sie dachten baran, die Gesehe des Bolksführers allmählich umzustoßen. Borssichtig versuchten sie zuerst die Stiftung der Kolonie auf den Trümmern von Karthago, die überhaupt wenig beliebt war, als gotteslästerlich aufzuheben. Dazu konnte Gracchus, der bisher unthätig eine bessere Zeit erwartet hatte, nicht schweigen. Mit Fulvius Flaccus, seinem gleichgesinnten Collegen im vorigen Jahre, betrat er das Capitol, wo die Gemeindeversammlung gehalten wurde. Ein zahlreicher Anhang, in Erinnerung an frühere Borgänge größtentheils beswassen, begleitete ihn. Es entstand Tumult, ein Lictor wurde niedergestoßen; in dem Getümmel verhallte seine Stimme, und als die Optimaten Maßregeln vorbereiteten, die auf Gewaltthätigkeit hinzielte, verlief sich die Menge.

Während der Nacht rüstete sich Flaccus, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; Gracchus aber verhielt sich ruhig in seinem Hause. Es scheint, er glaubte, daß sich sein Verhängniß nun erfüllen werde. Der Schatten seines Bruders war ihm einst, wie man erzählt, im Traume erschienen und hatte ihm zugerusen: "Zaudere nicht, du wirst dem Schicksal nicht entgehen, zu leben und zu sterben, wie ich." Dieses, meinte er, müsse nun geschehen. Als er sich am folgenden Morgen ausmachte, umsaste ihn seine Gattin Licinia, wollte ihn nicht von sich lassen und rief ihm, wie er sich dennoch loswand, in ihrem Schmerze die prophetischen Worte nach: "Der Umsturz überwindet; künstig wird das Schwert Gericht halten." In der Stadt fand er die Gegner in Wassen versammelt. Das Capitol war von tretischen Bogenschüben beset; auf dem

Forum standen Senatoren und Ritter mit zahlreichen Anhängern in Rüstung. Die Bolkspartei zog mit Flaccus und Gracchus auf den Aventin, versuchte vergeblich Unterhandlungen und stob bei dem entschlösssenen Angrisse der Optimaten, unter Ansührung des Consuls L. Opimius, auseinander. Flaccus wurde in einem Berstede aufgefunden und niedergestoßen; seinen Unglücksgefährten, der sich selbst durchohren wollte, drängten ergebene Freunde nach dem Thore und der Liberbrücke; sie sochen und starben für ihn; aber vergebens. Im heiligen Haine der Furina fand man ihn und seinen Stlaven als Leichen. Der treue Diener hatte seinem Herrn den letzten Liebesdienst erwiessen und war ihm dann im Tode gesolzt. Die siegreiche Partei wüthete natürzlich gegen die Anhänger des erschlagenen Widersachers; es sollen ihrer über 3000 theils im Gemehel auf dem Aventin, theils durch nachträgliche Versfolgung im Kerker umgekommen sein.

# 2. Krieg gegen Jugurtha.

#### Jugurtha.

Soch und fiegreich ftand die Optimaten = Bartei über dem feigen Bobel= haufen, die wohl zu Stragenauflauf, nicht aber zu offenem Widerstande den Muth hatten. Aber so tief begrundet in dem Bewußtsein der Ration mar die Gewohnheit, die vorhandenen Gesete festzuhalten und weiter auszubilben, bag bie Berordnungen des ermordeten Boltsführers in Rraft blieben. Der Senat nahm sie jedoch in die Hand und benutte sie zu seinem Bortheile. Die Getraidevertheilung, die Besteuerung der Broving Asien, die ritterschaftliche Gerichtsordnung murden aufrecht erhalten. Dagegen bemmte man die Unfiebelung römischer Bürger in ben auswärtigen Brovingen, wo die Optimaten fortfuhren, Grundbesit und Reichthumer zu sammeln. Der große Gedanke bes Grachus, die romische Burgerschaft burch das ganze Reich zu verbreiten, wurde dadurch in Vergeffenheit begraben, die Provinzen blieben in druckender Unterthänigkeit, Rom die allein berrichende Stadt und in ihr die Ariftotratie die regierende Behörde. Bald murde auch die Commission gur Bertheilung ber Staatsländereien aufgehoben und ben noch übrigen Befitern berfelben ihre Guter als Eigenthum zugesprochen. Man gewann badurch die Bundesgenoffen, benen gleichfalls ihr angemafter Befit erhalten blieb. Babrend Die Reichen auf diese Art sich ansehnliche, noch nicht vertheilte Güter bewahrten, waren fie eifrig bemüht, die angefiedelten Bauern auszukaufen, mas nach bem Gesetze bes Livius Drusus wohl geschehen konnte. Durch ihre Stavenwirthschaft wurden fie leicht in den Stand gefest, die Rleinbefiber ju Grunde zu richten, die es lieber vorzogen, in der hauptstadt fich füttern zu laffen, als ohne Gewinn den Pflug zu führen. Die ungludlichen Stlaven erhoben fich freilich in verschiedenen Gegenden gegen die Mighandlungen auf den Plantagen; aber was kummerte das die regierenden Berren! Rriegsbeere wurden aufgeboten und namentlich dauerte auf Sicilien der verzweifelte Rampf viele Nahre mit abwechselndem Erfolge; aber endlich fiegte das romische Schwert, und Rerter, Folter und Tod erstickten ben Aufruhr und das Angstgeschrei ber elenden, mit Küken getretenen Menichen.

Die cilicischen Seerauber, welche die große Maffe von Stlaven auf den Markt lieferten, trieben ihr Unwesen so frech und ungescheut, daß endlich die lahme Regierung in Rom dagegen einschreiten mußte. Der Brator M. Anton iu & jog mit einer Flotte gegen fie aus, nahm viele Corfarenschiffe, eroberte mehrere Felsenburgen in Cilicien und hielt fie besett, ohne jedoch das Uebel auszurotten. Die Biraten erschienen bald wieder auf allen Meeren und trieben

mit gleicher Rubnheit ihr einträgliches Gewerbe.

Mit gleichem Erfolge, wie die Seeräuber, wagte ein Kürst im beißen Afrika dem römischen Bolke Trop zu bieten, freilich nicht mit den Baffen allein, fondern mit Geld, dem gewaltigen Göten, bor dem das weltbeherrichende Bolt feine Kniee beugte. Diefer Mann mar Jugurtha, ein Entel Masiniffa's, fühn, unermudlich, gewandt, mie die Sohne ber Bufte, tudifch und liftig, gleich ihren Schlangen. Rach bem Tobe feines Baters hatte ihn fein Dheim Micipsa, der von den Sohnen des alten Belden allein übrig mar, in fein Haus aufgenommen und groß gezogen. Mit numidischen Reiterschaaren war er im Lager Scipio's vor Numantia erschienen, wo er fich durch tapfere Thaten den Beifall des Feldberrn und gute Rameradichaft unter ber romifchen Rugend erworben batte. Der alte Micipia fuchte darauf den fühn aufstrebenden, unbändigen Jüngling durch Wohlthaten an fich und feine Familie zu feffeln und verordnete fterbend, daß berfelbemit feinen beiden Gohnen Abberbal und Siempfal gemeinschaftlich das weite numidische Reich beherrichen follte. Raum hatte jedoch der Greis die Augen geschloffen, so brach Hader unter den Erben "118 aus. hiempfal ichalt den Better einen Gindringling, dem teine Scholle gebore. Dafür traf ihn der Dolch eines gedungenen Mörders. Abherbal floh nach Rom und flehte um Recht; aber die Boten Jugurtha's legten aus ihren ftroben= den Taschen vollwichtige, glanzende Beweisftude in purem Golde von der Uniduld ihres herrn vor. sodak man über die abgethane Sache wegging und eine neue Theilung des Reiches beliebte. Der ehemalige Consul L. Opimius, der einst gegen Grachus die Optimatenpartei angeführt hatte, ftand an der Spite der angeordneten Commission. Die herren empfingen mit der einen Sand die reichlichen Ehrengeschente, mit der andern theilten fie dem Geber die fruchtbare westliche Salfte des Landes zu.

Sobald die Commission den Ruden gewandt hatte, erhob Jugurtha Krieg, ichlug seinen Better aus dem Felde und belagerte ihn in seiner Hauptstadt Cirta (Conftantine), welche die gablreich bafelbst ansässigen Römer mit Muth und Geschick vertheidigten. Gine romische Gesandtschaft unter M. Memilius Scaurns, dem hochangesehenen Saupte der Ariftofratie, gebot Baffenrube; allein nach ihrem Weggange eroberte der Konig die Stadt und ließ alle Gin=

Forum standen Senatoren und Kitter mit zahlreichen Anhängern in Küstung. Die Bolkspartei zog mit Flaccus und Grachus auf den Aventin, versuchte vergeblich Unterhandlungen und stob bei dem entschlössenen Angrisse der Optimaten, unter Anführung des Consuls L. Opimius, auseinander. Flaccus wurde in einem Berstede ausgefunden und niedergestoßen; seinen Unglücksgefährten, der sich selbst durchbohren wollte, drängten ergebene Freunde nach dem Thore und der Liberbrücke; sie sochen und starben für ihn; aber vergebens. Im heiligen Haine der Furina fand man ihn und seinen Stlaven als Leichen. Der treue Diener hatte seinem Herrn den letzen Liebesdienst erwiessen und war ihm dann im Tode gefolgt. Die siegreiche Partei wüthete natürlich gegen die Anhänger des erschlagenen Widersachers; es sollen ihrer über 3000 theils im Gemehel auf dem Aventin, theils durch nachträgliche Versfolgung im Kerter umgekommen sein.

# 2. Arieg gegen Jugurtha.

#### Iugurtha.

Soch und fiegreich ftand die Optimaten = Bartei über dem feigen Bobel= haufen, die wohl zu Strafenauflauf, nicht aber zu offenem Widerstande ben Muth hatten. Aber so tief begründet in dem Bewuftsein der Ration war die Gewohnheit, die vorhandenen Gefete festzuhalten und weiter auszubilden, daß die Berordnungen des ermordeten Boltsführers in Kraft blieben. Senat nahm fie jedoch in die Sand und benutte fie zu feinem Bortheile. Die Getraidevertheilung, die Besteuerung der Proving Afien, die ritterschaftliche Gerichtsordnung wurden aufrecht erhalten. Dagegen hemmte man die Unfiebelung römischer Burger in den auswärtigen Provingen, wo die Optimaten fortfuhren, Grundbesit und Reichthümer zu sammeln. Der große Gedanke bes Grachus, die romische Burgerschaft burch bas gange Reich zu verbreiten, wurde dadurch in Bergeffenheit begraben, die Provinzen blieben in drudender Unterthänigkeit, Rom die allein berrichende Stadt und in ihr die Ariftokratie die regierende Beborde. Bald wurde auch die Commission zur Vertheilung ber Staatslandereien aufgehoben und den noch übrigen Befigern berfelben ihre Guter als Eigenthum zugesprochen. Man gewann baburch bie Bundesgenoffen, benen gleichfalls ihr angemaßter Befit erhalten blieb. Babrend Die Reichen auf diese Art sich ansehnliche, noch nicht vertheilte Guter bewahr= ten, waren fie eifrig bemüht, die angefiedelten Bauern auszutaufen, mas nach dem Gesehe des Livius Drusus wohl geschehen tonnte. Durch ihre Stlaven= wirthicaft murben fie leicht in den Stand gefest, die Rleinbefiger ju Grunde zu richten, die es lieber vorzogen, in der Hauptstadt sich füttern zu laffen, als ohne Gewinn den Bflug zu führen. Die unglücklichen Stlaven erhoben fich freilich in verschiedenen Gegenden gegen die Mighandlungen auf den Plantagen;

aber was kummerte das die regierenden Herren! Ariegsheere wurden aufgeboten und namentlich dauerte auf Sicilien der verzweifelte Kampf viele Jahre mit abwechselndem Erfolge; aber endlich siegte das römische Schwert, und Kerker, Folter und Tod erstidten den Aufruhr und das Angstgeschrei der elenden, mit Füßen getretenen Menschen.

Die cilicischen Seeräuber, welche die große Masse von Sklaven auf den Markt lieferten, trieben ihr Unwesen so frech und ungescheut, daß endlich die lahme Regierung in Rom dagegen einschreiten mußte. Der Prätor M. Anstoniuß zog mit einer Flotte gegen sie auß, nahm viele Corsarenschiffe, eroberte mehrere Felsenburgen in Cilicien und hielt sie beset, ohne jedoch daß Uebel außzurotten. Die Piraten erschienen bald wieder auf allen Meeren und trieben

mit gleicher Rühnheit ihr einträgliches Gewerbe.

Mit gleichem Erfolge, wie die Seerauber, wagte ein Fürst im beißen Afrika dem römischen Bolke Trot zu bieten, freilich nicht mit den Waffen allein, fondern mit Geld, dem gewaltigen Göben, vor dem das weltbeherrichende Bolt feine Knice beugte. Diefer Mann mar Jugurtha, ein Entel Masiniffa's, fühn, unermudlich, gewandt, wie die Sohne der Bufte, tudifch und liftig, gleich ihren Schlangen. Rach dem Tode seines Baters hatte ihn fein Dheim Micipfa, der von den Sohnen bes alten Belden allein übrig mar, in fein Saus aufgenommen und groß gezogen. Mit numidifchen Reiterschaaren war er im Lager Scipio's vor Numantia erschienen, wo er sich durch tapfere Thaten den Beifall des Feldherrn und gute Rameradichaft unter der romifchen Jugend erworben hatte. Der alte Micipsa suchte darauf den tuhn aufstrebenben, unbandigen Jungling burch Wohlthaten an fich und feine Familie zu feffeln und verordnete fterbend, daß berfelbemit feinen beiden Sohnen Abberbal und Siempfal gemeinschaftlich bas weite numidische Reich beherrichen follte. Raum hatte jedoch der Greis die Augen geschlossen, so brach Haber unter den Erben "1866. aus. Hiempfal icalt den Better einen Gindringling, dem feine Scholle gebore. Dafür traf ihn der Dolch eines gedungenen Mörders. Adherbal floh nach Rom und flehte um Recht; aber die Boten Jugurtha's legten aus ihren ftropenben Taschen vollwichtige, glänzende Beweisftude in purem Golde von der Uniculd ihres herrn vor, fodag man über die abgethane Sache wegging und eine neue Theilung des Reiches beliebte. Der ehemalige Consul L. Opimius, der einst gegen Grachus die Optimatenpartei angeführt hatte, ftand an ber Spite ber angeordneten Commission. Die herren empfingen mit ber einen Sand die reichlichen Chrengeschenke, mit der andern theilten fie dem Geber die fruchtbare westliche Salfte des Landes zu.

Sobald die Commission den Ruden gewandt hatte, erhob Jugurtha Krieg, schlug seinen Better aus dem Felde und belagerte ihn in seiner Hauptstadt Cirta (Constantine), welche die zahlreich daselbst ansässigen Römer mit Muth und Geschick vertheidigten. Eine römische Gesandtschaft unter M. Aemilius Scaurns, dem hochangesehenen Haupte der Aristotratie, gebot Wassenruhe; allein nach ihrem Weggange eroberte der König die Stadt und ließ alle Ein-

18

wohner, Numidier, Libher und Römer, über die Alinge springen, wobei natürlich auch der unglückliche Hiempsal seinen Tod fand. Diese himmelschreiende That bewegte ganz Italien; der Tribun C. Memmius drohte mit Alage, und endlich ging der Consul Calpurnius Bestia an der Spihe einer anssehnlichen Macht nach Afrika. Er eroberte mehrere Städte, dann begannen Unterhandlungen, und als Jugurtha Unterwerfung anbot und seine goldenen Pfennige mit vollen Händen in den Kauf gab, wurde in aller Eile Frieden verwilligt. Er beherrschte nunmehr das ganze numidische Reich, wie es Masinissa zusammengebracht hatte, von der Grenze Mauretanien's an, die Nordküste in sich sassend, und südlich, wie östlich von der römischen Provinz, bis zu der kleinen und großen Syrte, wo das stürmische Meer Sandbänke und User in

beständigem Wechsel schafft und gerftort.

Indeffen betrachtete man an der Tiber diesen Frieden wie einen Sohn auf den römischen Namen. Der Ronig murde perfonlich nach Rom geforbert, und er hatte die Dreiftigkeit, unter Zusicherung freien Geleits fich einzustellen. Als er aber von Memmius in der Volksversammlung befragt wurde, untersagte ihm ein vorher bestochener Tribun das Wort. Jest erst erkannte er nicht ohne Er ftaunen, welche zauberifche Bewalt das Golb in der Weltstadt babe. Erlieft baber obne Umftande einen andern Entel Mafiniffa's, ber fich mit großen Soffnungen trug, meuchlings ermorden. Bei feiner Abreife fagte er lachend, gang Rom fei feil, wenn fich nur ein Raufer fande, ber reich genug mare. Indeffen ging boch ber Conful Sp. Boftumius Albinus nach Afrita, um den Rrieg zu erneuern; er fand aber die Legionen in der elendeften Berfaffung, gleich Rauberbanden in der eigenen Propins mit Mord und Plünderung beschäftigt. betheiligte fich an dem einträglichen Gewerbe und verschmähte auch nicht, von dem Könige einen klingenden Sold für feine Thaten in Empfang zu nehmen. Sein Bruder, Aulus Boftumius, dem er vor feiner Beimtehr den Oberbefehl übertrug, meinte, beffer ale die Spenden feien die königlichen Raffen felbft. Er versuchte einen Sandstreich auf die Stadt Suthul, wo man einen Theil der von Masinissa gesammelten Schate vermuthete. Als dieser miglang, verfolgte er mit feinem ungeordneten Saufen den flüchtigen Feind in wufte Begenden. Jugurtha ichien fo eingeschüchtert, fo unterthänig, er bewies sich so gefällig und freigebig gegen Feldherrn, Tribunen und felbst gegen den gemeinen Mann, daß man jede Borficht für überflüffig hielt. Aber in einer dunkeln Nacht brach Jugurtha plötlich in's Lager ein, scheuchte unter großem Gemetel die Legionen vor sich ber und ließ ihnen am Morgen nur die Wahl zwischen ganzlichem Untergange und ehrlosem Bertrag. Da unter den verlotterten Haufen kein Decius aufzutreiben war, so beugte man das Haupt unter die Nothwendigkeit, der erfte Friede murde bestätigt, der Feldberr fammt dem Heere zog ohne Standarten und Waffen unter dem Joche durch und raumte das numidische Gebiet. Durch das gange Reich und in ben Rachbarkandern wurden Jugurtha's Thaten erhoben; die Boller fahen in ihm den Befreier von der Fremdherrichaft und ichaarten fich um feine flegreichen Banner.

#### O. Cacilius Metellus.

Die unerhörte Schmach war zu groß, als daß fie die Optimaten mit dem Mantel der Liebe für ihre Parteigenoffen hatten bededen konnen. Gine Commission wurde bestellt, die Gericht hielt über die sträflichen Beamten und ob= gleich der mehr erwähnte Scaurus an ihrer Spipe ftand, der felbft nicht ichuldfrei war, fo erlagen doch Bestia, Opimius, ber Mörber des Grachus, Al= binus und andere Männer hohen Ranges dem Rechtsspruch und gingen in die Berbannung. Dann fah fich der Senat in seinen an Talenten armen Reihen nach einem Manne um, der zur Lösung der schwierigen Aufgabe geeignet fei. Er glaubte einen solden in D. Cacilius Metellus, dem Neffen des Ma=

cedoniers zu finden, und er irrte fich nicht.

Der neue Conful ging im Berbft auf seinen Posten; strenge Rriegezucht, p. Chr. unausgesette Baffenübungen, Schanzarbeiten und Mariche füllten die Bin= terzeit aus und machten bas Seer wehrhaft. Dann erst murbe die Granze überschritten und zwar von Utica aus in westlicher Richtung. Unterheffen hatte der verschlagene Numidier Unterhandlungen versucht und von Metellus Bertröftungen erhalten. Er ließ daber überall die Romer freundlich aufnehmen und ihnen sogar die wichtige Stadt Baga öffnen. Als er jedoch wahrnahm, daß ihn der Conful nur hinhielt und List mit List vergalt, entschloß er sich jum verzweifelten Rampfe. Seine Numidier konnte er den Legionen gegen= über niemals zum Schwertkampf in offener Feldschlacht tüchtig machen; er lauerte aber bald auf Bergen, bald in mafferlosen Ebenen, um dem Feinde den Untergang zu bereiten. Aus ben Bewegungen bes römischen Beeres errieth er, daß es nach dem Fluffe Muthul marschiere. Dabin fandte er feinen Feld= hauptmann Bomiltar mit Elephanten und Reiterei; er felbst befette einen mit Del= und Myrtenftrauchern bewachsenen Sügel, welcher die vorliegende baumlofe Cbene beberrichte. Ueber diefe Flache mußten die Romer marichieren, um an den Fluß zu gelangen. Metellus entfandte den tapfern Legaten Ru = tillius mit außerlesener Mannschaft voraus, als er aber mit ber hauptmacht nadrudte, braden die Renner ber Bufte von allen Seiten unter die Cohorten. Der wüthende Rampf dauerte ohne Entscheidung bis zum Abend, da gelang es dem Conful, einige Ordnung herzustellen, und mahrend ihm fein Legat C. Marius, der fich burch Tapferteit aus dem Bauernftande zu Rang und Ansehen aufgeschwungen hatte, den Rücken frei hielt, verjagte er die Feinde von dem besetzten Sügel. Ohngeachtet der Ermudung feste er darauf seinen Marich fort; denn er besorgte neue Angriffe und Baffermangel. Erft nach Ginbruch der Nacht vereinigte er fich wieder mit Rutilius, beffen gleichfalls fiegreiche Schaaren man Anfangs für Feinde gehalten hatte.

Mit dem Sieg war nicht viel gewonnen, da fich der flüchtige Gegner jeder Berfolgung entzog. Indeffen verheerte Metellus, wo er hintam, das angebaute Land, besetzte die Städte und lagerte fich vor das ftart befestigte Bama. Bahrend er die Stadt mit aller Macht bestürmte, ericien Jugurtha

im Ruden und eroberte das Lager. Doch vertheidigte fich ein entschlossener Saufen mit romifchem Muthe, bis ber zu Gulfe eilende Marius ben Feind wieder vertrieb. Allein der Konig erneuerte feine unerwarteten Angriffe bald ba, bald dort, daber hob der Feldherr die Belagerung auf und jog fich mit Anbruch ber Regenzeit in befreundete Gegenden gurud. Runmehr leitete Suaurtha ernfte Friedensunterhandlungen ein, er gabite auch die verlangten Sum= men, und lieferte Elephanten, Kriegsvorrathe und Ueberlaufer aus; als er aber fich felbft auf Gnade und Ungnade ergeben follte, beichloger lieber mit gefcmächter Macht ben Krieg fortzuseten, als seinen Ropf zu magen. Er unterdrückte eine Berschwörung durch Hinrichtung des tapfern Bomiltar, da Metellus nicht verfcmaht hatte, benfelben zum Berrath gegen feinen Berrn aufzufordern. Darauf mandte er fich wider ben romischen Felbherrn, als fich dieser nach dem Innern bes Reiches in Bewegung feste. Er lauerte ihm auf Wegen und Stegen auf, gog aber in einer Schlacht ben Rurgern und konnte den fuhnen Marich bes feinblichen Heeres durch wasserlose Wüsten gegen Thala, die Hauptstadt einer fruchtbaren Dase, nicht hindern. Er warf sich in die bedrohte Stadt, wo er einen großen Theil seines Schapes geborgen hatte. Als Metellus fie nach langer Belagerung eroberte, mar er ichon wieder mit der vollen Raffe auf un= bekannten Wegen entflohen. Er bot jest die wilden Gatulier am füdlichen Abbang des großen Atlas auf, die bereitwillig den Aufforderungen Folge leifteten. Ferner bewog er den Ronig Bo cou us von Mauretanien (Marotto), feinen Schwiegervater, zu einem Bundniß, wodurch er machtiger, als bisher, bem Metellus gegenüber ftand. Wohl ruftete fich berfelbe mit Macht gegen Die Ronige; allein er ließ die Waffen ruben, ba er erfuhr, fein bisberiger Legat und Schütling C. Marius fei zum Conful und zu feinem Rachfolger ernannt.

#### C. Marius.

Nicht weit von der Strafe, die von Rom über Fregellä nach Campanien führte, lag die mit romischem Burgerrecht begabte Stadt Arpinum boch an ber Abdachung eines Gebirgerudens. Grune Sugel und fruchtbare Thalgrunde gieben von der Bobe nieder bis an die bellen Baffer bes Liris, in welche fich etwas nördlich die milchweiße Fluth des Febrenus ergießt. Sier, in dem geringfügigen Orte, wurden drei Manner geboren, deren Ramen in der römischen Geschichte von großer Bedeutung find, nämlich Marius, Cicero und Agrippa. Der Erstere, den wir bereits tennen gelernt haben, und der zunächst unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, war ber Sohn eines freien, aber bürftigen Landmanns in dem arpinatischen Dorfe Cereatä. Wie der Bater fein Gutchen mit eigenen Sanden baute, fo munichte er, bak auch fein Sohn mit bem Aderbau fich beschäftige; aber ber mar fraftig und stattlich in ben Bergen aufgewachsen, und fein tropiger, unbandiger Muth trieb ibn in den Rrieg. Er ward ein wilder Rriegefnecht, der fich in Sispanien mader herumfolug, aber auch unter Scipio's ftrenger Bucht fich beugen und beherrichen lernte. Bald war er mit dem Dienst bekannt und führte als Centurio, später als

Tribun, gefährliche Unternehmungen aus, die eben fo feine ftarke Fauft, wie feine friegerische Tuchtigfeit über allen Zweifel erhoben. Im Bertrauen auf feine guten Rameraden und eine reiche Heirath bewarb er fich in der Stadt um obrigkeitliche Aemter und mit Erfolg. Als Quaftor, dann als Brator, bewies er fich brauchbar und unbestechlich; als Boltstribun zeigte er jene berbe, schlag= fertige Beredfamteit, die, unbefummert um Ausdrud und Recht, den großen Haufen gewinnt, weil sie gleichsam seine eigene Sprache ift.

Als diefer Mann während der afrita= nischen Keldzüge in Utica ein Opfer brachte. jagte der harufper, er fei zu großen Dingen berufen, er werde das Ziel feiner Buniche erreichen. Sein höchster, heimlich genährter Bunfch war aber tein anderer, als das Confulat zu erlangen. Er vertraute ihn feinem bisherigen Gönner Metellus an, um Urlaub zu erhalten. Der stolze Aristofrat war über das dreifte Begehren des Bauernsohnes nicht wenig erstaunt. Er rieth ibm, hubich in der Ordnung zu bleiben und nach Erreich= barem zu ftreben. Erbittert durch diese Ab= fertigung drang der Legat heftiger auf Ent= lassung, worauf der Feldherr mit bitterm Spott versicherte, er brauche nicht fo fehr zu ei= len, er werde fich zeitig genug mit feinem Sobne, einem noch unbärtigen Jüngling, bewer=



Marius.

ben. Raumawölf Tage vor der Bahl wurde er endlich doch entlaffen, befchleunigte aber seine Reise so fehr, daß er noch zeitig genug eintraf und durch Schmähungen auf die Optimaten und besonders auf die Kriegsführung des Metellus das

Confulat und die Proving Afrita erlangte.

Marius führte den Rrieg in Afrika mit Kraft und Ginsicht. Er schlug p. Chr. die wiederholten Angriffe gatulischer Schwarme gurud; er marichierte fuhn durch unwegsame Bufteneien bis an die sudlichste Granze, wo er die Stadt Capfa durch raschen Ueberfall eroberte und gerstörte. Ein anderer Bug führte ihn westlich in die Nachbarschaft des mauretanischen Reiches. Gine gewaltige Felsenburg tropte bier allen Runften der Belagerung; allein ligurische Soldner, die gewohnt maren, die Wildniffe der Alpen zu durchstreifen, fliegen über Felsen und schroffe Rlippen und gewannen ben Ort. Auf dem Rudmarich griffen die vereinigten Könige Bocchus und Jugurtha das heer gegen Abend an. Sie brangten es unter großem Gemetel auf zwei Sügel und hofften es am Morgen zu vertilgen. In der Freude des Sieges vernachläffigten fie jede Borficht; daber überfiel sie Marius und brachte ihnen eine große Niederlage bei. Durch frische, zahlreiche Schaaren verftartt, unternahmen die Ronige einen zweiten Angriff. Ihre Schwärme brangen ploplich und zu gleicher Beit

von allen Seiten unter die Legionen. Hier war es der kriegerische Quästor L. Sulla, der seine Turmen im Sturme des regellosen Gesechts sammelte, sich Bahn brach und das im Rücken angesallene Fußvolk frei machte. Der Conssul konnte nunmehr unangesochten die Winterquartiere beziehen; aber er sah wohl, daß auf diesem Wege der Krieg kein Ende nehme. Er wünschte, in Unterhandlungen zu treten; allein dazu war er selbst, der wenig geschmeidige, rauhe Kriegsmann, ungeeignet. In seiner Umgebung schien ihm Niemand zu dem Geschäfte tauglicher, als der so eben erwähnte Quästor. Er ertheilte ihm daber die nötbigen Aufträge.

Luc. Gulla geborte der Optimaten : Partei an, aber fein Geschlecht war beruntergekommen, und er selbst, ausschweifend, freigebig, verschwenderisch. wie junge Leute seines Standes, hatte wenig hoffnung seine Bermögensverbaltniffe aufzubeffern. Dagegen verband er mit griechischer Bildung, Scharffinn und feinem diplomatischen Takt eine rudfichtslose, jeder Gefahr spottende Rühnheit. Er mar früher am mauretanischen Sofe gewesen und wandte fich baber erft als rathender Freund, dann als Bevollmächtigter an König Bocchus. Er stellte ihm feine Niederlagen, die Macht des römischen Boltes vor und ließ burchleuchten, daß man ihm für wirkliche Berdienfte feine Feindseligkeiten vergeiben, ibm wohl auch für die Auslieferung Jugurtha's einen Theil von Rumi-Dien zuerkennen werde. Der König schwankte, dann zeigte er fich geneigt, verlangte aber zur persönlichen Berhandlung einen Gesandten zu fich, am liebsten Sulla felbst. Die Sache war miglich; ber Borschlag konnte eine Falle fein, um ben beften römischen Reiterchef in sichere Bermahrung zu bringen. Inbeffen der Quaftor machte fich getroft mit bewaffneter Begleitung auf den Weg. Bald ftief der Sohn der mauretanischen Majeftat zu ihm, um ihm bas Geleite zu geben. 2168 man aber fab, bag man fich bem numibischen Lager nabere, ichien hinterlift außer 3meifel. Die Römer forderten ihren Anführer auf, ben Pringen fest zu nehmen und fich burch eilige Flucht zu retten. Allein Sulla fette mit einer Zuversicht den Marsch fort, als ob er ein König der milben Borden fei, die mit giftigen Bliden ihn verfolgten und doch teine Sand gegen ihn zu erheben magten. Dieselbe Zuversicht und zugleich biplomatische Gewandtheit bewies er in Gegenwart des Konige, und das Ende der Berhandlungen war, daß man Jugurtha in einen hinterhalt lodte, sein Gefolge niederhieb und ihn felbst sammt feinen Rindern dem Römer überlieferte.

Der Krieg war zu Ende; Bocchus erhielt zum Lohn für seinen Berrath am eigenen Schwiegersohn die angränzenden Provinzen von Numidien, andere schlug man zur römischen Brovinz; den Ueberrest erhielt ein letzter Sprößeling von Masinissa's Geschlecht, der eben so schwach an Geist, wie an Körper, und daher ungefährlich war. Bor dem Triumphwagen des Consuls schritt der entthronte Uebelthäter im königlichen Schmuck, mit goldenen Ketten einsher, um dann im eisigen Tullianum, dem uralten Stadtgefängniß, zu sterben. Aber auch die Optimaten triumphirten; denn Einer aus ihrer Mitte hatte dem Kriege eine glückliche Wendung gegeben und ein Anderer ihn beendigt.

106 v. Chr.



Teutobod's Gefangennehmung bei Aquae sextiae.

#### 3. Cimbern und Teutonen.

## Erftes Auffreten der Eimbern und Teutonen.

Lange Zeit waren den Römern die Völkerstämme, die jenseits der Alpen, von den Ufern des atlantischen Oceans dis in die östlichen Wildnisse der schischen Steppen hin und her flutheten, ziemlich unbekannt geblieben. Nur die befreundeten Massilier gaben zuweilen Nachrichten von den nördlichen Barsbaren, und die Einfälle der Kelten in Italien bewiesen, daß die Bewohner jener Gegenden auch den Orang und Beruf fühlten, auf dem Schauplate der Welt ihr Dasein durch Thaten kund zu thun. Nachdem aber die Länder des Mittelmeeres zum größten Theil unterworsen waren, suchte die römische Resgierung ihre Gränzen im Norden durch Festungen, wie durch Bewältigung der

räuberischen Nachbarn zu sichern, zugleich aber auch bequeme Berbindungen zu Lande zwischen Hispanien, Italien und der macedonisch zeriechischen Halb-

insel berauftellen.

Mannichfaltig gemischt maren die Bölter, welche auf der Granze des romischen Reiches und weiter im Innern wohnten; boch bilbeten Reltenftamme ben ansehnlichsten Bestandtheil berfelben. Da fagen von den Alpen bis zum Main die reichen und mächtigen Selvetier, öftlich von ihnen die Bojer bis jenfeits bes Böhmer = Balbes, in den fteirischen, norischen und julischen Alpen die Taurister oder Noriter, die das Erz aus den Bergen holten und auch viel Gold zu Tage förderten. Zwischen ihnen und nicht mit ihnen verwandt weis beten die Rhätier in den Thälern und um die Firnen der rhätischen und Tyroler Hochlande ihre Heerden. Die Japyden in den julischen Alpen, die triegerischen Stordister, die bis Macedonien streiften, die rauberischen Dalmatier, in den Felsen und Klippen des rauben Uferlandes hausend, berührten und beunruhigten noch mehr, wie jene, bas römische Gebiet burch beständige Streifguge. Sie murben unter blutigen Rampfen, Riederlagen und Siegen wenig= ftens in theilweise Abhangigkeit gebracht. Schwieriger, aber auch erfolgreicher, waren die Kriege gegen die westlichen Ligurer und Relten. Das Thal ber Dora Baltea mit feinen Goldgruben mard gewonnen, die Salaffer mußten sich unterwerfen und die Pflanzstadt Eporedia (Jvrea) begründen laffen. Immer fühner drangen die Römer in den unwirthbaren Alpen vor und weiter gegen den Rhodanus, wo Fulvius Flaccus, der Genoffe des Gracdius, die Bölker unter mörderischen Gesechten bezwang. Sein Nachfolger C. Sertius folug auch die Allobrogen, die den bedrängten Gauen ju Bulfe eilten. Als er aber dieselben auf ihr eignes Gebiet an der Ifara (Jerc) verfolgte, machte fich mit feiner gangen Macht Betuitus, ber König ber Arverner, ju ihrem Beiftande auf. Seinem Gebote gehorchten weithin die Reltenstämme vom Dcean bis zum Rhein. Wenn er die Stadte feiner Berrichaft durchreifte, war er von glanzendem Gefolge ber Ebeln, von Jagern und Sangern umgeben, die er burch reiche Spenden erfreute. Er fuhr einher auf filberbeichlagenem Bagen. hielt offene Tafel, wozu die Anwohner und die vorüberziehenden Wanderer geladen wurden, und theilte Gold mit vollen Händen aus. Dieser königliche Berricher jog an ber Spipe feiner Bolter beran, den unerfättlichen Fremdlingen Einhalt zu thun. Auf einer Schiffbrude überschritt er ben Rhodanus an ber Mündung ber Ifara. Ohngeachtet seiner viel geringeren Macht erfocht bennoch der Conful D. Kabius Marimus einen vollständigen Sieg, mes: halb er den Chrennahmen Allobrogicus erhielt. Nach feiner Beimkehr bekam ber Proconsul Domitius durch Berratherei den Ronig in seine Gewalt und flegte in einer zweiten Schlacht über die Arverner, worauf diese alles Gebiet am Mittelmeer abtraten. Sofort wurde der Ruftensaum durch Festungen und Strafen gefichert, eine Burgertolonie ju Rarbo (Narbonne), dem Sauptort ber neuen Proving, gestiftet und an den warmen Quellen, mo Sertius über bie Allobrogen gestegt hatte, ein romisches Standlager angelegt, um welches

viele Ansiedelungen entstanden. Man nannte den Ort zu Ehren des Siegers Aquae Sextiae, das jetige Air.

Um diese Zeit und ichon früher entstand eine Bewegung unter den Bolfern bes Norbens, gewaltig, fturmifc, wie bas Meer, bas ihre Ruften befpult, wie die Bafferfluthen, die nach der Sage gange Landftreden megriffen, und fie felbst aus ihren beimathlichen Wohnsiten vertrieben. Es machten sich nämlich zwei zahlreiche Stämme germanischer Abkunft von den Ufern bes baltischen Meeres auf, um im Suden neue Wohnstätten aufzusuchen. Die Cimbern, der eine dieser Stamme, wohnten, wie es icheint, auf der cimbrifden Salbinfel (Holftein, Schleswig, Rutland); ber andere, die Teutonen, an der Oftsee. Sie zogen mit Weibern und Kindern und allem Gerathe hinaus in die ihnen unbekannte Welt, mit Schwert und Streitart fich Bahn brechend, vom Raube lebend, verstärtt und anschwellend durch reifiges Bolt, das ihren Bannern sich anichloft. Es maren meift bobe, fraftige Gestalten, fo Manner als Frauen, blauäugig, von langem, blondem Haar umwallt, in Gewändern von Linnen, oder Thierfell, oft die Ropfhaut eines Baren oder Stiers über das haupt gejogen. Ihre linke Sand führte ichirmend den bemalten Breterschild, ihre rechte war mit dem jum Stoß und Wurf geeigneten Speer, jum Theil auch mit Schwert oder Streitart bewehrt. Greife, ehrwürdige Frauen bemahrten die beiligen Gerathe, fie brachten im Baldesdunkel den beimischen Göttern Opfer. oft blutige Menschenopfer, und weissagten mit prophetischem Munde das tommende Geidid.

So zogen die Wandervölker fort über See'n und Strome, über Haide: land und Waldgebirge, gleich einer Lawine immer anwachsend durch Bulauf, und, gleich ihr, fchredlich burch Bermuftung. Sie fliegen endlich auf die Bojer, Die fich mahrscheinlich in den Schluchten und Wildniffen bes Fichtelgebirgs, oder des Böhmer-Baldes ihrer erwehrten. Sie rudten daber, wohl langs der böhmischen Bergkette, weiter und drangen verheerend in das Gebiet der Taurister ein. Hier erhielten fie zuerst Runde von den Römern und von der Aus- p. Chr. behnung und Macht ihres Reiches. Auch nach Rom war die Nachricht von den Barbaren gedrungen, die fich den Grangen naberten, und man hatte den Conful Papirius Carbo nach Aquileja gefchict, um das Gebiet der Republit ju fcuten. Die Banderer magten nicht fogleich Gewalt anzuwenden, sondern baten um freies Land zu Wohnsiten und um Führer durch das Gebirge. Sie erhielten freundliche Busage und folgten ben Boten, Die fie geleiten sollten. Die Gefahr ichien burch bas Unseben bes romifden Ramens abgewendet.

## Kämpfe der nordischen Barbaren mit den Römern.

Der Conful war nach ber bamaligen römischen Sitte ber Meinung, daß gegen den Feind, vornehmlich gegen robe Barbaren, Alles erlaubt fei; daß man fie vertilgen muffe, um fich vor ihnen ju fichern. Er marichierte baber auf naberer Strafe benfelben vor und erwartete fie in gunftiger Stellung bei

Noreja (etwa bei Gorg). Als die Männer aus bem Norden fich getäuscht und die Legionen in glanzender Ruftung vor fid, aufmarschiert saben, griffen fie unerschroden zu den Baffen und bilbeten ihre Schlachtordnung, eine dicht geschloffene, tiefe Phalanr. Sie stimmten den Schlachtgefang an, ber binter den Schilden hervor rauh und grauenvoll durch die Berge tonte; bann brangen fie fturmifd gegen die Legionen vor, im Ruden ihre einzige Beimath, die Bagenburg, mit Beibern und Rindern, dem theuersten But; vor fich den argliftigen Feind und den Sieg durch tapfere Thaten, oder ben mannerehrenden Tod, der zu dem Götterfige der Ahnen führte. Obgleich die Bila durch die schwachen Schilde brangen, mar doch ber wilde Angriff fo übermaltigend, bag bie Coborten der Haftaten, Brincipes und Triarier über den Haufen geworfen murden und das gange Seer fich zur Flucht wendete. Indeffen ichien der Simmel Die Bestegten in Schut zu nehmen; unter Donner und Blit schlugen Sturm und fluthartiger Regen den Barbaren entgegen, bemmten die Verfolgung und retteten den Ueberrest der Legionen.

Nachdem die Sieger auf dem Schlachtfeld geraftet und darauf das römifche Lager geplundert batten, thaten fie, ftatt den Feind zu verfolgen, Streifzüge in die benachbarten Gaue. Darauf rudten fie weiter in nordwestlicher Richtung und fanden gute Aufnahme bei den Helvetiern, von denen ein ganger Stamm, die Tiguriner nebft den teltischen Ambronen, ihnen zu folgen versprach. Sie gelangten fofort über den Jura in das eigentliche Gallien, mo fie mehrere Nahre herumzogen. Als die zulest genannten Bölkerichaften ihnen nachrückten, ftieficu fie auf romifche heere. Sie schlugen ben Conful Silanus und zwei Jahre fpater ben Caffius Longinus, ber mit feinem Legaten auf der Babl= "109 statt blieb. Sein Nachfolger D. Servilius Capio eroberte die aufgestan= Dene Stadt Toloja (Touloufe) und entführte die reichen Tempelichäte dafelbit. Die er fich jum Lohne für feine Belbenthat liftig anzueignen mußte. Babrend er noch als Proconsul die gallische Proving verwaltete, waren die Wandervölfer wieder im Angug. Auf die Rachricht von den furchtbaren Maffen, die fich beranmalzten, rudte ber Conful Cn. Manlius mit ansehnlicher Macht bem bedrobten Statthalter ju Bulfe; jugleich führte ber Legat Dt. Aure= lius Scaurus einen ftarten Beerhaufen voraus, um den Feind abzuhalten, bis die beiden Feldherren zu Sulfe tamen. Allein die Letteren haderten um den Oberbefehl und ftanden getrennt auf beiden Seiten des Rhodanus bei Arausio (Drange). Die Barbaren bagegen, geführt von ihrem erwählten heerkönig Bojorix, entfalteten ihre unabsehbaren Reihen, rechts und links die römische Borhut überflügelnd, und hieben fie nieder. Scaurus, den man gefangen einbrachte, ward wegen feines Tropes von dem Könige durchbohrt. Noch waren die römischen Legionen an 80,000 Mann ftark und dem Feinde wohl gewachsen; allein die Feldherren setten ihren Zwist fort, bis der cimbrische Schlacht= v. Chr. gefang in ihre Ohren gellte. Da tam das Berderben zuerst über die Legionen Capio's, dann über die des Confuls. Auch die Lager wurden erobert, und auf den Leichenhaufen bei Arausio (Drange) hielten Die nordischen Streiter ihr

Siegesmahl. Bielleicht hinderte nur der eigene, schwere Berluft die Wanderer, sogleich nach Stalien und gegen die Stadt an der Tiber aufzubrechen. Gewiß ift, daß fie fich rudwärts nach Gallien wandten und dann über die Pyrenäen in Siipanien eindrangen, mabrend in Rom die sträflichen Beamten por Gericht gezogen wurden und namentlich Capio seine Schuld durch Berluft seines Bermös gens, Ausstoffung aus dem Senat und Verbannung nach langer Rerferhaft buffen mußte. Man ging dabei ftets auf gesetlichem Wege zu Werke, indem man alte Gefete in Anwendung brachte und neue mit rudwirkender Rraft aufstellte.

#### Marius im Kampfe gegen die Barbaren.

Die Beffürzung über die furchtbaren Niederlagen mar groß, fast wie zur Beit ber Schlacht bei Canna. Die Trauer über Die gefallenen Rrieger mußte abgefürzt werden; man fab fich nach einem tüchtigen Feldberrn um, ber ben entjeplichen Keinden gewachsen wäre. Wohl hatten die Optimaten in ihrer Mittenoch befähigte und erprobte Manner, wie Metellus und Rutilius; allein das Bolt vertraute ihnen nicht mehr; alle Blide mandten fich auf Marius, der noch in Afrita verweilte; er ichien allein der Beld, der Retter des Baterlandes. Daber mablte man ihn gegen die gesetliche Bestimmung jum zweiten Male zum Conful und bestätigte ihn, was noch niemals geschehen mar, fünf Jahre nach einander in dieser Bürde.

C. Marius, der mit vielen erfahrenen Kriegsobersten und zahlreichem p. 66hr. Ariegsvolk in der Proving Gallien als oberfter Feldberr auftrat, mar keinesweas durch großartige strategische Talente ansgezeichnet, wohl aber ein praktifcher Rriegsmann, ein guter Erercirmeifter, ftreng im Dienft und wiedet durch kameradschaftliches Wesen bei dem gemeinen Manne beliebt. Da die Bandervölker ibm Zeit ließen, so exercirte und manövrirte er nach Herzens= luft, ließ arbeiten und ichangen und legte namentlich zum Bortheil der Maffilier einen Rangl an, der die versandete Mündung des Rhodanus fahrbar machte. Er magte nicht, die Barbaren auf ihren Wanderungen in fernen Landen aufzusuchen, sondern martete in angitlicher Spannung, ob die fturmische Fluth zurudwogen wurde nach den Gegenden, wo die aufgehäuften Todtenhügel ihre Siege bezeugten.

Die Cimbern batten fich unterdessen in Sispanien mit den Celtiberiern wader herumgeschlagen, bann nach Ueberschreitung ber Byrenaen die Lander am Ocean bis zur Mündung der Sequana (Seine) raubend durchzogen und jenseits die triegerischen Belgier angegriffen. Un ben Mauern ber festen Städte brach fich ihr Ungeftum. Dagegen verftartten fich ihre Maffen, indem die Ambronen, die helvetischen Tiguriner, nach einigen Angaben auch nun erft die Teutonen unter ihrem Könige Teutobod zu ihnen stießen. Jest ward die Beerfahrt nach Italien beschloffen. Schlachten und Siege, Beute, Bein und Bobllufte winkten dort in dem reichem Sudland, und jubelnd stimmten die friegerischen Bolter in ben Ruf der Belden und Fürsten ein:

" Nach Italien!"

102 Da die Barbaren die Schwierigkeit der Alvenübergange kannten, fo p. Cbr. wurde der Berpflegung wegen eine Theilung der Bolfermaffe beichloffen. Die Cimbern mit den Tigurinern gingen gurud über ben Rhein, um durch die oftlichen Alpen in das ersehnte Land einzubrechen; die Teutonen zogen füdwärts nach der Bahlstatt Arausio; sie hofften am Badus den Waffenbrudern wieder bie Bande zu reichen. Unbehindert überschritten fie den Rhodanus, fanden aber jenseits ben Conful in fester Stellung an der Ifara gelagert. Als fie bas verschanzte Lager und auf den Ballen die romischen Ruftungen glanzen faben, fturmten fie von allen Seiten in bichten Saufen gegen ben oft gefchlagenen Feind, ber fich nicht im offenen Felde zu zeigen magte. Drei Tage lang tonte das Schlachtgebeul, klirrten die Waffen, braufte die Bollerfluth gegen bie römischen Balle, aber die Legionen standen gedectt, unerschüttert, und ihre Geschoffe verbreiteten Wunden und Tod. Da liegen die Barbaren ab und jogen, der Angabe nach, feche Tage lang mit Weibern und Rindern, mit Wagen und Bepack, unbekummert um die Feiglinge hinter den Wällen und fie verhöhnend, in füdlicher Richtung langs bes Rhodanus weiter bis an die

wohlangebaueten Fluren von Aqua Sertia. Hier saben sie den verachteten Feind in ihrem Rücken wieder erscheinen. Er hatte aber bereits sein Lager auf einer Anhöhe verschanzt und sie wagten den Angriff nicht. Indessen geriethen bei'm Wasserholen römische Ligurier mit Ambronen in ein Gesecht und trieben sie dia nihre Wagenburg zurück, was die Kampflust auf beiden Sei-

ten erhöhte. Marius beschloß nun die Schlacht. Er rudte am frühen Morgen aus bem Lager und in voller Ordnung die Anhöhe herunter. In seiner Rabe befand fich die Seberin Martha, welche ihm ben Sieg und einst das fiebente Confulat verkundigt hatte. Auch zwei gezähmte Beier ichwebten über ibm, beren Erscheinen ftets als ein gunftiges Zeichen von seinen Legionen gedeutet wurde. Die Teutonen, froh des Ehrentages, drangen mit dem gewohnten Ungeftum den Sügel hinauf, ohne des ichwierigen Abhanges zu gedenken. Da wiederhallte das ganze Gefilde vom Schlachtgefang und Hörnerklang, vom Rufe der Kührer und bem unaufborlichen Rlirren ber Schwerter und Speere. Da rangen die riefigen Rampfer bes Nordens mit den Legionen, bis die heiße Mittagssonne am himmel stand und ihre Kraft schwächte. Als nun der Tribun Marcellus, ber fie mit reifigen Schaaren umgangen hatte, aus bem Hinterhalte hervordrang, da mar ihre Ordnung, ihr Muth, ihre Siegeshoffnung gebrochen. Bergebens kampfte ihr Heerführer, ber riefige Teutobod, der nicht sieglos weichen wollte; er wurde umringt, gefangen und gefesselt vor den Sieger gebracht. Noch einmal fammelten fich Flüchtlinge an der Wagenburg; aber auch fie ftarben unter ben würgenden Schwertern ber Berfolger, und mit ihnen viele helbenmuthige Frauen, welche die Wehr der gefallenen Manner ergriffen und den Tod der Knechtschaft und Schande vorzogen. Siegreich wallten über der leichenvollen Wahlstatt die blinkenden filbernen Abler, die Marius als Banner der Legionen eingeführt hatte; denn die mächtigen Boller der Teutonen

feipzig: Verlag von Stto Spamer.

Bie Cimbern und Centonen ihre Bagenburg bertheibigend.

Rom. II. S. 284.

PUBLIC LIBRA

ABTER, LENOK TILDEN FOUNDATION

und Ambronen waren vertilgt, vergangen der Ruhm ihrer Thaten, von denen uns nur römische Schriftsteller spärliche Nachrichten erhalten haben.

Mittlerweile zogen die Cimbern mit ihren Bundesgenoffen über den Brennerpaß und stiegen durch die unverwahrten Alpenthäler herunter nach den fruchtbaren Cbenen, von denen fie durch teltische Bundesgenoffen Rachricht erhalten hatten. Der zweite Conful, Lutatius Catulus, ftand auf beiden Seiten der Athefis (Etich), etwa bei Berona. Gine Brude verband die amei Lager, wodurch man im Stande mar, ohne Bergug die Berhaufen zu vereini= Alls aber die Barbaren fich ausbreiteten, Balten und Baumftamme stromabwarts treiben liegen, um die Brude zu gerstören, als ihre Banner vorwärts weheten und ihr Anlauf unter fürchterlichem Geheule begann: tam Schreden und Flucht über das romische Beer. Gine Legion, die nicht folgen fonnte, ward abgeschnitten. Der feige Tribun sprach von Uebergabe; ein Centurio fließ ihn nieber, und führte die Coborten durch die gerftreuten feindlichen Saufen auf das rechte Ufer zu der Sauptmacht, die der Feldherr wieder fammelte und über den Badus in Sicherheit brachte. Die Wandervollfer bagegen, statt eilends zu folgen, bielten fich ben Winter über bei vollem Becher und in den Armen der Luft schadlos für überstandene Mühen.

Der Frühling tam mit seinen duftigen Bluthen in's Land, der Wohlge- p. Gbr. ruch erfüllte die Luft; die Barbaren freueten sich der Laubwälder, die so frühe hier im Suden ihren grunen Blatterschmud entfalteten. Sie zogen forglos über die von den Alpen niederrinnenden Bache und Fluffe, um den machtigen Badus näher den Quellen zu überschreiten. Der Zug ging langsam vorwärts, da kein Feind nahe und keiner furchtbar ichien; er hielt Raft, wo fich Beideland, ledere Tafel und Gluthwein des Sudens vorfand. Als aber die Banberer in der Rabe von Vercella lagerten, erfuhren sie, daß die römische Macht in vollem Anzuge fei. Es war Marius, der seine fiegreichen Legionen mit denen des Catulus vereinigt und den großen Strom bereits überschritten hatte. Die Bolter rufteten fich, ungeschreckt durch die Niederlage ihrer Bruder, jur Schlacht auf den weiten Feldern, die man die raudischen nannte. Ein Morgennebel verhüllte die Gegend; daher ftiegen ihre ichwachen Reiterschmarme unerwartet auf die überlegenen römischen Geschwader und wurden auf das Außvoll geworfen, das in Unordnung gerieth. Che die Schaaren ihre gebrochenen Reihen wieder ichließen konnten, erschienen die Adler über den finkenden Rebelwolken und bald die Legionen in fester haltung. Das römische Mittel= treffen unter Catulus drang wie bei Canna, den Flügeln etwas voraus, in den Feind ein. Da war aber tein Hannibal, der die Mitte der nordischen Rrieger ftartte und die Flügel zur Umzingelung rechtzeitig vorruden ließ; fie ftritten tapfer, mo fie ftanden, bis fie von dem übermächtigen Stoß burch: brochen waren und die römischen Schwerter nach beiden Seiten und balb auch auf den Flügeln unter ihnen mutheten. Der ganze Bolksstamm murde vertilgt; benn wer nicht mit dem tapferen Könige Bojorix in den Tod ging, ge= rieth in die Schmach ber Gefangenschaft, mußte bem Sieger nach Rom folgen

und in Retten, die verlassene Heimath und die verlorne Freiheit beweinen. Catulus, der 31 Fahnen erbeutet hatte, war der Held des Tages; aber Marius, der Oberfeldherr, hielt in der Hauptstadt einen glänzenden Triumph und ward mit Recht als der Erretter von den barbarischen Feinden gefeiert.

# 4. Innere Unruhen.

#### C. Appulejus Saturninus.

Die Siege des Emporkömmlings, des Bauernsohnes aus Arpinum, hat= ten das ichon mankende Ansehen der Optimaten noch mehr erschüttert. Run war er nach langer Abwesenheit wieder in Rom eingezogen, von dem Bolke bewundert, von den Parteien gesucht und doch von den Aristofraten verachtet und wegen feiner bauerischen Manieren oft verspottet. Er fühlte den Sohn, ber in dem Ropfschütteln der Senatoren lag, wenn er vor, oder nach den boch= gebildeten Rednern im Senat feine rauhe Stimme erhob, und in berber, oft plumper Sprache seine Borichlage vertheibigte. Er wußte bas Lächeln auf ben Lippen der eleganten jungen Berren zu deuten, wenn fie Morgens ihm, dem regierenden Conful, ihre Aufwartung machten, der fich fast barenhaft, wie eine unge= lente Gliederpuppe, unter ihnen ausnahm. Er hatte gerne mit dem Rebstocke, ober noch lieber mit dem Schwerte barein geschlagen; benn rudwärts wollte und konnte er nicht mehr, ba ber Ropf ihm schwindelte von Siegesehren und Huldigungen ber Menge, und vorwarts zu ichreiten auf der politischen Bahn, das überstieg seinen staatsmännischen Horizont. Doch durfte er sich auf das Beer ftuben, das erumgewandelt und zu einem gefügigen Wertzeuge in der Sand eines glücklichen Führers gemacht hatte. Nach feiner Anordnung mar der Unterschied der Bemaffnung und Eintheilung im Verhältniß des Vermögens völlig beseitigt. Jeder freie Bürger wurde aufgenommen, trug gleiche Baffen und mußte in derfelben Beife eingeübt werden. Auch die Belohnungen fur bewiesene Tapferteit hatte der Besieger der Barbaren nach eigenem Ermeffen ausgetheilt und fogar auf dem Schlachtfelde bei Bercella zwei Cohorten Der Bundesgenoffen das römische Burgerrecht gegen die bestehenden Gefete verliehen.

Wenn der siegreiche Feldherr das Heer zusammenhielt, so konnte er hoffen, mit dem Schwerte den verhaßten Optimaten Gesehe vorzuschreiben und selbst an die. Spihe der Regierung zu treten; aber entweder war ihm selbst der Gesdanke an einen so gewaltsamen Umsturz zu neu und zu kühn, oder er sah ein, daß die Legionen noch keineswegs bei dem ersten Versuche willenlose Werkzeuge sein würden. Er betrat daher den versassungsmäßigen Weg, durch gesehliche Bestimmungen die Regierung in die Hand zu nehmen. Damit näherte er sich der Volkspartei, die sich freudig zu dem willkommenen Bunde herbeiließ. Ihre Häupter waren E. Servilius Glaucia, ein Redner der Gasse,

witig, buntelhaft, wie Leute diefes Schlages, und der edlere L. Appule= jus Saturninus, ber ernftlich bem Elende bes Boltes abbelfen wollte. aber wegen erlittener Rrantungen erbittert gegen den Senat und zu jeder Bewaltthätigkeit bereit mar. Letterer hatteals Tribun die Bestechlichkeit ber Ariftofraten aufgededt, gegen Metellus, ber fich um die Cenfur bewarb, einen Auflauf erregt, auch den Capio wegen der geraubten Schape von Tolosa und der Riederlage bei Araufio gerichtlich verfolgt. Jest verband er fich mit Marius und Glaucia, um jenem das fechste Confulat, Diefem Die Bratur, fich felbst das aweite Tribunat zu verschaffen. Die Aristotratie widerstrebte vergeblich; ein 100 ehrlicher Mann, Nonnius, der im Wege ftand, murde ohne Umftande todt

geschlagen, und die Berbundeten erlangten die beanspruchten Burden.

Bon seinen Genoffen unterftutt, brachte Saturninus die ausgedehnteften Rolonisations : Gesete in Borschlag. Das Kriegsvolf, das unter Marius siegreich gefochten hatte, follte in Afrika Ländereien und zwar der einzelne Mann bis zu hundert Morgen, eigenthumslose Burger, sowohl Romer wie Bundesgenoffen, in Oberitalien und jenfeits der Alpen Anfiedelungen erhal-Bur Ausführung der Landanweisungen war der Consul in Aussicht ge-Man wollte ihm auf unbestimmte Zeit, bis zur Eroberung des jenseitigen Gallien's, sein Amt verlängern, und er ware dadurch militarisches, wie Saturnin burgerliches Oberhaupt des Staates geworden. Um die Menge dafür zu gewinnen, wurde eine allgemeine Bolksversammlung zusammenberufen und der Antrag auf Herabsehung der Abgabe für das mongtlich zu vertheilende Betraide gestellt. Bei der Abstimmung thaten andere Tribunen Einsprache, ein Donnerschlag verfündigte den Born der Götter, der Quaftor zeigte den Ruin der Staatstaffe an und trieb mit Bewaffneten das Bolt auseinander. Alles umfonft; handfeste Soldaten des Marius boten den Bewaffneten die Spipe, der Senat mußte einen Gid leiften, dag er die Befete gur Ausführung bringen wolle, und als Metellus allein fich weigerte, traf ibn bie Verbannung.

Man ichien am Ziele; aber die Ritterschaft, oder vielmehr die Rapita= liften, obgleich Anfangs burch Ermeiterung ihrer Gerichtsbarteit gewonnen, erichraden über die ungesetlichen Vorgange. Sie wollten auf gesetlichem Bege ihren Bucher betreiben, die Bauernhufen an fich gieben, die Brovingialen an den Bettelftab bringen; die Bobelherrichaft aber, die zu communistischer Bermögenstheilung führen konnte, war nicht nach ihrem Sinne. Daber traten fie entschieden auf die Seite des Senats. Auch Marius felbst, bem man die Berantwortung zuwälzte, gerieth in Sorgen. Er unterhandelte nach beiden Seiten, trug auf beiden Achseln und that Nichts für seine Genoffen. Defto enticbiedener handelten die Belben des Bobels. Den Bauernsohn auf dem curulischen Stuble behandelten fie wie einen Strohmann, ber Sadfel ftatt bes Gehirns im Ropfe habe. Saturnin wurde zum dritten Male Tribun, ließ auch einen Freigelaffenen, den er für einen Sohn des T. Grachus ausgab, zu feinem Collegen mablen; Glaucia bewarb fich um das Confulat und nahm feine

مسرا • • • •

Straßentrabanten zu Hülfe, die seinen Mitbewerber Memmins vor den Augen des Bolkes niederschlugen. Jest schritt der Senat zur Gewalt. Die Consuln erhielten Auftrag, zu wachen, daß der Staat nicht Schaden nähme, und Marius mußte wohl oder übel den Kampf gegen die alten Freunde ausnehmen. Senatoren, Ritter, alle Clienten und Anhänger der Aristokratie erschienen in voller Rüstung auf dem Markte. Da galt kein Geseh, kein Recht, da ward kein Stand, kein Haupt mehr geschont. Nach kurzem Gesechte zogen sich die Hausen des Tribuns nach dem Capitol, wo sie sich verschanzten, aber durch Wassermangel zur Uebergabe gezwungen wurden. Als sie der Consul, der sie zu erhalten suchte, in die Curie sperrte, deckten die Gegner das Dach des Gebäudes ab und steinigten die Gefangenen.

## Aleberwiegende Macht der Optimaten.

Der Sieg der Aristokratie war vollständig. Metellus wurde aus der Berbannung zurückgerufen; Marius aber, der sich nach den berauschenen Huldigungen von Freund und Feind verachtet sah, begab sich nach Asien, um bessere Zeiten und die Erfüllung von mancherlei Altweibersprüchen abzuwarten. In Rom dagegen schwang die Rache schonungslos ihre Geißel über den gebeugten Häuptern der Bolksfreunde. Denn die Zunst der Wucherer, die das richtende Schwert in den Händen hielt, hatte sich mit der Zunst der rezeierenden Herren verbunden und schleuderte Urtheilssprüche gegen jeden Bürzger, der sein Haupt zu erheben wagte. Die Todesstrase zwar hatte man ziemzlich beseitigt, indem sie nur von besonderen Commissionen erkannt werden konnte; allein der Ruin des Vermögens, die Vernichtung der bürgerlichen Stellung, welche die Gerichte verfügten, trasen die Angeklagten nicht minder schwer. Daher entwichen Viele, die sich nicht für sicher hielten, in das ferne Bontus am schwarzen Meere, dessen König Mithridates eine Schilderhebung gegen die römische Uebermacht vorbereitete.

Auf diese Art hielt die Aristokratie die Gewalt in den Händen; aber sie ging auch aufgesetzerichem Wegevormarts. Der Consul Metellus Nepos bestimmte, daß jeder Gesetzerschlag an drei Markttagen vorgebracht werde, ehe man zur Abstimmung schritte; ferner, daß nicht mehrere Borschläge in demselben Antrage zusammen zu fassen seinen. Man hoffte dadurch dem raschen Borwärtsdrängen demagogischer Tribune einen Damm entgegenzusetzen. Desgleichen erneuerte man die Berordnung gegen das Eindringen von Bundesgenossen und Nichtbürgern, in die Bolksversammlungen. Daß auch die gesetzlichen Bestimmungen Saturnin's, namentlich die Kolonisation außerhalb Italien's, aufgehoben, oder in der Ausführung gehemmt wurden, war eine natürliche Folge des neuen Regiments.

Indessen entstand allmählich wieder eine Spaltung in der Aristofratie selbst, die bisher gegen die Böbelherrschaft mit einander Hand in Hand gegangen war. Sie vertrug sich nämlich bisher in den Brobinzen, deren Beamte, ebenso

wie die Rapitaliften, als Steuerpachter, plunderten, mighandelten, die Unterthanen um die Wette verfauften und fich dabei gegenseitig durch die Finger faben. Doch gab es auch noch rechtliche Manner, die ein Dhr hatten für bas Jammergeschrei der Ungludlichen. Unter ihnen verdient besonders D. Mucius Scavol'a genannt zu werden, gleich seinem Bater ein ausgezeichneter Renner der Gesete. der das Recht nicht deuten und beugen ließ. Als Prator in Afien verfuhr er mit feinem Freunde Rutilius Rufus rudfichtslos gegen die Blutfauger und verurtheilte fie nicht blos ju fcmeren Belbbuken, fondern liek ibre Agenten, wenn fie angezeigt und ergriffen wurden, an's Rreuz folagen. Da man fich nicht an ihn felbst magte, so murde ber unbescholtene Rutilius von feilen Anklägern wegen angeblicher Erpressungen angeklagt und verurtheilt. Diefes Schidfal hatten noch mehrere hochstehende Manner, und felbft ber fiebenzigjabrige M. Scaurus, ber Borfibende im Senate, mufte sich vor einem Gerichte vertheidigen, das mit den schlimmsten Raubern ge-meinschaftliche Sache machte. Unter solchen Umständen zerfiel der bessere Theil bes Senates mit bem Rapitaliftenftande und fab fich gedrangt, die Band nach ber richterlichen Bewalt auszustrecken, die man ihm entzogen hatte.

# 5. Bundesgenoffentrieg.

#### Der Volkstribun 2A. Livius Drusus.

Mis der greise M. Scaurus vor seinen Richtern stand und mit siegreicher Rede die Anklage gurudwies, forderte er den Tribun M. Livius Drusus auf, das entweihete Richteramt auf gesehlichem Wege ben Spekulanten ju entziehen und dem Senate wieder zu übertragen. Der berühmte Redner L. Crassus wiederholte die Mahnung in der Curie, und der Tribun vernahm ben Ruf ehrenwerther Manner mit Freuden, benn er hatte langft die Rothwendigkeit einer folden Anordnung erkannt. Er gehörte vollständig der Aris v. Chr. stotratie an; fein Bater hatte jum Untergange des C. Gracchus thatig mitgewirkt; er selbst, durch gludliche Kriege in Juhrien bekannt, mar gegen Saturnin aufgetreten; aber er wollte Recht und Gerechtigfeit und Abbulfe ber ichreienden Noth in ben Brovingen. Daber ftellte er folgende Antrage: Der aus 300 Mitaliedern bestehende Senat folle durch eben so viele aus dem Ritterstande vermehrt werden und die Berichtsbarteit in Rlagen wegen Erpreffungen und Beamtenwillfur wieder erhalten. Giner besonderen Commission solle das Urtheil über Bestechlichkeit der Richter zustehen. Schlieflich seien die Getraidefpenden zu erhöben und alle Staatslandereien in Campanien und Sicilien an bedürftige Burger zu vertheilen. Es erhellt hieraus, dag ber ariftofratifche

Bollsführer dieselben Wassen in Anwendung brachte, wie seine demokratischen Borgänger. Er brauchte den städtischen Böbel für seine Zwecke und mußte ihn zu gewinnen suchen. Auch die Bundesgenossen, deren Haltung gegen die Hauptstadt immer drohender wurde, beruhigte er für den Augenblick, indem er ihnen in geheimen Unterhandlungen mit ihren Borstehern das römische Bürgerrecht in nahe Aussicht stellte. Sie gelobten ihm dagegen Beistand in allen Gefahren durch einen Sid, der noch erhalten ist. Junächst aber kam es darauf an, die ersten Borschläge zu Gesehen zu erheben. Der Tribun faßte sie daher in einen Antrag zusammen, und der große Hausen, dem an dem Richteramte wenig, desto mehr an dem vorgehaltenen Brodsorb und den ges

botenen Medern gelegen war, genehmigte ohne Unftand.

Der Streit ichien beendigt; allein ein großer Theil des Senates, ber die Rube um jeden Breis munichte, mar bagegen, und ber Conful Philippus focht bas Gefet als formwibrig an, weil es mehrere Antrage jugleich um= fakte. Als die Mehrzahl gegen ibn war, erklärte er in einer Bolksversammlung die hohe Körperschaft für unwürdig und unfähig und meinte, man muffe einen andern Senat berufen. Darüber tam es in ber Curie ju fcharfen Grörterun= gen. Der Conful verurtheilte den fühnsten Gegner, Luc. Craffus, deshalb zu einer Geldbuge. Aber ber Greis erhob fich, wie mit letter Lebenstraft, wider die Anmakungen des Staatsoberhauptes in einer feurigen Rede. Er fprach von der geheiligten Burde der Bersammlung, die so viele Jahrhunderte ruhmvoll den Staat geleitet hatte, und fuhr dann fort: "Du, beffen Haupt für ein Unterpfand alles Ansehens unseres Standes gehalten wird, und ber foldes Anseben im Angesichte des römischen Boltes mit Ruken getreten bat. glaubst du mich durch diese Unterpfänder zu schrecken? Aber du treibst um= fonft Migbraud mit beiner Burbe; wenn bu felbft meine Bunge berausriffeft, so wurde noch meine Freiheit durch ihren Hauch beine Frechheit widerlegen." Diese Rede 20g den gangen Senat auf seine Seite; allein es mar die lette Unftrengung bes Greifes; erichopft, trant, tehrte er in feine Wohnung gurud und ftarb wenige Tage nachher. So mar eine Stüte der neuen Ordnung ge= brochen; bald erhob fich Geschrei über Landesverrath, weil die Unterhandlungen des Tribuns mit den Bundesgenossen ruchbar murden. In'der allge= meinen Unruhe trat ber Senat dem Consul Philippus bei, der auf Verwerfung fammtlicher Neuerungen antrug. Livius scheuete fich, die Sache weiter gu treiben; aber er entging barum seinem Schickfale nicht. Als er turge Zeit barauf Abends in sein haus eintreten wollte, traf ihn mitten unter der ihn bealeitenden Menge eine meuchlerische Sand jum Tode; doch über feinem Grabe loberte ber Brand bes fürchterlichen innern Rrieges in hellen Flammen auf, den er auf gesetlichem Bege batte beschwören wollen.

# Anfang und Fortgang des Bundesgenosenkrieges.

Bie vor dem Ausbruche eines Gewittersturmes bie ganze Gegend ein unbeimliches, unbeildrobendes Unsehen annimmt, so mar es in Italien, ebe der Krieg zwischen ben Bolfern ausbrach, die Jahrhunderte lang verbundet gewefen und Bruft an Bruft gegen außere Feinde gefochten hatten. Staatsboten, heimliche Unterhandler gingen zuerft zwischen den Städten der Bundesgenoffen bin und ber; tropige Mienen, herausfordernde Reden zeigten an, daß Etwas im Werte fei, das man nicht laut aussprach und das fich doch errathen liek. Der Tribun D. Barius, ein verächtlicher Menich, bem man die Ermordung bes Livius zuschrieb, brachte noch bas Befet zur Geltung, bag Alle, welche fich für Uebertragung bes Burgerrechts auf die Bundesgenoffen verwendet hätten, strafbar seien, und zog viele würdige Männer zur Berantwortung. Rett war iebe Hoffnung auf Gleichstellung verloren; der Drud, welchen die Billfur und der Uebermuth römischer Beamten übte, die iconungelofen Unforderungen für den Rrieg, die rudfichtslofe, oft blutige Strenge der Feld= herren gegen italische Krieger, bas Alles schien nunmehr auf unbestimmte Zeit festgestellt. Die erbarmungslosen Gesehe der Kriegszucht waren nur für die Römer gemilbert; über den Häuptern der Bundesgenoffen waltete das Beil des Lictors und auch im Frieden durfte ein Conful es magen, den erften Beamten einer Stadt in Campanien öffentlich mit Ruthen peitschen ju laffen, weil derfelbe das ftädtische Bad für die Gemablin des regierenden Berrn nicht fchnell genug hatte raumen laffen. Begen folde und abnliche Willfur mar bie Gleichstellung ber Bundesgenoffen mit romifchen Burgern im Erwerb von Grund und Boben, im Sandel, in gewinnreichen Geldgeschäften in auswartigen Brovingen tein genügender Erfat; im Gegentheil trugen die verkehrten Rorngesete und bas Stlavenwesen bazu bei, die noch immer gablreichen Bauern ber Gebirgevölfer, die fich in ihrer Erifteng bedroht faben, gur Bergweiflung zu bringen.

Während eine allgemeine Erhebung vorbereitet wurde, erfuhr der römische Brator Servillus von Zusammenrottungen und Umtrieben in As-v. Chr. culum im Bicenischen. Er eilte dorthin und hielt im Theater eine drobende Rebe an die Burgerfchaft. Aber die Furcht vor feinen blinkenden Beilen feffelte nicht mehr die aufgeregte Menge; fie fturmte auf ihn los, erschlug ihn mit feinem ganzen Gefolge und darauf auch alle Römer, die fich in ber Stadt aufhielten. Damit mar das Signal gegeben; die bisher durch einen Gid heim= lich verbundenen Edeln der Bolter leiteten jest öffentlich mabrend des Winters Die Rüftungen. Da bewegten fich die Bolter, die um die Quellen des Belinus wohnten, und am Truentus und Aternus im Hochgebirge bis zur Rufte, wo bie Gemaffer jum Meere niederrinnen, und rings in den Thalern und Soben, Die den Fuciner-See umtrangen und den obern Liris begleiten. Von Waffen ftarrten die Gauen der tapfern Marfer, der feurigen Beligner, Marruciner, Frentaner, alle sabellischer Abkunft. Nicht minder fraftig und gablreich er-

hoben sich, der alten Thaten und Zeiten eingebenk, die samnitischen Stämme und der Lucaner kriegerische Jugend. Im Mittelpunkte der aufgestandenen Landschaften, wo am rauschenden Aternus in einem Kranze von Bergen eine reiche Sbene um Corsinium sich ausdreitet, wählte man diese Stadt zur Hauptsstadt des Gesammtbundes, schmüdte sie mit Forum und Curie und gab ihr aus den angesehensten Männern der verbundenen Stämme einen Senat von 500 Mitgliedern. Ferner erwählte man zwei Consuln, O. Pompädius Silo und Papius Mutilus, schon bisher die Häupter des Aufstandes,

und zwölf Bratoren, maffentundige, erprobte Manner.

Gegen den furchtbaren Bund rüftete sich der römische Staat mit nicht minderer Thätigkeit. Der Senat wies eine Gesandtschaft, die nochmals für die Böller das Bürgerrecht forderte, stolz und entschieden zurück. Die besdeutendsten Männer aller Parteien boten ihre Dienste an und reichten sich die Hände, um den drohenden Umsturz abzuwehren. In ihrer Treue verharrten die über ganz Italien zerstreuten römischen und latinischen Kolonien. Sie gasben in den Bundeslanden selbst seste Anhaltspunkte und ertrugen den ersten gewaltigen Stoß des Krieges. Heere wurden geworben und dazu nicht blos die Bürger ausgeboten, sondern auch Hülfsvölker aus den Keltenlanden, aus Numidien, Hispanien und selbst aus Asien herbeigezogen. Hunderttausende standen auf beiden Seiten in Wassen, Hunderttausende sielen in Gesechten und Schlachten. Auf beiden Seiten blinkten die gleichen Schwerter und Bila, in derselben taktischen Ordnung kämpsten Kömer, wie Bundesgenossen, und auch die beiderseitigen Feldherren waren einander an Kriegsersahrung und stratezgischer Geschicklichkeit gewachsen.

90 v. Chr.

Im Norden rückte der Prätor Pompejus Strabo in's picenische Gebiet, um Asculum zu bedrohen. Der Consul Rutilius Lupus nahm seine Stellung an der marsischen Gränze, wo der Tolenus, dem Belin zuströmend, die Straße durchschneidet. Ihm gegenüber lagerten die Marser unter Publius Cato, während Pompädius Silo das feste Alba am Fucinus berannte. Bergebens mahnte der kriegskundige Marius den Oberfeldherrn zur weisen Bögerung; der seurige Krieger wollte sich durch den schwecken Fluß nicht aufhalten lassen, aber seine Borhut siel unter den Schwertern der Marser, und als er selbst den Uebergang wagte, traf ihn das gleiche Schicksal. Dagegen eroberte Marius das seindliche Lager und sammelte die Ueberreste des consularischen Heeres. Gegen ihn machte sich Pompädius Silo auf, zersprengte einen römischen Heerhaufen, zog aber in einem Tressen gegen den Besieger der Teutonen den Kürzern. In einer zweiten Schlacht erlitt er eine vollständige Niederlage, da ihm Sulla, der mit verwegenem Muthe von Süden her das seindliche Gebiet durchzogen hatte, in den Kücken siel.

Während dieser Kämpfe am Fuciner=See war Strabo im Picenischen geschlagen und in Firmum eingeschlossen worden und hatte zusehen müssen, wie die stegreichen Feinde Canusium, Benusia und überhaupt fast ganz Apulien gewannen. Aber bald kam ihm der gegen die Peligner stegreiche Sulpicius zu Bulfe, worauf er die feindliche Macht durch einen gludlichen Angriff ganglich

aufrieb und nun Astulum belagerte.

In den südlichen Landschaften, wo die Samniten und Lucaner in den Waffen ftanden, marf fich der triegstundige Papius Mutilus auf die Latinerstadt Aefernia und eroberte fie, nachdem ber romische Conful &. Julius Cafar zurudgeichlagen mar. Noch mabrend ber Belagerung gemann er Benafrum, bas die Strafe nach Campanien bedte, und breitete fich in diefer reichen Landschaft aus. Bald gingen Nola, Salernum, Bompeji und andere Städte zu ihm über, und als er bei einem fühnen Sturme auf das römische Lager eine Niederlage erlitt, rachte ihn der Samnite Egnatius, indem er unerwartet die Sieger überfiel und in die Flucht schlug. Eben so unglücklich kämpf= ten die Römer in Lucanien, wo fie bei Grumentum geschlagen, eingeschlossen und gefangen wurden.

Die Bedrängnisse der Weltstadt mehrten sich mit jedem Tage. Es fehlte an Geld, an Mannichaft und bei dem großen Saufen, der zu den Baffen ge= rufen wurde, an Muth. Aber auch der Senat war nicht mehr eine Berfamm= lung von helben, wie gur Zeit, da hannibal's Genie die Legionen nieder= fclug. Als daher Botschaft tam, daß auch Umbrien und ganz Etrurien mit Abfall drobe, gewann der Rleinmuth die Oberhand. Gin Tribun veranlagte bas Gefet, daß die Richter über Hochverrath nicht mehr aus dem Ritterftande, fondern von den Tribus frei gewählt werden follten, wodurch gemäßigte Männer in die Commission eintraten, und das Schwert gegen die Eiferer getehrt wurde. Rur menig fpater, noch mahrend der Winterruhe, verordnete ein von dem Conful Luc. Julius Cafar vorgeschlagenes Gefet die Aufnahme der noch nicht abgefallenen Gemeinden in den Bürgerverband, und ein anderes der Tribunen Plautius und Papirius gewährte jedem freigeborenen Manne italischer Abkunft das Burgerrecht, wenn er fich binnen zwei Monaten anmeldete. Diese Makregeln veranlaften Abfall unter den verbundeten Boltern und streuten den Samen des Migtrauens reichlich aus, der eine gunftige Bendung bes Rriegsglückes zur Folge hatte.

Noch überlagerte Schnee die Gebirge, da brang ein marfischer Heerhaufen 1. 80 Chr. nach Etrurien vor, um dafelbst dem Aufstande Luft zu machen; allein er warb von dem friegserfahrenen Cn. Bompejus Strabo, der noch im Bicenischen den Dberbefehl führte, bis zur Bernichtung geschlagen. Der fiegreiche Felbherr, ein übrigens höchst unsittlicher Mensch, beffen Sohn später eine große Rolle spielte, erhielt jest die Oberleitung bes Rrieges in den nördlichen Gegenden, nachdem der Brator Cato in einem ungludlichen Treffen gefallen mar. Er belagerte Asculum und lieferte dem gesammten picenischen Aufgebote eine morderifche Schlacht. Er fiegte vollständig; doch schlugen sich die Trummer der feind= lichen Macht burch feine Linien und marfen fich in die Stadt. Nach barter Belagerung ward dieselbe durch hunger bezwungen und, wie üblich, mit barbarifcher Strenge bestraft. Unter morderischen Rampfen und iconungelosen Bermuftungen unterwarf bas romifche Schwert die aufgestandenen Bolter am

Fuciner=See, im Hochgebirge und bis an das adriatische Meer. Selbst die Bundeshauptstadt Corsinium, die den stolzen Namen Italica angenommen hatte, mußte den Siegern ihre Thore öffnen. Mit gleichem Glücke fochten die römischen Waffen in Apulien, wo der samnitische Prätor Egnatius, seiner Abnen würdig, gegen die Uebermacht kämpste und siel.

In Campanien brang Sulla unaufhaltsam vor. Er eroberte mit ftur= b. 881 mender hand Stabia, fein Legat herculanum. Darauf umlagerte er Bompeii, und als det Samnite Cluentius zum Entsate herannahete, schlug er ibn auf's haupt. Ohne Rudficht auf Nola und andere Festungen drang er sofort in Samnium ein, bezwang das Hirpinerland und gewann nach doppeltem Siege die Hauptstadt Bovianum. Aber die Samniten waren nicht Willens, fich leichten Raufes den Siegern zu ergeben. Bas noch Baffen tragen konnte, erhob fich in den Bergen; denn der unverzagte Bompadius Silo war aus ben Schlachten am Fuciner- See mit tapfern Mannern bierber entwichen und sammelte mit seinem Amtsgenossen Mutilus die Bergbewohner um fich ber. Selbit Sklaven folgten feinem begeifternden Aufrufe, fodaß er sich bald an der Spite von 50,000 Mann sah. Jett wurden die Römer unter steten Gesechten aus den Thälern gedrängt, Bovianum wieder erobert und Aefernia ftart befestigt. Sobald fich indessen die Legionen von der leberraschung erholt hatten, gewannen fie von Reuem die Oberhand und auch Bompadius fampfte und fiel in einem blutigen Treffen, deffen unglucklicher Ausgang bem Feinde bas gange Land Preis gab. Dennoch blieben langere Beit einzelne Haufen der Samniten in den Waffen und reichten den Lucanern. Die bisber alle Ginfalle fiegreich gurudgefdlagen, die Bande gum gemeinsamen Widerstande.





Marius auf der Flucht in den Gumpfen von Minturna.

# Zweite Periode

# Marius, Sulla und Cinna.

(Erfies Triumbirat.)

Sie brauchen einen Meifter, der mit der ftarten hand Die ruhelosen Geifter best innern habers bannt. Doch bist fie ben gefunden, geht fort der wilbe Krieg; Bem wird der Rranz gewunden? wen front der ftolze Sieg?

#### Sulla als Consul.

Dauptsache nach beruhigt. Brandstätten, Trümmerhaufen und Leichenhügel bezeichneten den Beg, den er genommen hatte. Aber mit der äußeren Sichers heit kehrte auch der Parteihader zurück. Er erhob sein Haupt ungescheuter wider Geset und menschliches Gefühl, als je zuvor. Die zahlreichen Neubürger, zu denen alle Gemeinden von Etrurien, Umbrien und viele aus den wieder unterworfenen Landschaften, sowie Neapolis und andere Hellenenstädte gehörten, drängte man in acht, oder zehn Tribus zusammen, wodurch sie den Freisgelassen, nicht den Altbürgern, gleichgestellt wurden und bei der Abstimmung

ohne Bedeutung blieben. Dies gab jedem Parteiführer Gelegenheit, fich burch Gleichstellung ber Bürger Unbang zu verschaffen. Ferner schmachteten noch viele angefebene Manner, Die nach dem Gefebe bes Barius, wegen angeblicher Schabigung bes Staates, verurtheilt maren, in ber Verbannung, mas ihre Freunde mit Unwillen ertrugen. Am Verderblichften aber für die gefehliche Ordnung mar, gleichwie in alter Zeit, bas Schulbenwesen. Große Berlufte an Geld und Gut hatte nicht nur der Bundesgenoffentrieg in der Rabe, sondern fast noch mehr die Rämpfe in Afien veranlaßt, wo Rönig Mithridates von Pontus Magregeln ge= gen die römischen Speculanten ergriff. In Folge beffen trieben die Geldwucherer ihre Darleben fammt den Bucherzinsen ein. Die zur Berzweiflung gebrachten Schuldner baten um Aufschub, bann erhoben fie, geftust auf die alten Befete gegen ben Bucher, Rlage. Als ber Stadtprator barauf einging und nach bem freilich langft verschollenen Recht vierfachen Erfat ber wucherischen Binfen ben bedrängten Rlägern zusprach, murbe er von den Rapitalisten bei einem öffentlichen Opfer tobt geschlagen, ohne daß fich eine Sand gur Bestrafung ber Frevelthat erhob.

Die gährenden Elemente, welche in der ungeheuren Hauptstadt zusammensgehäuft waren, brachte der Tribun Sulpicius Rufus zum gewaltigen Aussbruch. Er war, gleich seinem ermordeten Freunde Drusus, ein Mann der senatorischen Partei und für Erhaltung der zu Recht bestehenden Bersassung bemüht; aber er verlangte zugleich zeitgemäße Abänderungen. Der Widerstand, auf welchen er stieß, entsesse ton Dämon der Leidenschaft, der bisher in der Brust des ehrgeizigen Mannes unbewußt geruht hatte. Wie er vorher im Bundessgenossenssen Mund, wie mit den Fäusten und Regreich geführt, so stritt er jetzt mit beredtem Mund, wie mit den Fäusten und Prügeln des leicht gewonnenen Böbels für seine wohlgemeinten Neuerungen. Sie betrasen die Ausschließung der Senatoren, die über 2000 Denare (570 Thlr.) schuldeten, aus ihrem Stande, die Zurückberufung der verbannten Bürger und die Gleichstellung der alten, der neuen Bürger und der Freigelassenen durch gleichmäßige Vertheilung derselben in sämmtliche Tribus.

Der Senat war dagegen und ermächtigte, um Zeit zu gewinnen, die Consuln, durch gottesdienstliche Festlickseiten die Abstimmung zu hintertreiben. Da erschien Sulpicius mit einem zahlreichen Gesolge handsester Leute, denen ein Todtschlag leichter wog, als eine Hand voll Denare. Die Schranken wurben umgeworsen; Arme, Beine, Köpse zerschlagen; Senatoren, Priester, selbst die Consuln mußten stüchtig werden; wer auf der Bahlstatt mit heiler Haut übrig war, gab ohne Widerrede seine Stimme für die Anträge des Tribuns. Unterdessen ging der eine von den beiden gestückteten Consuln, der schon ost erwähnte Cornelius Sulla, zu seinen Legionen in Campanien, welche das kräftig vertheidigte Nola belagerten. Leichten Sinnes suchte er unter den Rüstungen für den Mithridatischen Krieg die stätische Prügelei zu vergessen. Da kam die Nachricht: Sulpicius habe die Anordnung, welche ihm die Provinz Usien bestimmte, umgestoßen und den Oberbesehl dem alten Marius übertragen.

Diese neue Kränkung änderte seinen Entschluß. Er hatte sich bisher in allen Lebensverhältnissen bewegt, den Becher der Freuden, der Wohllust, der zügels losesten Ausschweifungen bis zur Neige, bis zum Ueberdruß geleert; sittliche Rechte, Baterland, Bürgerblut, Götter und Menschen waren für ihn Worte ohne Bedeutung, oder vielmehr Mittel für seine Zwecke. Leichtsinnig, wie im Rausche, trieb er auf den Wogen dahin, spielte er mit den Erscheinungen des Lebens; aber durch seine ungewöhnlichen Fähigkeiten, durch den sichern Takt des Genies lenkte er trop Sturm und Klippen seine Fahrt zu dem vorgesteckten Ziele.

Als dieser außerordentliche Mann ersuhr, daß zwei Bolkstribunen getommen seien, seine Absetung zu verkündigen, berief er seine sechs Legionen (gegen 36,000 Mann) zusammen und ließ bekannt machen, man habe Marius zu seinem Rachfolger ernannt, der mit einem andern Heere nach Asien ziehen, ihnen aber Sieg, Beute und Triumph entreißen werde; das Heer möge selbst entscheiden, ob man sich dem Beschluß unterwersen müsse. Man verstand ihn; die Obersten, die das Wort Berräther scheuten, zogen sich zurück; aber die Söldnermassen, an deren Händen schon das Blut früherer Anführer klebte, brüllten jubelnd: "Auf, nach Rom!" Und vorwärts gegen die Weltbeherrsscher bewegten sich die Abler und Feldzeichen, und über die Leichen der ersichlagenen Bolkstribunen zogen die Krieger zu Roß und zu Fuß mit Wagen und Heergeräth, und mitten unter ihnen der Mann mit dem Feldherrnpurpur, dem kalten, entschiedenen Blid und dem noch kälteren Herzen.

Ohne Wiberstand ging der Zug vorwärts, und bald erblickten die römischen Bürger von den Zinnen ihrer verfallenen Mauern die Heeressäulen, die sich in sester Haltung durch das collinische und esquilinische Thor bewegten. Da erhob sich Rampsgetümmel in den Straßen; Geschosse und Steine sielen von den Dächern hageldicht auf das Kriegsvolk, das schon zu wanken ansing. Aber Sulla befahl, die Brandsackl in die Häuser zu schleudern, und drang über Trümmer und Leichen zur Höhe des Esquilin, wo Marius mit der wehrhaften Mannschaft die Cohorten ansiel und zum Weichen brachte. Indessen nachrückende Hausen zu Hülfe; sie drängten die Vertheidiger nach den Carinen, wo sich der Abhang zum Forum niedersenkt. Hier kämpste der alte Kriegsheld mit letzter Kraft, die Ritter und Senatoren ihn verließen, seine Mannschaft unter den seindlichen Wassen siel und jeder Widerstand gebrochen war. Jetzt wandte er sich mit den andern Führern seiner Partei zur Flucht und entkam nach Ostia, während sein Genosse Sulpicius aufgespürt und getödtet wurde.

Sulla war Herr und Meister in der Stadt und handelte als solcher offen, ohne sein Thun hinter den bestehenden Gesehen zu verbergen. Ueber Marius und eilf seiner Genossen sprach er die Achtserklärung aus; der Senat wurde durch 300 von ihm erwählte Mitglieder ergänzt, die Klasseneintheilung nach dem Bermögen im Sinne der Servianischen Anordnung und damit der Ausschluß des eigenthumslosen Pöbels bei der Abstimmung in Centurien wieder eingeführt; die Gesehesvorschläge der Tribunen und Beamten wurden von der Borbezrathung und Austimmung des Senats abhängig gemacht.



Rampf ber Barteien in den Strafen bon Rom.

Durch diese Maßregeln, denen der Consul mit dem Knauf seines furchtbaren Schwertes das Siegel der Gültigkeit aufdrückte, hoffte er dem Treiben der Bolksauswiegler, dem innern Zwiespalt einen sesten Damm entgegengeskellt zu haben. Nachdem er ferner die Getraidegesetz zur Abhülse der Noth des armen Bolkes erneuert, das Schuldenwesen geordnet und namentlich die Berordnung gegen den Wucher wieder zur Geltung gebracht hatte, rüstete er sich zur Uebersfahrt wider König Mithridates, der mit großer Macht die römische Herrschaft in Asien und Griechenland ernstlich bedrohte.

Bevor der gewaltige Mann für lange Zeit aus der Hauptstadt schied, ließ er die Bahl der Consuln für das nächste Jahr vornehmen und zwar frei nach den bestehenden Gesehen, ohne sich dabei zu betheiligen. Da machte er aber

sogleich die Erfahrung, wie wenig man geneigt sei, den Interessen, welche die verschiedenen Parteien verfolgten, aus Furcht vor seinen Legionen, oder aus freudiger hingebung für ben Staat zu entsagen. Die Rapitalistenzunft, ge= frankt durch die Schuldgesete, brachte es durch Geld und Anhang dahin, daß Cornelius Cinna, ein unruhiger Ropf und Gegner bes Senats, jum Conful gewählt murbe. Sulla blidte auf fein Schwert, aber er jog es nicht; er forderte nur von Cinna einen Gid auf die Berfassung. Und der Consul schwur auf bem Capitol Treue ben Gefeten und Freundschaft feinem Schirmberrn. Er hielt einen Stein in der hand und forderte, indem er ihn zu Boden marf, die Götter der Rache auf, ibn also zu zerschmettern, wenn er den Eid breche. Aber was find Schwure, wo der Glaube an das Göttliche aus dem Bergen und aus bem Leben geschwunden ift! Raum war der gefürchtete Feldherr mit den Legionen in Campanien, so nahm Cinna die Antrage des Sulpicius wieder hervor, umgab sich mit Rotten gedungener Leute, brachte mehrere Tribunen auf feine Seite und suchte den Bompejus Strabo mit feinem Beere zu gewinnen.

Wohl gewahrte Sulla die Wolken, die am politischen Himmel aufstiegen; allein unbefümmert um die Rampfe und Berwirrungen in feinem Ruden, fe- v. Chr. gelte er mit feinen Legionen dem Often gu, wo ein furchtbarer Feind mit Gift, Dold und ungahligen Beeresmaffen gegen die Berrichaft und Ehre bes römischen Boltes muthete. Nun, ber Furcht entledigt, hatte Cinna freies Feld. Als aber am Tage ber Comitien feine Rotten bei der Abstimmung auf bem Martte ihre Fäuste und Brügel handhabten, fand er die Gegner gerüftet. Sein College Octavius, an der Spipe wohlbewaffneter Banden, jagte unter großem Blutvergießen seine Räuberhaufen auseinander, zwang ihn felbst zur Flucht und verfügte feine Absehung. Man ließ ihm aber Zeit, seine Umtriebe in 3talien fortzuseben, und namentlich die Neuburger und die taum wieder unterworfenen Bolfer zu bearbeiten. Er fammelte Geld, angeblich gur Befreiung ber Bundesgenoffen; von allen Seiten ftromte ihm Mannschaft zu, ein romischer Beerhaufen in Campanien erklärte fich für ibn, und bald brachte ibm noch wirtfamere Sulfe ein Mann, ber, wie vom Tobe auferstanden, auf dem Schauplate der Begebenbeiten wieder erschien, der alte Besieger der Cimbern und Teutonen.

#### Marius in der Verbannung.

Im ersten Jahre des Bundesgenossenkriegs hatte Marius, sechs und sechzig Jahre alt, sein gutes Schwert noch einmal mit Ehren geführt, aber nach dem rühmlichen Feldzug war er, wie ein abgelohnter Invalide, zur Ruhe gefett worden. Da fag er nun grollend in feinem geräumigen Saufe, wo nicht mehr ber junge, Memter suchende Abel aus- und einging, um feine Gunft gu gewinnen. Murrifd und voll Miggunft borte er von Schlachten und von Siegen, an denen er keinen Antheil hatte. Und doch fühlte er noch die alte bewährte Rraft, die er nicht felten, der Jugend gegenüber, auf den Uebungsplaten

erprobte. Als ihn daber Sulpicius zur Theilnahme an dem Burgerkriea auf= forderte, folgte er freudig bem Rufe und fab fich icon im Beifte an ber Spite ber Legionen und im flegreichen Rampfe gegen die ungabligen Schaaren bes Drients. Es war ein turger Traum, ber vor dem Baffenblite der Sullaner gerrann. Bald mußte er, um den Ropf in Sicherheit ju bringen, die alten Beine in Bewegung feben, und die trugen ihn unter vielen Gefahren nach Oftia, wo er gludlich ein Boot fand, bas nach Afrika unter Segel ging. Inbeffen Wind und Wellen hinderten die Fahrt; man mußte am Circejifchen Borgebirge landen. Run manderte er zu Fuß weiter, fand noch einmal ein retten= bes Kahrzeug, murde jedoch wiederum ausgesett und seinem Schichfale überlaffen. Böllig erschöpft suchte er in der Nahe von Minturna Zuflucht in einer Fischer= butte; allein feindliche Reiter durchstreiften bas Land, so daß er nicht zu blei= ben wagte. Er irrte, wie ein gehetfes Bild, in ber Begend am Ausfluffe bes Liris umber und barg fich balb im Schatten bes Eichenwaldes, balb in fumpfigen Lachen, die von den häufigen Ueberschwemmungen des Muffes zurudgeblieben maren. Bier fpurten ihn die Berfolger auf und lieferten ibn, fo wie er war, mit Schlamm und Schilf bededt, nach Minturna. Rag, gusammen= gekauert, fag er die Racht hindurch im Rerker; als aber am Morgen ein cim= brifcher Stave ericbien, ber den geachteten Mann fcnell aus dem Leben befördern follte, rief er, in feiner gangen Große fich aufrichtend, mit Donnerftimme: "Bagft bu, ben alten Marins zu ermorben?" Der Rnecht lieft bas gezüdte Schwert fallen und entwich.

Der Magiftrat, der Diefes Ereigniß für einen Bint der Götter hielt, befahl, den Feldherrn auf ein Schiff zu bringen, bas gerade die Anter lichtete. Auf der Insel Aenaria (Jodia) traf der gerettete Flüchtling mit anderen Geächteten zusammen; sie versuchten zuerft auf Sicilien zu landen, aber ber Statthalter scheute die Berantwortung und brobte, fie aufgreifen zu lassen. Raum gelang es ihnen, auf verschiedenen Fahrzeugen Afrita zu erreichen. Da= rius felbst suchte ein Verfted' zwischen den gebrochenen Mauern Rarthago's, wo die wieder angefledelten Rolonisten ihr spärliches Brod mit ihm theilten. Da faß er manchmal auf dem verfallenen Geftein, feine Siege, Die Jahre fei= nes Ruhmes mit bem elenden Zuftande ber Gegenwart vergleichenb. Wie Diefe Trümmerhaufen, war er selbst eine Ruine ehemaliger Größe, mit Schmut und Bettlerlumpen bededt und in feinem Innern verodet, finfter, gleich dem ausaebrannten Gemäuer. Er haberte mit bem Schidfal, er gurnte ben Göttern, die ihn vergeffen hatten; aber aus dem Grauen der inneren Berdufterung flieg. wie aus dem Tartarus, der Geift der Rache bervor; denn er hoffte noch in blutiger Bergeltung zu ichwelgen, weil ihm einst eine Wahrsagerin bas fiebente Consulat prophezeiht hatte. In diefer Lage hinterbrachte ihm ein Berold bes Statthalters ben Befehl, die Proving ichleunigst zu räumen. Nachdem er ben Boten schweigend angehört, sagte er: "Berichte beinem herrn, bu habest ben alten Marius auf den Trümmern von Rarthago gesehen." Indeffen feste er feine Flucht fort. Un ber numidischen Rufte murbe er mit anderen Geachteten

von Reitern aufgetrieben und entkam mit Mühe auf eine nahe Insel, wo er endlich Nachricht von der veränderten Lage in Italien erhielt. Jest war seine Zeit, die Zeit der Rache gekommen. Er schiffte hinüber nach dem Baterlande, nicht als ein Heil und Sieg bringender Held, sondern verswildert im Aeußern und Innern, mordbegierig wie der Löwe der Wüste. Er landete mit 500 Bewassneten in dem etrurischen Jasen Telamon, ließ das Land durchstreisen, die Stlavenzwinger erbrechen, Schisse ausbringen und sperrte die Mündung der Tiber zu Wasser und zu Lande, während Sinna, der ihm den Oberbesehl bestätigte, von der andern Seite gegen die Hauptstadt ansrückte.

#### Ginna und Marius in Rom.

Bum Schube ber bedrohten Stadt ruftete der Conful Octavius das Auf- p. 87 gebot ber Burgerichaft; auch tam Sulfe von ben Bundesgenoffen, benen man bas Bürgerrecht anbot, und Pompejus Strabo lagerte fich mit feinen zahl= reichen Legionen por dem collinischen Thore. Der Lettere mar ftart genug, Die Aufrührer zu Baaren zu treiben; aber er begnügte fich mit wenig entscheiden= ben Gefechten und ließ Cinna auf bem rechten Tiberufer, den tapferen Sertorius auf dem linken Stellung nehmen. Es scheint, daß er selbst sich des Consulats und der oberften Herrschaft bemächtigen wollte. Seiner Ans magung, wie den entehrenden Forderungen der Samniten trat der Senat fraftig entgegen, doch mußte er ben Metellus, ber in Campanien bie Gebirgsbewohner bekämpfte, nach Rom ziehen. Indessen machte auch Marius Fortsichritte, nahm theils durch Berrath, theils durch Gewalt Oftia, Antium, Lanuvium unter fcrecklichem Blutvergießen und vereinigte fich mit Ginna. So drängten sich die Seeresmassen um die Sauptstadt; aber Sunger und eine pestähnliche Krantheit räumten unter ihnen auf. Mehr als 17,000 Mann von den Legionen der Regierung sollen in wenigen Wochen gestorben fein. Als darauf Strabo vom Blis erschlagen und der Ueberreft feines Rriegsvolles mit dem consularischen Heere vereinigt murde, schien der Senat die Oberhand ju bebalten. Balb jedoch machten fich die Umtriebe der Boltsführer bemerkbar; die Soldaten bes Metellus gingen haufenweise über; die Stlaven folgten ben Lodungen, die Samniten fandten ben Aufrührern Sulfe; es blieb nichts anders übrig, als wegen der Uebergabe in Unterhandlung zu treten.

Umgeben von den Obersten des Heeres, saß Einna auf der Sella curulis, als die Staatsboten vor ihn traten und baten, daß der bewilligte Einzug ohne Blutvergießen erfolgen möge. Der Consul gab die gewünschte Zustimmung mündlich; aber neben ihm stand Marius, noch immer im schmutzigen Anzuge, Haar und Bart ungeordnet, verwilderten Blickes. Er erwiederte auf die Anzede der Gesandtschaft kein Wort, sondern verharrte in düsterem Schweigen. Als auch er zum Einzug eingeladen wurde, bemerkte er mit grimmigem Hohne, er dürse nicht die Stadt betreten, bis der über ihn ausgesprochene Bann aufgehoben sei. Cinna hielt hierauf durch die geöfsneten Thore seinen Einzug.

Er lieft bie Burgericaft fich versammeln und über Aufhebung der Achtser=

Marung abstimmen. Che man damit zu Ende tam, drang icon Marius, unfähig, seine Begierde langer zu zugeln, mit einer zahlreichen Sorde von Morbern in die ungludliche Stadt. Da mußte fterben, wen er auf feiner Umfahrt nicht grufte; ba floß bas Blut in Strömen fünf Tage lang; bann begann erft eine formliche Jagd auf die, welche fich bis dabin ben Mördern entzogen hatten, auf die Anhänger Sulla's, die reichen, die irgend verdächtigen Optimaten. Auf dem Naniculus in feiner Amtstracht erwartete und empfing der Conful Octavius den Tod. Gleich ihm fanden ihren Untergang Lucius und Cajus Cafar, der rechtsgelehrte M. Antonius, der tapfere B. Craffus, auch Catulus, ber Mittampfer gegen die Cimbern, und viele andere der edelften Burger. Der graue Rriegsmann mar ein Schlächter feiner Mitburger geworben. Selbst Cinna scheute fich, ihm Ginhalt zu thun; er ließ ihn im Gegentheil für das folgende Sahr zu seinem Amtsgenoffen erwählen, und fo erreichte ber ichreckliche Menich das Riel feiner Buniche, das fiebente Confulat, mas ihm prophezeibt v. Chr. worden war. Er ward aber dessen nicht frob; benn je mehr er den Blutbecher ber Rache trant, besto unbandiger entflammte fich feine Begierde und ließ ibn nicht zur Rube tommen. Dann erhielt er Nachricht von ben Thaten feines Gegners im Orient; er muthete, daß ihm biefes glanzende Loos nicht geworben war, und fürchtete die Bergeltung bes Siegers. Er fuchte ju vergeffen; er griff mit den blutigen Händen nach dem vollen Botale; er fcmelate Tag und Nacht in zügellosen Orgien, bis ihn eine tödtliche Rrantheit befiel. In Fieberphantasien wälzte er sich auf dem Lager herum und tampfte bald mit ben pontischen Schaaren, bald mit Sulla, bald rang er mit den Schatten feiner Schlachtopfer. Am fiebenzehnten Tage feines Confulats nach gurudgelegtem fiebenziaften Jahre erlag er der Rrantheit, nachdem die Nemefis, die ungefeben, oft unbeachtet burch bas menschliche Leben zieht, über ihn zu Gericht geseffen batte.

Einna war jest Alleinherr. Mit seinem Willen ließ D. Sertorius, der das Schredensregiment stets mißbilligt hatte, die mörderischen Banden niedershauen, wodurch wenigstens theilweise die persönliche Sicherheit wieder hergestellt wurde. Der Machthaber erwählte sich hernach einen Collegen und verstuhr mit gleicher Willsthr vier Jahre lang. Der Mann des Volkes bekümmerte sich demnach wenig um Volksrechte und Volkswillen und that auch Nichts, um eine Versassung aufzurichten, welche den Alt- und Neubürgern, den Bundessgenossen und auswärtigen Unterthanen auch nur einigermaßen Befriedigung gewährte. Daher war seine Herrschaft ohne Nuhen, und seine Vorkehrungen gegen den siegreichen Feldherrn in Asien hatten keinen sichern Halt. Die Herrschaft der drei Männer, die wir allerdings uneigentlich das erste Triumvirat genannt haben, hörte mit dem Tode des Marius auf; die höchste Machtvollskommenheit vereinigten in ihren Händen zwei Oberhäupter, von denen das eine den Westen, das andere den Osten des Reiches beherrschte.

#### Sulla wider Mithridates von Yontus.

An der süblichen Rüste des schwarzen Meeres lag die unbedeutende Landschaft Bontus. Daselbst regierte ein Fürstengeschlecht, das seinen Ursprung auf den großen Persersönig Darius Hystaspis zurücksührte. Die Könige hatten sich unter allen Stürmen der macedonischen und römischen Kriege in ihrem Besithum zu erhalten gewußt und noch Theile von Kappadocien, Großphrygien und Paphlagonien damit vereinigt. Namentlich war die reiche Griechenstadt Sinope erworben und zur Hauptstadt des Reiches erhoben worden. Die Einwohner, welche in Burgen, Dörfern und Höfen lebten, betrieben Ackerbau nach der Weise ihrer Bäter; am königlichen Hose dagegen herrschte griechisches Wesen, doch nur insoweit, daß das Barbarenthum dadurch äußerlich überkleidet wurde.

In diesem Lande nun war der Mann geboren. der dem gewaltigen Rom die Spite zu bieten wagte, nämlich der König Mithridates. Schon als eilfjähriger Anabe empfing er nach bem gewaltsamen Tobe seines Baters bas Diadem; da ihm aber Bormunder und felbst die berrichsüchtige Mutter nach dem Leben trachteten, so irrte er, wie ein Flüchtling, durch die Berge, Balber und Ginoden feiner Beimath viele Jahre umber; bei diesem Wanderleben wuchs er zum stattlichen Manne beran, fo daß ibm Wenige an Rraft, Ausdauer und Waffenübung gleich tamen. Sein riefiger Banger pafte teinem andern Manne; feinem Pfeil und Speer entging nicht das flüchtige Wild; er überholte ben schnellften Läufer und bandigte bas wilde Steppenroft ohne Mübe. Nicht weniger war fein Beift ge=



Cornelins Sulla.

wandt, voll Kraft und im Stande, die verschiedenartigsten Dinge zu umsassen, voll Kraft und im Stande, die verschiedenartigsten Dinge zu umsassen und mit Beharrlichkeit zu betreiben. Der gewaltige König verstand die Sprachen der 22 Bölker, die er unter seine Botmäßigkeit brachte. Auch des Griechischen war er mächtig, wie er denn hellenische Dichter, Philosophen und Heersührer an seinen Hof zog. Dennoch ermangelte er der wahren geizstigen Größe, und unter der glänzenden Außenseite war der Barbar, der orientalische Despot leicht erkennbar. Wie er bei den Festgelagen die tapferzsten Schmauser und Trinker überbot, so kämpste er gegen innere und äußere Feinde nicht blos mit dem Schwert, sondern auch mit Gift und Dolch. Mutzter, Bruder, Söhne und Töchter, viele seiner vertrauten Diener räumte er ohne Umstände aus dem Wege. Mit ungeheuren Heeresmassen, die er von griechischen Hauptleuten oberflächlich einüben und führen ließ, versolgte er seine Eroberungspläne; aber neue, ungewöhnliche Mittel und Wege, die gegen

die römischen Legionen erforderlich waren, die den großen Feldherrn bezeichnen,

Bunachft suchte ber Konig die Boller zu bezwingen, die an ber Oft = und Nordfufte bes ichwarzen Meeres wohnten. Seine Schagren überwältigten

mußte er nicht aufzufinden.

Roldis, drangen bis in den Rautasus vor, fliegen siegreich in die Thaler des Ruban und Teret berab, bezwangen die Taurier auf dem Cherfones (Rrim), bie Jagbgen, Rorolaner und andere Steppenvölker, die vergeblich auf ihren flüchtigen Roffen mit Bfeil und Lanze gegen feine Phalangen tämpften. Ueberall ward ber von den bedrängten griechischen Ruftenftabten Banticapaum, Cherfonefus, Olbia freudig, als Befreier von dem Joche der Barbaren, begrüßt, und fie bildeten die Grundlage bes neuen Reiches, welches man bas bosporanische nannte. Darauf wendete der Eroberer feine Blide auf Rleinafien, wo er freilich die Römer zu fürchten batte. Mit Sulfe feines Schwiegersobnes. Des machtigen Tigranes von Armenien, gewann er mehr durch Arglift und Meuchelmord, als durch Waffengewalt Rappadocien und Baphlagonien. Damals hatte Sulla, als Brator, den Oberbefehl in Cilicien, mo er die Seerauber im Baume hielt. Er überstieg sogleich mit wenigen Cohorten und affatischem Kriegsvolk ben Taurus, trieb das cappadocische Aufgebot sammt bem armenischen Sulfsbeer in die Flucht und erreichte den Guphrat, wo er mit romischem Stolze eine "88 parthische Gesandtichaft empfing. Jest raumte Mithridates die Brovingen in Rleinasien. Raum aber war Sulla zurudgefehrt, so begann der Ronig wieder Als indessen auf Betrieb des römischen Statthalters das vorige Spiel.

Nicomedes von Bithynien in sein Land einfiel und ihn auf jede Art feindlich behandelte, entschloß er sich zum Kriege mit seiner nanzen Macht.

Seine Heere von mehr als 250,000 Mann rücken in die Nachbarländer ein, seine Flotten von 300 Segeln bedeckten das Meer. Das bithynische Aufsgebot wurde von den Brüdern Neoptolemus und Archelaus zersprengt, römische Cohorten in Cappadocien niedergehauen; der Prätor Cassius mußte aus Phrysien, Oppius aus Pamphilien weichen; Aquillius erlitt in Bithynien eine völlige Niederlage. Die Städte öffneten dem glücklichen Könige ihre Thore mit Freuden; sie empfingen ihn als einen Gott, der ihnen Erlösung von den Mißhandlungen der römischen Beamten und Kapitalisten bringe. Im Bertrauen auf diese Stimmung erließ er von Ephesus aus den Besehl, Alles, was dem Buchervolke angehöre, Mann, Weib und Kind, an einem Tage zu ermorden. Der mörderische Auftrag, der dem Feinde eine tödkliche Bunde schlagen sollte, ward ausgeführt; es starben in Folge dessen an 80,000 Mensschen italischen Ursprungs.

Der Erfolg schwellte die Hoffnungen des Königs, der nunmehr in Persamum seinen Herrschersit aufgeschlagen hatte. Rom selbst, das durch Barteien und innern Krieg zerrissen war, in den Staub zu werfen, schien ihm erreichbar. Er knüpfte Berbindungen in Macedonien und Griechenland an, er bemächtigte sich der Inseln im ägeischen Meer; darauf ließ er seine Hearbaufen von Thracien aus in das erstere Land einrücken, mahrend der

kriegskundige Archelaus ganz Hellas überzog. Sein Schühling, der Philosoph Aristion, bemachtigte fich ber Berrichaft in Athen, wo bie pontische Macht ihren Stüthunkt fand. Seine Sendboten gingen nach Numidien, Aegypten, zu ben Thraciern und Moriern, um überall Bolter und Konige gegen Rom aufzubieten; doch magte er nicht, feine überlegene Flotte nach Italien felbst zu fenden, wo die noch in Waffen stehenden Samniten und Lucaner ihm die Hand

zum Rampfe gegen die Tiberftadt boten.

So war die Lage der Dinge, als Sulla, den italischen Wirren sich entziehend, in Epirus landete. Ohne auf das zu achten, mas hinter ihm gefcab, nur ben Feind im Auge, rudte er ungefaumt nach Bootien vor. Sier erfocht er einen vollständigen Sieg, der die Unterwerfung der hellenischen Landschaften zur Folge hatte. Nur Aristion behauptete Athen und Archelaus die Hafenstadt Biraus. Gegen beide lagerte fich Sulla in und um Cleusis. Er verfuchte, in wiederholten Sturmen Die gewaltigen Mauern zu ersteigen; allein er fand in Archelaus einen friegserfahrnen Gegner, der die Bertheibigung mit foldem Geschick leitete, daß alle Tapferkeit, alles vergoffene Blut vergeblich war. Gben fo wenig Erfolg ichaffte die regelmäßige Belagerung, obgleich weder die heiligen Saine, noch die Runftwerte geschont murden. Sulla hatte fünf Legionen (30,000 Mann) herübergeführt, auch die vorhandenen Cohorten an fich gezogen; da jedoch mehrere Heerhaufen im Peloponnes und in Theffalien beschäftigt maren, so reichte feine Macht nicht aus, die Ausfälle abzuwehren, noch ein pontisches Beer, das zum Entsat anrudte, fern zu halten. Dagegen fiegte er in offener Weldschlacht unter ben Mauern von Athen und konnte nun die Belagerung fortseten. Er marf fich zunächst mit großer Gewalt auf den Biraus, beffen Mauern an vielen Stellen von den Kriegs: maschinen durchbrochen murden; allein hinter den Trummern fand man neue Bollwerke errichtet, die allen Sturmen tropten. So verging der Winter, und p. Chr. ber Mangel an Gelb und Schiffen, sowie die Nachrichten aus Rom schienen bas ganze Unternehmen zu vereiteln. Dennoch schwankte Sulla nicht einen Augenblick in dem, mas er fich vorgesett hatte. Er bemächtigte fich der Schabe gu Dlympia und Delphi und entfandte feinen Freund Licinius Lucullus. um in Aegypten und anderwärts Galeeren aufzutreiben; er achtete nicht auf bas Röcheln ber in Rom erwürgten Barteigenoffen, nicht auf ben Sulferuf ber Flüchtlinge, die den mörderischen Horden bes Marius entgangen waren, nicht auf Absehung und Aechtung, die Cinna gegen ihn schleuberte; er suchte bas Mes im Drange bes Rrieges, im Geräusche ber Baffen zu vergeffen, um ben Feind bes römischen Namens in den Staub zu werfen.

Im Frühjahr, als der Mangel in Athen den höchsten Grad erreicht hatte, gelang dem fühnen Feldherrn ein angeordneter Sturm; doch gab er nach furch: terlichem Morden und Klündern der mighandelten Stadt ihre Freiheit zurud. Darauf räumte auch Archelaus die Safenstadt, um fich mit einem anrudenden pontischen Heere zu vereinigen. In der That malzte fich eine Masse von 100,000 Mann zu Fuß, zu Rog und auf Streitwagen durch die Thermopplen nach Boo=

tien, wo ausgebehnte Chenen freie Bewegung verstatteten. Sulla durfte nicht gogern, benn ihn brangte Mangel an Lebensmitteln und bie Rachricht, daß Legionen von Italien ber gegen ihn im Anzuge feien. Richt weit von Charonea brachteer ben tropigen Feind zur Schlacht. Er ließ bie Streitwagen an verdect aufgeftellten Pfahlen auprallen, bann fieler ber feindlichen Reiterei, die ichon feine Legionen durchbrochen hatte, in die Flanke und trieb fie fammt dem Fugvolk in verwirrte Alucht. Er mar dadurch Herr auf dem Kestland; aber er konnte obne Alotte teine weitern Fortschritte machen. Da jog an ihm vorüber durch Theffalien Balerius Flaccus, ber ihn befampfen follte. Er scheute nicht bas Blut seiner Mitburger, sondern das Sohnlachen der Feinde, wenn fich die romifchen Schwerter gegen einander tehrten, und ließ ihn unangefochten weiter gieben. Darauf rudten neue pontische Schaaren, ber Rern ber Mithridatischen Macht, in Bootien ein. Er rang mit ihnen in morderischer Schlacht bei Orchomenos, ergriff, als feine Legionen wantten, felbst bas Banner, und feine Rrieger folgten ibm, tobesmuthig, unwiderstehlich, jum blutigen Sieg.

Rach folden wiederholten Schlägen räumten die pontischen Bölter überall bas Feld. Der Sieger ließ Schiffe bauen, die fich, mit bem gesammelten Gefdmaber bes Lucullus vereinigt, im Bellespont aufstellten, um ben Uebergang nach Afien vorzubereiten. Sier, im eigenen Lande, hatte fich aber ber Grofitonig durch bespotische Grausamteit verhafter gemacht, als vorber die Romer durch ihre Geldgier. Daber gelang es icon vor Gulla's Ankunft bem Fimbria, auf beffen Anstiften mittlerweile die Legionen den Conful Flaccus ermordet hatten, an der Spipe diefer meuterischen Schaaren fiegreich Rleinafien au durchziehen und den Mithridates felbst zur Flucht aus feiner Sauptstadt zu nöthigen. Sett leitete der bedrängte Despot Unterhandlungen ein; allein bas auf feinen Befehl vergoffene Blut romifder Burger fdrie um Rache, und Sulla brannte vor Begierde, fie ben Barbaren fühlen zu laffen. Indeffen lauter tonte ber Sulferuf feiner in Rom und Stalien mighandelten Genoffen; er begnügte fich daber, Auslieferung ber pontischen Rriegsflotte und Rückgabe ber Eroberungen zu fordern. Bergebens sträubte fich Mithridates gegen Diefe Bedingungen; icon ftand ber Feldberr am Hellespont, icon bedrobte er ihn mit Entthronung und Bertilgung, da nahm der ftolze Monarch, fein haupt unter die Nothwendigkeit beugend, den Frieden an. Sulla dagegen machte fich auf gegen Fimbria, der in der Nahevon Bergamum ftand. Diefer Mann, in den burgerlichen Unruben aufgewachsen und tropig, wie sein Meister Marius, fügte fich nicht in die Umftande. Als feine Rrieger haufenweise in bas feindliche Lager übergingen, jog er den Tod der Demuthigung vor, und ftarb burch fein eignes Schwert.

Sulla ordnete nunmehr die Verwaltung der wieder erworbenen Propinzen. ftrafte die Schuldigen, sammelte auf ihre Kosten die nöthigen Geldmittel gur Belohnung für sein tapferes Heer und zur Ausführung seiner weitern Plane und segelte hierauf, einen Bericht an den Senat voraussendend, mit 40,000 Mann nach Italien gurud. Das Meer aber trug den herrn bes Orients, ber

in feinem Geifte bas Geschick einer Welt bewegte, nach Brundusium.



Sulla's Abdanfung.

#### Sulla als Dictator.

In Rom verkannte die herrschende Bolkspartei die Gefahr nicht, die von Seiten des glücklichen Feldherrn drohte. Einna hatte schon im Herbst des vorigen Jahres eine ansehnliche Macht zusammengezogen, um dem Feinde in Griechenland zu begegnen; aber er war von dem zuchtlosen Kriegsvolke ermorbet worden. Seitdem wurden die Rüstungen mit dem größten Eiser betrieben. An Wortbruch und Verrath gewöhnt, traute man nicht den schriftlichen Berssicherungen Sulla's, daß er die erworbenen Rechte schützen werde, und Reubürger, wie Bundesgenossen, besonders Lucaner und Samniten, solgten dem Kriegsruse, während auch die Altbürger, neue, blutige Umwälzungen fürchtend, Widerstand vorbereiteten. Ganz Italien starrte von Wassen; weit über 100,000 Krieger waren aufgeboten; aber die unfähigen Consuln Norbanus und Scippio ließen gerade die Gegenden unbesetzt, wo der Feind erwartet werden mußte, Apulien und insbesondere Brundusium.

Sulla zog ohne Schwertstreich in die lettere Stadt ein. Seine Krieger schwuren hier Mann für Mann Treue dem Feldherrn, festes Zusammenhalten und Schonung der Bürger und Bundesgenossen, die er in Güte für die von ihm entworfene neue Verfassung zu gewinnen hoffte. Darauf unterwarf er mit

Ieichter Mühe Messapien und Apulien und zog zurückehrende Optimaten und Neberläuser an sich, namentlich den tapfern D. Metellus, den M. Erassus, L. Philippus, den kriegskundigen Ofella, den jugendlichen En. Pompejus, Sohn des Strado, der ganz Picenum unterworsen und an der Spike von drei Legionen zu dem Feldherrn stieß. Das heer marschierte unter Aufrechthaltung strengster Mannszucht durch Samnium nach Campanien, wo sich die ganze Wucht des Krieges zu sammeln schien. Es zersprengte auf den ersten Stoß die überlegene Macht des Korbanus und zog an Capua vorbei, wohin sich der geschlagene Feind geworsen hatte, gegen Teanum, das Hauptquartier des andern Consuls. Rach einigen Unterhandlungen gingen dessen Schaaren größtentheils über, und man konnte in dem fruchtbaren Lande Winterrast halten.

82 v. **C**br. Je naber die Gefahr rudte, befto mehr ftrengte die Boltspartei alle Rrafte an, ihr zu begegnen. En. Papirius Carbo und C. Marius, der Brudersfobn des Besiegers der Cimbern, entschiedene, muthige Manner, traten das Confulat an. Unbedenklich griffen fie nach den Tempelicaben und riefen Stadtbewohner und Landvolt in allen Gauen Italien's zu ben Waffen. Mit einem Theile der immer mehr anwachsenden Beeresmaffen breitete fich Carbo in Dberitglien aus. Er behauptete fich ungeachtet mehrerer verluftvollen Gefechte gegen Detellus und Bombeius in dem wichtigen Ariminum. Ginen anbern Heerestheil führte Marius gegen ben vordringenden Sulla, wurde jedoch, obgleich er mit verzweifeltem Muthe focht, geschlagen und in Branefte eingefcoloffen. Der Sieger zog hierauf in Rom ein und gleich weiter nach Etrurien, wohin Carbo vorgegangen war. Im Clanisthale bei Clusium stritten beide Beere in unentschiedener Schlacht. Da zogen beran in machtigen Beeresfaulen bie vereinigten Legionen ber Samniten und Ancaner unter ihren tapfern Führern Pontius Telefinus und M. Lamponius. Das Belagerungsbeer von Capua wich vor ihnen gurud; sie nahmen die gerftreuten Coborten ber Bolksvartei in fich auf und marschierten ungehindert weiter auf der latinischen Strafe gen Braneste, benn es galt, ben jungen Marius, die lette hoffnung ber tampfenden Bolter, frei zu machen. Aber icon batte fich Sulla in Gilmarichen genähert und zur Dedung der Belagerung eine unangreifbare Stellung eingenommen. Ungebrochen ftand noch, über die Stadt und die fampfenben Beere schauend, ber Fortuna-Tempel, ben wir mit seinen prächtigen Unterbauten und Saulenhallen oben beschrieben haben; aber die Göttin mar mit ihrem Liebling, der seine wunderbaren Erfolge ihr allein zuschrieb und fich felbst ben Glüdlichen nannte. Alle Berfuche ber Samniten, seine Stellung au übermältigen, alle Tapferteit ber Befahung, die Linien bes Ofella, ber fie bedrängte, ju fprengen, waren vergeblich. Auch zwei Legionen, die Carbo au Bulfe fandte, vermochten nicht burchaudringen. Dagegen fiegten jest Me= tellus und Bompejus über die geschwächte Macht des Letteren, ber felbft. Heer und Hoffnungen im Stiche laffend, nach Afrika entwich.

Richt so muthlos bewiesen sich die tapfern Samniten und ihre Genossen, als die feindlichen Haufen ringsum im Anzuge waren. "Nach Rom!" war

Die Lofung des fühnen Pontius, ", den Wald zerftort, darin die Wölfe haufen!" Und vorwärts auf der labicanischen Strafe bewegten fich die Daffen in fturmifcher Gile. Es galt die Zerftorung der Weltstadt; ber Sieg ichien leicht, Die Beute unermeglich, die Stunde der Vergeltung für lange Schmach und Mighandlung hatte geschlagen. Als der Tag fich neigte, erblidte man bier ben Esquilin, dort das Capitol mit den schwarzen Trummern des Jupiter= Tempels, der im Nahre zuvor verbrannt mar. Die Bürgermehr, die zur Bertheidigung ausrudte, ward zersprengt, die Sieger lagerten auf ber Bablftatt, um am folgenden Tage das Wert zu vollenden. Mit Anbruch bes Morgens ruftete man fich zum Sturm auf die verfallenen Mauern; ba fprengten Reiter auf der pranestinischen Strafe ber; es waren Römer, die Boten Gulla's, ber gegen Mittag mit gesammter Beeresmacht eintraf. Die Schlacht entbrannte sogleich mit beispielloser Buth; teine Gnade murde gewährt, teine verlangt. Der römische Kelbherr felbft mit bem einen Flügel wurde bis an die Stadt= mauern gurudgebrangt, aber ber andere Flügel unter M. Craffus gewann Boden und ichaffte ihm Luft zum erneuerten Angriff. Die ganze Racht durch und den folgenden Morgen dauerte der entsetliche Rampf; da war er entschieben. Samniten, Lucaner und ihre romifchen Genoffen lagen in Saufen bingestreckt, Benige rettete die Flucht; ber Ueberreft, 3000 Mann, barunter ber fcmer verwundete Bontius und die romifchen Befehlshaber Damafippus und Carinas, ftrecten die Waffen. Damit mar auch ber Rrieg zu Ende; benn das lette Auflodern, die letten Budungen der besiegten Bartei, wenn auch noch Sabre lang fortbauernd, brachte bas Schwert bes Siegers zur Rube. Braneste ergab sich, nachdem Marius den Tod durch eigene Hand gewählt hatte. Sulla, ber vergeblich Gnade und Milbe versucht hatte, war jest entschlossen, Die Gegenpartei ju vertilgen, und er ging an das graufe Wert mit berfelben faltblütigen Entschloffenheit, womit er seine Schlachten ichlug. Aehnliches geschah bei Eroberung von Reapolis, Capua, Rola, in den etrurischen Städten Populonia, Volaterrä und andern. In Samnium vertilgten die Cohorten Alles, mas Leben hatte und nicht heimliche Berftecke fand. Mühe wurden Sardinien und die gallischen Provinzen unterworfen; schwerer war der Rampf in Sicilien und Afrita, wo Bompejus mit tapferer Sand Die Feinde niederwarf. Der junge Beld forderte und erhielt ben Triumph, ohne Senator ju fein, und Sulla, beffen Gibam er war, ertheilte ihm den Beinamen "ber Groke." Noch fuchte fich ber eble Sertorius, ber feine Band mit Burgerblut nicht befledt hatte, in Sispanien zu halten; aber vergeblich; fein Rriegsvolt lief auseinander, er bestieg mit bem Ueberrefte seiner Getreuen Kahrzeuge zu Neukarthago, um irgendwo eine Beimath zu finden.

Sulla war nach seinem Sinne zum Dictator ernannt worden. Er hielt am britten Tage in seiner kalten, höhnischen Weise eine Rede an den Senat, der im Tempel der Bellona vor dem ratumenischen Thore versammelt war. Da hörte man plöglich Wassenklirren und Stöhnen und Röcheln sterbender Männer. Als die Senatoren erschrocken sich erhoben, meinte er, man solle sich nicht

ftören lassen, es wurden nur in der Villa publica einige unbequeme Leute abaethan: er werde bald noch mehrere folgen laffen, denn er wolle den Staat von Grund aus reinigen. Es waren aber die Taufende von Rriegsgefangenen, bie man in diefer ichredlichen Stunde niedermetelte. Nachdem er bierauf mit vollständiger Gewalt über Leib und Leben, Sab und But zu Berstellung ber Berfassung auf unbestimmte Zeit bekleidet worden mar, umgab er fich mit 24 Lictoren und einer Leibmache von 10,000 Freigelassenen, Die er Cornelier nannte, und erklärte Jeden für geachtet und für verluftig des Lebens und Bermogens, ber nach dem Bertrage mit dem Consul Scipio ein Amt unter der ibm feindlichen Regierung verwaltet, oder fonst der Gegenpartei Vorschub geleiftet hatte. Um der Willführ zu fteuern, feste er hierauf die Namen der geächteten Manner auf eine öffentlich angeschlagene Tafel, welches Verfahren man Broscription nannte. Nach dem Getummel bes Kriegs fuhr also ber Mord unter gesetlichen Formen in feinem Geschäfte fort. Rein Stand, tein Alter mar ficher, weder Tempel, noch Altar ichuste die Opfer ber Broscriptionen. Man gibt an. daß über 40 Senatoren . 1600 Ritter und viele andere Burger auf Diefe Art gefallen seien. Die Bluttafel enthielt zulett 4700 Ramen; sogar Ofella, ber tapfere Sieger von Braneste, mußte fterben, weil er fich vor ber gesetlichen Beit um bas Confulat bewarb. Als bas Entfeten, ber Abicheu vor bem Bemetel laut wurde, ließ der Dictator das Bolt zusammenberufen und erzählte mit eifiger Gleichgültigkeit, ein Bauer habe von feiner Jade einmal und zweimal das Ungeziefer abgelesen: dann aber, wie er immer wieder geplagt worden fei, diefelbe mit ihrer unwilltommenen Bevölkerung in's Reuer geworfen. Diefes probate Mittel wende er jest felbst an. So ging das Burgen fort, auch nach bem 1. Juni, welchen Gulla felbst als Schlufterwin festgeset hatte, und wurde eifrig als ein einträgliches Beschäft betrieben. Denn Die Schergen erbielten nicht blos für jeden Ropf 12,000 Denare (5000 fl.); fondern fie, und wer wollte, tonnte die Guter ber Beachteten zu Spottpreisen an fich bringen und ungeheure Reichthümer erwerben.

Rachdem das Schreckensregiment die Gegenpartei, die Wühler und Böbelshelben vertilgt, oder verscheucht hatte, ging der Urheber desselben an den Aufsbau der neuen Versassung, die keineswegs alle zu Recht bestehende Ordnung umändern, sondern vielmehr gegen Angrisse sest begründen sollte. Zunächst wurden alle Gemeinden Italien's in den vollen Besit des römischen Bürgerzrechts geset. Ausgenommen waren die, welche am Kriege gegen den Dictator sich betheiligt hatten. Sie verloren zumeist ihre Gemarkungen, die entweder als Staatsgüter eingezogen, oder dem Kriegsvoll als Belohnung zugewiesen wurden. Auf diese Art kamen 120,000 Landloose in Etrurien, Latium und

Campanien zur Vertheilung, mabrend Samnium Beibeland blieb.

Das Bestreben bes Gesetzgebers ging darauf hin, den Senat als oberste Regierungsbehörde in sein früheres Ansehen wieder einzusetzen. Da er sehr vermindert war, so ließ er von den Curiat-Comitien 300 neue Glieder aus der vermögenden Bürgerklasse wählen, wodurch die Zahl von 500 bis 600 Sena=

81 v. Chr.

toren erreicht murbe. Bur fortwährenden Erganzung bienten bie Quaftoren, beren Babl man auf zwanzig erhöhte, und die nach ihrer Amtsführung Sie und Stimme im Senat erhielten. Alle Magregeln und Gefetvorschläge mußten forthin von diefer oberften Regierungsbeborbe ausgeben, bas Bolt follte nur annehmen, oder verwerfen. Dagegen behielt bie Burgericaft bie Bahl ber obrigfeitlichen Berfonen, doch fiel bei ber Abstimmung die früher beliebte Rlaffeneintheilung weg, ba Sulla den Ginflug der Rapitaliften überall zu beschränken fuchte. Um jedoch Uebergriffe zu verhüten, murbe festgestellt, daß man fich nach Verwaltung eines Staatsamtes erft nach zwei Jahren um ein boberes und erft nach gebn Jahren um baffelbe Amt wieder bewerben konne. Much die Amtsgewalt ber Cenforen, Consuln, Bratoren und Boltstribunen erhielt beftimmte Abgrangung und Beschräntung, damit nicht ber Ehrgeiz solcher Beamten ber Berfaffung gefährlich werde. Erstere Beborde bemahrte nur einen Schein von Ansehen, indem fie die Befugniß, Senatoren wie Ritter einzufeten und auszuschließen, ganglich verlor. Was die Confuln und Bratoren betrifft, die bisher Militair= und Civil-Gewalt in einer Sand vereinigt batten, fo follten nur in dem eigentlichen romischen Gebiet, bas nördlich bis an den Rubicon und Arnus reichte, jene die Regierung und Berwaltung führen, Diese die Rechtspflege bandbaben. Nach ihrem Amtsiahre erhielten fie als Broconfuln und Bropratoren eine ber gebn auswärtigen Statthaltericaften, womit zugleich ein militairischer Oberbefehl verbunden war. Den Tribunen blieb ihr altes Recht, die Amtshandlungen der Magistratspersonen zu beauffichtigen, Ungesetlichkeiten zu ftrafen, nicht aber Gesete in Antrag zu bringen, überhaupt mit den Boltsversammlungen ohne besondere Buftimmung des Senats frei zu verhandeln. Zugleich wurde, um ehrgeizige Umtriebe zu gugeln. festgesett: mer das Tribungt übernehme, solle von ber Bekleidung anderer Staatsämter ausgeschloffen fein.

Eine weitere Sorge des Staatsoberhauptes war die Regelung der Einnahmen und Ausgaben. Die Verpachtung der Zehnten und Zölle in Asien
sollte künftig aufhören, weshalb die bisherigen unbestimmten Leistungen in
seste Abgaben verwandelt wurden. Da zugleich die Getraidespenden abgeschafft
waren, so mußte die Staatskasse bald reichlich mit Geldmitteln versorgt sein. Hierdurch war freilich den Kapitalisten und Speculanten eine unbequeme
Schranke geseht; aber noch empfindlicher traf sie die Entziehung der Gerichtsbarkeit. Der Gesehgeber ordnete für Civil- und peinliche Rechtspsiege eine
große Anzahl von Gerichtshösen an, für welche lediglich Senatoren unter Oberleitung der Prätoren bestellt wurden. Auch für die Hochverrathsprocesse war
ein solcher Gerichtshos eingesetzt, und da derselbe nicht auf Tod und Gefängniß erkennen durfte, was nur dem Bolke zustand, so blieb die Todesstrasse der

That nach abgeschafft.

Wenn man die lette Anordnung und überhaupt das ganze Verfaffungswerk näher in's Auge faßt, so muß man die Einsicht und Mäßigung des Dictators bewundern, der vorher Tausende kalkblütig hingeopfert hatte. Er schuf nicht Neues, Unerprobtes, sondern nahm das Borhandene auf und bilbete es nach Zeit und Berhältnissen weiter. Er suchte ihm durch alle erdenklichen

Mittel feften Beftand zu geben; erirrte nur barin, daß er glaubte. burch Schrecken, burch Strome Blutes ein neues Geschlecht ichaffen zu konnen: bas vermag nur eine bobere Sand, und diese mablt andere Mittel und eine langere Beit. Uebri= gens batte Sulla die Bewalt nicht gesucht; der Drang der Umstände batte ibn in feine Stellung gerudt und ihm feine Babl gelaffen, als vorwarts ju fcbreiten, ober unterzugeben. Sein Genie machte ihm bas Erstere moglich. Bas fein Meuferes betrifft, fo mar er ein iconer, lebhafter Mann von blondem Saar, blauen Augen, weißer, im Born gerotheter Gesichtsfarbe, ein Freund feiner Freunde, ein guter, froblicher Gesellschafter, ber auch in ber ernften Zeit nach ben Tagesgeschäften an wohlbesetter Tafel mit Schauspielern und andern beitern Befellen den Becher fleißig leerte, Boffen trieb und Lieber fang. Seine Götter waren Fortung, Bacchus und Aphrodite (Benus), denen er im Uebermage hulbigte. Doch ging unter ben Zerstreuungen ber Genius nicht unter, ber in ihm wohnte. Er las die Schriften des Aristoteles und verfaßte feine eigene Lebens= geschichte, worin er feine munderbaren Schicksale weit mehr bem Glude, als feinem Talent und feinen Thaten gufdrieb. Da er außere Gbren nicht boch anfalug, vielleicht auch übersättigt mar, so munschte er - und es mar bies teine Beuche= lei - nach vollbrachtem Berte Rube und heitern Lebensgenuß. Er machte die Probe, ob die Verfassung fest begründet sei, und liek Consuln mablen. Im folgenden Jahre nahm er das Confulat felbst wieder in gesetlicher Ordnung an, nachdem er icon vorber Senat und Bolt bei wichtigen Befegen befragt batte. Darauf trat er auf dem Forum vor die Burgerschaft und forderte fie auf, feine Bandlungen zu beautachten und ungescheut Rlage zu erheben, wenn er Unrecht gethan habe. Naturlich erhob fich teine Stimme gegen ibn; er aber legte nun feierlich die Dictatur nieber, verabschiedete seine bewaffneten Begleiter und begab fich unter ben Schmabungen eines einfältigen Burichen in feine Bohnung, wo er bem berühmten Schauspieler Roscius, feinem Bertrauten, nach der leckern Mablzeit eine Schnurre vorlaß, die er felbft verfaft batte.

Kurze Zeit nach Niederlegung seines Regiments begab sich Sulla auf sein Landgut bei Buteoli. Da durchstreifte er die schattigen Wälder, die Ufer der geheimnisvollen Seen, die verbrannten phlegräischen Gesilde und die Höhen mit den wunderbaren Fernsichten, welche die Meerbusen von Neapolis und Baja umkränzen, da trieb er Jagd und Fischsang, oder freute sich beim Klange der Becher mit fröhlichen Gästen, oder er arbeitete an seinen biographischen Stizzen und ertheilte auf Anfragen Bescheid, die man von Kom, wie von dem nahen Puteoli an ihn richtete, dis nach kurzer Krankheit, kaum ein Jahr nach seiner Entsagung, ein Blutsturz seinem Leben ein Endr machte. Nach einem andern Berichte starb er an einer höchst bösartigen Krankheit. Seine Legionen strömten zahlreich zusammen und begleiteten den Leichenzug; in Rom schlossen sich Senatoren, Beamte und Briester an; sie umstanden den Holzstoß, bis die Klammen die Ueberreste des einst gesürcheten Mannes verzehrt hatten.



## Dritte Periode (78 bis 48 v. Chr.)

## Pompejus und Iulius Casar.

Die funtelnde Binde, den Ronigereif, Den golbenen, willft bu gewinnen? Und faumft noch und jauberft? Ergreif! ergreif! Die eilenden Stunden entrinnen! Gin befferer Mann um die Schlafe fich ichlingt Den Rrang, bis meuchlings ber Tob ibn zwingt.

# 1. Cn. Pompejus und seine Zeit.

## Parteikampfe in Italien.

Der Mann, der alle Erscheinungen des Lebens wie ein Spiel betrachtet und kuhn gewagt und gewonnen, dann den Gewinn geringschätig von sich gestoßen hatte, war nicht mehr; aber die Elemente der innern Zersetzung, die er vertilgt oder vereinigt zu haben glaubte, waren geblieben. Eine dumpfe Gährung ging durch alle Theile des Staates. Die Kapitalisten grollten wegen ihres geschmälerten Einslusses, die Ehrgeizigen wünschten Wiederherstellung des Bolkstribunats in seine alten Rechte, das Bolk seufzte nach den verlorenen

Rornspenden, die Rinder der Beachteten nach ihrem Bermögen, die beraubten auswärtigen Gemeinden nach ihren Aeckern, und felbst die Beteranen Sulla's, benen ihre Guter eine Laft waren, nach Unruben und Rrieg. Man nahm für und wider Bartei, man ichaarte fich nach den verschiedenen Interessen in Rotten aufammen, deren Ginfluß in der Berwaltung und Rechtspflege fich geltend machte. Der Boben mar wie von vultanischen Rraften unterwühlt, und mitten unter biefen den Ausbruch drobenden Gewalten ftand der Senat ohne namhaften Rührer und wehrlos, weil innerhalb der romifden Burgericaft teine bewaffnete Macht aufgestellt werden follte. Nur Metellus Bius, die Bruder Lucius und Marcus Lucullus, die an der Seite Sulla's ruhmlich gefochten batten, tonnten als Stuben ber Regierung gelten. Dagegen arbeiteten für eigene 3mede ber reiche M. Craffus und ber vom Glanze bes Ruhms früh umgebene En. Bompejus. Ersterer, ohne andere Talente, als für die Gelbspeculation, meinte, mittelft eines riefigen Gelbbeutels tonne man wohl auch ein Diadem einhandeln; Letterer, von würdevoller, bochft formlicher Saltung, babei vom Glude verwöhnt, hoffte, die Burgerichaft, ber Bladereien bes Selbstregierens mube, werde ihm ichlieflich fur feine Berbienfte eine Rrone au Füßen legen. Noch erregte icon bamals einiges Auffeben der junge Redner M. Tullius Cicero von ritterlichem Geschlechte, aus Arpinum, also ein Landsmann bes Marius, und C. Julius Cafar, ber fich ichon als acht= zehnjähriger Jungling geweigert batte, auf Befehl bes Dictators feine gleich jugendliche Gattin, eine Tochter Cinna's, zu verstoffen. Sulla batte diesen ftuperhaften Anaben, wie er ihn nannte, auf Bitten seiner Freunde zwar begnadigt, aber vor ihm gewarnt, weil Marius vielfach in ihm stede. Indeffen

war er für jest noch unbedeutend; er mußte marten, bis seine Zeit tam. Un die Spite der Demokraten trat bagegen der charatterlose M. Aemi = lius Lepidus, ber icon breimal die Farbe gewechselt und in Sicilien wie , 78 ein Räuber geplündert hatte. Er beantragte: Wiederherstellung des Tribunats, Burudberufung ber noch lebenden Profcribirten, Rudgabe ber eingezogenen Güter, Berwilligung von Kornabagben. Bald wiederhallten alle Gaffen von bem Geschrei des Bobels, ber mit bestiglischer Buth, mit Schmähungen und Brugeln für feinen Beschüter Bartei nahm. Da zugleich in Etrurien mehrere Gemeinden ihre Neder gewaltsam wieder an fich jogen, so gab ber bedrangte Senat hinsichtlich der Kornspenden nach und beauftragte den Consul, die etrurifchen Aufrührer zu Baaren zu treiben. Diefer Befehl lieferte dem Belben ber Gaffe die Waffen in die Sand. Er rudte im folgenden Jahre gegen die Stadt vor, während M. Brutus, ein anderer Führer, auf fein Geheiß am Badus thatig v. Chr. war. Mit ansehnlicher Macht besetzte ber Conful Catulus das Janiculum und En. Pompejus, bem man in ber Angst einen gang ungesehlichen Ober-

befehl anvertraute, ging nach Oberitalien. Balb mard Lepidus auf dem Mars: felde gefchlagen, fein Belfershelfer in Mutina übermältigt, er felbst nach einer ameiten Niederlage, die Pompejus ihm beibrachte, jur Flucht auf die Infel Sardinien genöthigt, wo ibn ber Tob ereilte.

#### Q. Sertorius.

Ein Mann von höherem Geifte und eblerem Bergen erhob in Sifpanien bas Banner ber Republit, beren Sohne fich unter einander zerfleifchten, um ihrer Gitelfeit Rrange gu flechten, ober auch nur ben Sadel gu fullen. Diefer Mann war D. Sertorius, geboren im fabellifchen Gebirge, in Rurfia, von dunkler Hertunft, aber durch tapfere Thaten im cimbrifchen und im Bundesgenoffentriege zu boben Ehren gelangt. Durch feine Geburt geborte er ben niederen Boltstlaffen an; er hielt fich baber zu ber Partei, die menigftens das Mushangeschild ber Boltsfreiheit zur Schau trug. Aber er bewahrte seine Sande rein von dem Burgerblut, das die Benter bes fouveranen Boltes reich= lich vergoffen. Wir haben feine hoffnungelofe Flucht aus dem hafen von Neufarthago berichtet; wir fteigen mit ihm an Bord feiner Galeere, um ihn weiter zu begleiten. Das Meer war feine Beimath, unftat wie die bewegten Bellen war feine Fahrt; benn feine Burg, feine Stadt öffnete dem geachteten Flücht= ling ihre Thore. Römische Flotten lauerten ihm auf, cilicische Piraten umschmarmten beutegierig fein tleines Geschwader; aber fühn bot er mit feiner Handvoll verzweifelter Leute allen Gefahren die Spipe und erwarb felbst durch feine Rühnheit die Bewunderung der Seerauber, oft ihre Sulfe. Un der Rufte von Afrika landete er bald da, bald dort unter beständigen Rampfen mit libyichen und mauretanischen Borben. Er fegelte burch die gabetanische Meerenge (Gibraltar); ber unermekliche Ocean that fich vor feinen Bliden auf; er wollte binüber ichiffen, abendwarts, nach ben gludlichen Infeln, von benen ibm Schiffer berichtet hatten, daß unter einem freundlichen Simmel ein friedliches Geschlecht daselbst wohne. Da hörte er von Krieg, der um die Stadt Tingis (Tanger) entbrannt fei. Dabin lentte er das Steuer, und die wilden Schwarme, welche ihren tyrannischen Ronig befampften, sammelten fich, dem Genie huldigend, um ben tapferen Mann als um ihr Oberhaupt. Er fiegte fofort in beiger Schlacht über ben Despoten, darauf über die römischen Coborten, die gegen ihn anrudten, und eroberte die Stadt. Das Gerücht von diefen Thaten verbreitete fich unter naben und fernen Böltern, und Boten lufitanischer Stämme erschienen vor ihm, welche ihm den Oberbefehl in ihren Gauen antrugen.

Freudig folgte der Feldherr dem Aufe nach Hispanien, wo ihm Land und Bolt wohlbekannt war. Mit den Waffen in der Hand schaffte er sich freie Fahrt durch ein römisches Geschwader und erreichte den Ort seiner Bestimmung. Nach den nöthigen Borbereitungen rückte er mit 8000 Mann in's Feld und siegte vollständig am Bätis (Guadalquivir) über den Statthalter des jenseitigen Hispanien's. Jeht sammelten sich streitbare Leute unter seiner Fahne, und der Sieg begleitete seine Schritte. Der Prätor Calvinus wurde geschlagen und getödtet, das Heer des Mallius, der aus Gallien herangezogen war, gänzlich aufgerieben. Nun erschien Metellus mit überlegener Macht auf dem Kampsplatze und drang in Lustanien ein, aber Sertorius, im Gebirgstriege wohlersahren, trieb ihn unter beständigen Berlusten über den Bätis zurück.

Rach diesen entscheidenden Schlägen erhoben sich überall die hispanischen Böller für den siegreichen Feldherrn. Tapfere Krieger sammelten sich um ihn als Leibwache, die mit heiligen Eiden gelobten, mit ihm zu leben und zu sterben; römische Flüchtlinge fanden bei ihm ein Aspl gegen die Bersolgungen des Dictators. Er aber betrachtete sich als römischen Statthalter, umgab sich mit einem Senat von 300 Gliedern, ordnete den Zustand der Provinzen in billiger Weise, sodas die Böller nach der langen Unterdrückung sich unter seinem gerechten Regiment glücklich sühlten, und sorzte sogar für eine römische Schule, worin die Kinder der Bornehmen zur edlern Bildung Anleitung erhielten. Eine weiße Hindin begleitete ihn auf seinen Feldzügen und besonders auf einsamen Wanderungen, wo ihm, wie man glaubte, Diana selbst ihre Rathschläge offenbarte. Auch mit den meerbeherrschenen Corsaren trat er in Berbindung. Er räumte ihnen einen Stapelplatz an der Oststüste für den friedlichen Berkehr ein, und sie vermittelten sogar später nähere Beziehungen zu Mithridates, der tüchtige Dauptsleute von ihm in Sold nahm und Unterstützung an Seld und Schiffen sander.

Aus den Niederlagen des Lepidus entrann M. Berpenna mit den Ueberresten des Heeres nach hispanien. Er machte gemeinschaftliche Sache mit Sertorius, der am Iberus (Ebro) wie am Bätis die Oberhand hatte; aber
schon war Pompejus, wiederum ohne Amt und Recht zum Besehlshaber ernannt, mit Heerestraft im Anzuge. Er überschritt die Pyrenden im Spätv. The jahr, im solgenden Frühling ging er zum Angriss über. Run gab es heiße

Rämpse. Sertorius suchte mit vier Heerhaufen sein Reich zu becken; aber ber neue Feldherr schlug den Berpenna am untern Iberus, dann bei Balentia den tapfern Herennius. Dagegen belagerte und eroberte Sertorius vor seinen Augen die Stadt Lauro am Sucro (Xucar) und überwand ihn selbst an dem nämlichen Flusse im folgenden Jahre. Unterdessen hatte Metellus den ihm gesior, genüber stehenden Hertule jus in zwei blutigen Schlachten vernichtet und

p. Ehr. genüber stehenden Hertulejus in zwei blutigen Schlachten vernichtet und vereinigte sich mit Pompejus. Beide Heersschrer siegten hierauf durch Uebersmacht am Turiassus (Guadalaviar); allein ungebrochenen Muthes setze der hispanische Feldherr den kleinen Krieg fort und zwar mit entschiedenem Glücke, p. The sodaß immer neue Legionen gegen ihn anfgeboten werden mußten. Durch den

The loogs immer neue Legionen gegen ihn anigeboten werden mußten. Durch den langen Vertilgungskrieg wurden freilich seine Hülfsquellen immer mehr ersschöpft, seine Bölker entmuthigt; er aber beharrte unerschüttert im verzweiselsten Kampse. Da stiftete sein Unglücksgenosse Perpenna eine Verschwörung und erschlug den harmlos vertrauenden Mann beim Gastmahl. Den Mörsder ereilte bald das Verhängniß. Als er tollfühn sein geschwächtes Heer gegen Pompejus führte, wurde es gänzlich zersprengt, er selbst gefangen und dem Henker überliefert. Sertorius war eines bessern Schickals werth gewesen und Städte und Völker, die sich wieder unter das Joch fügen mußten, trauerten um ihn, wie einst um ihren Nationalhelben Viriatbus.



Ermordung bes Gertorius.

#### Spartacus.

Es ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß der römische Staat, mahrend Barteitampf, Entartung und Berlotterung der Burgericaft an feinem Lebensmart gebren, durch feinen gaben Organismus alle innern und außern Befahren überwindet, bis die Monarchie, die allein Rube, Ordnung und erneuerte Rräftigung geben tonnte, vollendet ift. Man ftraubte fich dagegen, wie fich ber armfte Menich gegen ben eifernen Urm bes Schickfals ftraubt, und boch laftete das Glend auf allen Rlaffen der Gefellichaft. Der hobe Abel, bie Rapitalisten saben jeden Augenblick ihre Sabe, ihre Röpfe bedroht, der große Saufe schmachtete unter dem Drucke der Armuth, die Brovinzen unterlagen bem Despotismus der Beamten und des Wuchers. Am elendesten waren die Sklaven, die an ihrer Rette den Pflug gogen, oder gur Luft ihrer Gebieter, als Gladiatoren, fich gerfleischen und erwurgen mußten. Biele von diefen Ungludlichen hatten früher in angeborener Freiheit auf den heimischen Fluren in Thracien, Gallien, in ben rauben Balbern Germanien's gewohnt; die Anechtschaft hatte die Erinnerung an die fuße Beimath nicht vertilgen können; es war baber nicht zu vermundern, daß fie, wie wir bereitst angeführt, bei verschiedenen Gelegenheiten, ihre Retten abschüttelnd, mit den Baffen in der hand bas

Ein folder Stlavenaufftand brach nun in Unteritalien aus, aber er ward

theuerste aller Guter wieder zu erlangen suchten.

furchtbarer als die bisherigen durch den Mann, der fich an die Spite stellte. Diefer Rührer mar Spartacus, ein Thracier von Geburt, durch athletische Rraft, wie durch geiftige Anlagen ausgezeichnet und befähigt, unter gludlicheren Berbaltniffen als Belb und Oberhaupt eines ebeln Boltes zu glanzen. In einer Gladiatoren : Schule zu Capua wurde er mit andern Leibensgenossen für sein Sandwert abgerichtet. Er begeifterte feine Gefährten durch die Borftellung, daß es beffer sei, das Leben für die Freiheit zu opfern, als für die Schauluft des Böbels. Mit 70 Gladiatoren durchbrach er die Bande, jog noch andere v. 73 Eflaven an fich und flüchtete auf eine fteile Bobe des Besuvs. Der Legat Clodius verfolgte die Flüchtlinge; aber fie liegen fich mit Striden von Beinreben an einer fteilen Felfenwand berab, überfielen und zersprengten die Berfolger. Ein größerer Beerhaufen murbe gegen fie aufgeboten. Spartacus wich bis in das innere Lucanien zurud, wo zahlreiche Hirtenstlaven, zu fuß und gu Rog, ein Nomaden = und Raubervolt, feinen Fahnen guftrömten. Dafelbft flegte er in offener Schlacht, überzog hierauf wieder ganz Campanien und eroberte mit stürmender Hand Thurii, Metapont und felbst bas feste Nola. Da sein Heer immer mehr anschwoll, jog er an Latium vorbei nach den Alpen, der Freiheit, der Beimath ju, mabrend das unbandigfte Bolt unter dem Gallier Crixus, nur auf Raub und Blunderung bedacht, nach Apulien ftreifte und dafelbst am Garganus überfallen und aufgerieben murbe. Confuln und Pratoren verlegten ihm ben Beg; er aber ichlug biefelben in wiederholten morderischen Schlachten. Bei Mutina erlagen der Proconsul C. Caffins und der Brator Manlius mit ihren Legionen, und nun war die Bahn frei. Aber ben wilden Banden behagte das Räuberleben beffer, als der Zug nach der fernen Beimath;

Schickfal nicht von dem der Gefährten trennen.

Der Prätor P. Licinius Craffus, von dessen Keichthum wir früher v. The geredet haben, übernahm jest den Oberbesehl gegen das Räuberheer. Er drängte dasselbe in die Südspise des Bruttierlandes, wo er Ball und Graben von einem Meere zum andern ziehen ließ. Dennoch durchbrach Spartacus diese Linien in dunkler Nacht; aber die gallischen Schaaren wollten auf eigene Faust plündern und erlagen zuerst in einem blutigen Tressen, dann siel er selbst im heißen Kampse, nachdem er die seindlichen Reihen durchbrochen hatte, mit Wunden bedeckt, und seine Schaaren um ihn her. Noch lange Zeit schwärmten einzelne Banden durch Italien zum Schrecken der Städte und des Landvolks, bis Bompejus, aus Hispanien heimkehrend, den letzten bedeutenden Hau-

fle wandten sich wieder nach bem Suben, und ber tapfere Führer wollte fein

fen vertilgte.

#### Die cilicischen Viraten.

Ringsum an den Gränzen der öftlichen Provinzen dauerte, seitdem Sulla gurudgefehrt mar, ber Rriegslarm fort. Da wurden die rauberischen Murier nach Erstürmung der Stadt Salona zu Baaren getrieben, die Thracier am Hämus überwältigt, ein Bug fogar bis an den Ister (Donau) unternommen. In Affien ruftete Mithridates mit Macht, nachdem er Murena, den Befehlshaber Sulla's, gludlich zurüdgewiesen hatte; Tigranes bagegen überschwemmte mit zahllosen Heeren alle Länder am Tigris und Euphrat und die sprischen Brovingen bis an das mittelländische Meer, ohne fich um die Romer und ihre Drohungen viel zu befümmern. Er umgab fich mit altperfischer Pracht. Im Burpurmantel, das blipende Diadem um die Stirne gewunden, von Königen bedient, so fuhr er durch die eroberten Provinzen und trieb ganze Bölkerstämme nach seiner neu erbauten Stadt Tigranocerta an einem Nebenflusse bes Tigris.

Man ließ ben Großkönig gewähren, benn in Rom berrichte die alte Zwietracht und lahmte die Rrafte des Reichs. Ueberall erhob fich Widerspruch gegen bie von Sulla eingeführte Berfaffung, befonders gegen die fenatorifden Berichtshofe, deren Bestechlichkeit und Uebergriffe alle Wohlgesinnten mit Abscheu erfüllten. Die Beamten , wenn fie mit ihnen fich abfanden, tonnten das Aeugerfte wagen. Daber fagte Cicero mit Bezug auf Verres, ben Blutfauger von Sicilien: "Es gibt keinen Ort dieffeits des Oceans, den nicht die despotische Unterdrückung der Römer beimgesucht hatte. Daber haben wir nicht Waffen und Krieg zu fürchten, fondern den Jammer und die Wehtlagen der Bolfer. benen wir unterliegen werden." In der That wurden wiederholt Antrage auf gefetliche Abanderungen geftellt, aber vergebens und gewöhnlich jum Rachtheile berjenigen, die ben Borichlag-machten, bis Pompejus aus Spanien gurudtehrte. An der Spipe seines heeres und von der Boltsgunft unterftust, forderte und erhielt er gegen die verfassungsmäßige Ordnung ben Triumph und bas Confulat. Durch feine Fürsprache mard Dr. Craffus, ber Befieger , 71 ber Sklaven, ber ihm sonft nicht freundlich gefinnt mar, fein Amtsgenoffe. In Berbindung mif ihm nöthigte er den Senat, die Borfcblage anzunehmen, daß die tribunische Gewalt wiederhergestellt, die Beisiber der Gerichtshofe aus Senatoren, Rittern und ben plebejischen Schatherren (Staatstaffe-Beamten) gewählt, die Cenforen endlich in ihre frühere Gewalt eingeset werden sollten. Sest war er der gefeierte Liebling des großen Saufens, und seine prachtvollen Spiele wurden mit größerem Beifall aufgenommen, als felbft die leder befetten Tafeln, an welchen fein reicher College das hungrige Bolt abfütterte. Dennoch blieb er vornehm, fteif und formlich, ein Ariftotrat vom reinsten Blute, ber nur der Menge schmeichelte, um seine Zwede zu erreichen, und die waren teine anderen, als Berrichaft und vielleicht ein Diadem.

Er jog fich nach Riederlegung feines Amtes von den Geschäften scheinbar aurud und ließ feine Creaturen arbeiten. Zeit und Umftande aber waren ihm so gunftig , daß man ihn bald als ben einzigen Retter betrachtete. Damals hatte

nämlich bas Unwesen ber Seerauber ben höchsten Grab erreicht. Schon früher batte ber große Redner M. Antonius die Birgten gezüchtigt, dann ber tapfere Servilius bis in die Wälder und Felsen von Jaurien fie verfolgt; bas Bewerbe war zu einträglich, und die seetundigen Ruftenbewohner von Cilicien, Bamphilien, Lycien gaben ihr handwert nicht fo leichten Raufes auf. Bu ihnen gefellten fich Flüchtlinge, Abenteurer, verzweifelte Menfchen von allen Nationen, besonders machten die rauberischen Creter mit ihnen gemeinschaftliche Sache. Sie bauten fich Burgen in ben cilicifden Bergichluchten und auf Felfenhoben, wo Die ichmachen römischen Boften fie nicht aufzusuchen wagten. Sie führten mit ber menichlichen Gefellschaft, die fie ausgestoßen hatte, einen beständigen Rrieg. Ihre Hauptlinge, unter fich im Bunde, vertrauend ber ftarten Fauft, bem tropigen Muthe und ben blauen Wogen, befuhren, wie Seetonige, mit gangen Flotten das weite, freie Meer. Der Prator M. Antonius, Sohn bes oben genannten Redners, murbe von den Cretern geschlagen und gefangen. Corfarenflotten drangen in den hafen von Sprakus ein, raubten in Sicilien und Italien, entführten Schiffe von Difenum, verbrannten fogar fast im Angesichte Rom's Die Rriegschiffe im Safen von Oftia. Rein Beiligthum, weber Staats-, noch Brivatgut mar vor ihnen sicher, und die ftolze Republik an der Tiber hatte keine 98 Flotte, dem Unfuge zu steuern. Der Proconsul Metellus landete zwar auf Creta, wo er mit Glud die Rauber bekampfte, aber das half dem Uebel nicht ab.

Statt solcher vereinzelter Maßregeln stellte endlich ein Tribun den Antrag, man solle dem Bompejus den Oberbefehl auf dem Meere und über alle Küsten bis zehn Meilen in das innere Land mit unbeschränkter Bollmacht auf drei Jahre übertragen und ihn hierzu mit einer Ausrüstung von 300 Schiffen, 120,000 Kriester, gern und 6000 Talenten in Stand sehen. Der Senat sträubte sich dagegen, aber vergeblich, das Bolk genehmigte und Pompejus trat sein fast königliches Amt an.

Die Borbereitungen zu dem Feldzuge wurden mit unglaublichem Gifer betrieben; aus allen Seeftabten ftellten fich bie Beschwader, an allen Ruften sammelten fich Legionen und Bundesgenoffen. Der Oberfeldberr theilte bas gange Bebiet, bas er beberrichte, in 13 Begirte; er felbft durchftreifte die afritanifchen, ficilischen und farbinischen Gemaffer, feine Legaten die gallischen und hispanischen. Die Biraten murden allenthalben aufgebracht, tein Biberstand half, keine Schnelligkeit, kein Schlupfwinkel schützte vor Tod ober Befangenschaft. Er segelte hierauf in die öftlichen Meere, wo dieselbe Raad fortgeseht murbe. In den cilicischen Gemaffern vereinigten fich die verwegenften Seekonige zur Schlacht gegen den Berfolger; aber ihr Muth mar vergebens: vor den Benteren gerichellten ihre Kahrzeuge, gegen die romifche Rampfweise half nicht ihre wilde Tapferkeit. Darauf landete Bompejus, drang in die Schluchten des Taurus ein, brach ihre Burgen und Felsennester durch Maschinen, oder mit fturmender Sand, und beendigte den Rrieg in 49 Tagen. Die Befangenen aber ftrafte er nicht mit Folter und Beil, sondern er fiedelte fie flug und menfchlich in entvölkerten Städten und Wohnsigen an, wo fie allmäh: lich, ihres Raubhandwerks entwöhnt, Ackerbauer und nüpliche Bürger wurden.



Das Innere bes Ronigs-Balaftes.

#### Kampf und Ausgang des Aithridates.

Rasch und vollständig hatte Pompejus seine schwierige Aufgabe gelöst; die Meere waren sicher, der Verkehr wiederhergestellt. Noch beschäftigte sich der bewunderte Mann mit Einrichtung der Provinz Eilicien, da ward ihm der willtommene Auftrag, den Mithridatischen Krieg zu beendigen, der nach achtzähriger Dauer die schlimmste Wendung genommen hatte. Der Tribun Masnilius stellte nämlich den Antrag, die unbeschränkte Gewalt des Proconsuls der Meere auf alle östliche Provinzen auszudehnen und zwar mit der Befugniß, nach eigenem Ermessen Krieg zu sühren und Frieden zu schließen. Der Vorschlag wurde nach beseitigtem Widerspruch der Optimaten zum Geseh ershoben, und Pompejus war nun Monarch über die östliche Hälfte des Reiches.

. Chr.

Che wir seine Thaten in dieser Stellung berichten, muffen wir frühere Bor-

gange in Afien nachholen.

Nitomedes, ber lette Ronig von Bithynien, hatte ben Romern, wenigstens nach ihrer Angabe, sein Reich testamentarisch vermacht. Ihren Spekulanten und Sanbelsleuten war das Land icon langit zinspflichtig; fie nahmen es nun= mehr vollständig in Befis. Mithridates, ber felbit Unspruche barauf machte, erbob jest, in der Rabe bedrobt, bas Banner bes Rriegs und unterwarf fich bas gange Land ohne Mube, mahrend viele Stadte Rleinafien's, wie fruber, feine Partei nahmen und gegen Alles, was römisch war, mit Schwert und Dolch wutheten. Lucius Lucullus, der oft genannte Genoffe Gulla's, erhielt den p. Gbr. Oberbefehl in Afien und funf Legionen zur Berfügung. Er war seinem Freunde und Meifter in vielen Studen abnlich; er ichwelgte in Liebe und Bein, wie im Genuffe griechischer Lunft und Wiffenschaft, wenn er aber ben Sarnisch umgeschnallt hatte, mar er ein fühner, vollendeter Felbberr. Er wollte in gerader Richtung burch Bhrygien nach Bontus vordringen; allein die ungeheure Macht bes Ronigs bewegte fich ber Rufte entlang und bedrobte bie Brovingen diesseits und jenseits des Meeres. Der andere Broconsul Cotta ward geichlagen, und beffen gange Flotte im Bafen von Chalcedon (Byzang gegenüber) perbrannt: icon umlagerten Deer und Flotte bes Mithridates das wichtige Cvaicus an der Bropontis (Marmora-Meer). Die Burger ber inselartig gelegenen Stadt erwehrten fich ber Feinde, obgleich ber gange Sturm bes Rriegs um ihre Mauern braufte. Ringsum wimmelte bas Meer von pontischen Segeln, und hunberttaufende, barunter viele römische Flüchtlinge, hatten die Boben und Thaler bes feften Landes befest, mabrend vom Stoke ber Rriegsmafdinen bie Mauern gitterten und gum Theil einfturgten. In diefer Roth erschien Lucullus mit den Legionen und nahm landeinwarts eine unangreifbare Stellung, wodurch er bem Feinde die Bufuhr abschnitt. Die unbeholfene Daffe der königlichen Bolter mar jeder rafchen Bewegung unfähig und mußte, wie unter einem Sauberbann, wah: rend der Binterzeit auf dem engen Raum verbarren, mo Sunger und Krantheit fie aufrieben. Mit dem Ueberreft ging ber Ronig unter Segel, erlitt aber auf ber Fahrt durch Sturm und Unwetter großen Berluft. 3mar machten einzelne pontische Beschwader noch Fortschritte auf ben Inseln; als fich aber römische Schiffe sammelten, stieg Lucull selbst an Bord und verfolgte, zwischen Klippen und Inseln daberfturmend, die feindlichen Benteren, bis die pontische Flagge aus dem Ardipelagus verschwand.

Unterdessen hatten die römischen Legaten Bithynien erobert; darauf übernahm Lucullus den Oberbesehl. Er solgte dem König, der jeder Schlacht
auswich, durch Paphlagonien in das Innere von Pontus, obgleich das Kriegsvolk über die rastlosen Märsche zu murren ansing. Während der Winterruhe
sammelte der König streitbare Völker aus dem bosporanischen Reich und
nöthigte im solgenden Jahre durch seine überlegene Reiterei den Feldherrn
zum Rüczuge in berg- und waldreiche Gegenden. Bei Kabira lagerte er sich
"im gegenüber; aber seine Reiterei und der Kern seines Fusvolks, die einem

73 v. **Ch**r. römischen Transport auflauerten, wurden in einer Thalenge niedergehauen, und nun lofte fich das gange heer in beillofer Bermirrung auf. Mur mit 2000 Reitern entrann Mithribates zu feinem Schwiegersohn, bem Groftonia Tigranes, ber ihn Anfangs in einer Grangburg unterbringen ließ, bann aber, als die Berhaltniffe mit Rom verwidelter wurden, an feinen Sof jog. 3mei Jahre lang dauerte die Belagerung der festen Städte, die belbenmuthig vertheidigt wurden. Besonders hartnadig war ber Wiberftand in Beratleg. Sinope und Amisus; boch mußte fich eine nach ber andern ergeben. In Dieser Zeit ordnete Lucullus die Berhaltniffe in Kleinasien, wo die unglücklichen Unterthanen, unvermögend, die von Sulla auferlegten Strafgelber aufzubringen, den römischen Rapitaliften mit Leib und Gut verfallen waren. Die Anleben hatten fich durch ungeheure Bucherzinsen auf den sechsfachen Betrag erhöht. Der Broconful verordnete, daß nur 12 Brocent und nicht Bins von Bins ju erheben seien, und daß die Gläubiger niemals mehr, als ben vierten Theil von bem Gintommen ber Schuldner in Beschlag nehmen burften. Er achtete nicht auf bas Geschrei ber Bucherer, benen folche Beschräntung schlecht behagte. Die Rlagen aber brangen bis nach Rom, wo man außerdem übel auf den Feldberrn zu sprechen mar, weil er, wie man erfuhr, auf eigne Faust Rrieg

gegen ben Groftonig vorbereitete.

Unbekummert um bas Geschwät auf ber Gaffe und bie weitschweifigen Reden in der Curie, rudte Lucullus, nach vergeblichen Unterhandlungen mit nur zwei Legionen und einigen Solbnern in bie Grangen bes armenischen Reiches ein und eilends über den Euphrat, bann über den Tigris immer weiter in die unbekannten öftlichen Länder, fo daß felbft die Bergen ber Tapfern erbebten, wenn fie feindliche Reiterschwärme vorüberiggen faben und bedachten, wie alle Bolter weit und breit gegen fie in die Waffen gerufen murben. Aber ber Feldherr vertraute feinen friegerischen Mannern und feinem Genie und rudte vor Di= granocerta, eine von Tigranes neu gegründete und mit prachtigen Bauwerten geschmückte Stadt. Sie vertheidigte fich wader; bas romifche Belagerungszeug gerftorten feurige Naphthaftrome, Die man von der Mauer berab gog; wie Schlogen fielen Pfeile und andere Gefchoffe auf die Belagerer; barauf tam der Ronig felbft mit 200,000 Mann, darunter 17,000 geharnischte Reiter, jum Entfat. Lucullus bot allen Gefahren Trop; von einem eilends befehten Bügel berab fiel er ber feindlichen Reiterei in Ruden und Flanke, warf fie dadurch auf bas Fugvolt und trieb die ganze Maffe unter und mit einander in verwirrte Alucht. Best ergab fich Tigranocerta mit allen seinen Schäten; Fürsten und Städte bis nach Sprien bin boten Unterwerfung an; allein der alte Mithribates, bem jest ber entmuthigte Großtonig die Oberleitung überließ, wußte die Bolter fur ihr Baterland, für ihre Götter und Altare zu begeistern, bag fie muthig zu ben Waffen griffen. Neue Beeresmaffen, meift berittene Bogenfougen, fammelten " 68 ... Gbr. fich und umichwarmten bas romifche Bauflein, bas fich unter feinem verwegenen Aubrer nach Artarata, ber Sauptstadt von Armenien, in Bewegung fette.

Unter unsäglichen Beschwerden ging der Marsch auf der rauhen armenischen Hochebene über Berge und reißende Gewässer immer weiter in das unbekannte Land. Als aber lange vor Beginn des Winters Frost und Schneestürme sich einstellten, verweigerte das schon längst murrende Kriegsvoll den Gehorsam. Der Feldherr mußte umkehren; er eroberte noch Nisibis in Mesopotamien und erkämpste sich dadurch Binterquartiere. Erkonnte jedoch weder die Meuterei der Les. Gronnen dämpsen, noch die seindlichen Unternehmungen verhindern. Tigranes beschängte die Cohorten, die bei Tigranocerta lagerten, und Mithridates drang wiesder in sein Erbreich ein, fand überall Anhang und hieb nicht nur vereinzelte rös

gionen dämpfen, noch die feindlichen Unternehmungen verhindern. Eigranes besträngte die Cohorten, die bei Eigranocerta lagerten, und Mithridates drang wiester in sein Erbreich ein, sand überall Anhang und hieb nicht nur vereinzelte rösmische Bosten nieder, sondern schlug auch den Heerhaufen des tapfern Legaten Triarius in offener Feldschlacht. Gegen ihn wendete sich Lucullus, nachdem er mit bitterem Unmuth alle seine Eroberungen ausgegeben hatte. Als aber der Großtönig ihm nachfolgte, die pontischen Reiter die Zusuhr hemmten, traten die Legionen gegen seinen Besehl den Rückzug an. Der Feldherr zeigte auch jetz seine Meisterschaft, indem er die Legionen durch schwierige Gegenden und seindsliche Böller, unbesiegt und ohne namhaften Berlust, in die Provinz Asien zurücksührte. Es war dies seine Lehte, ruhmwürdige That: denn Bompejus übersnahm jetzt den Oberbesehl, den ihm sein Anhang in Rom ausgewirtt-hatte.

66 b. Chr. Der neue Befehlshaber beruhigte das Kriegsvolt nicht durch das Beil des Lictors, sondern durch Geschenke und Bersprechungen. Er brang barauf in Bontus ein, und als die cilicischen Legionen ankamen, ftand er an ber Spite einer Macht von 50,000 Mann, die ausreichend war, nicht blos Burgen und Städte zu erobern, sondern auch den vorsichtig gurudweichenden Ronig gu verfolgen. Um Fluffe Lycus, wo fpater Ritopolis erbaut murbe, umging und überfiel er ibn mabrend ber nachtlichen Rube. Mus dem Gemetel. Das ber Mond beleuchtete, entfam Mithridates mit zwei Begleitern und einer feiner Frauen, die gewohnt mar, im Banger an seiner Seite zu tampfen. Gine Schaar feiner Getreuen fammelte fich fpater um ibn; und mit ihnen und gabllofen Schähen suchte er nach Armenien zu entkommen. Als er borte, sein Schwiegerfohn, den die Barther und ein gegen ihn aufgeftandener Sohn bedrangten, verweigere ihm die Aufnahme, jagte er fort nach dem schwarzen Meere und weiter in fein bosporanisches Reich. Dafelbst marb er neue Bolfer und foll mit . bem abenteuerlichen Plane umgegangen fein, ju Lande nach Stalien vorzudringen. Aber er mar am Ziele seiner Duben und feiner Thaten. Stadte, Befehls: haber, Rriegsvolt fielen von ihm ab; fein eigener Sohn Pharnaces ftellte fich an die Spipe des Aufstandes. Da griff der alte Rampfer nach dem Giftbecher. Er reichte ihn seinen Frauen und Tochtern, leerte ihn selbst, und ba der Trank nicht wirkte, mußte ihm ein Sklave mit dem Schwerte den letten Dienft leiften. .

Pompejus ließ ihn ziehen, ruften und sterben; ihn gelüstete nicht nach den unwirthbaren Steppen, sondern nach dem Siege über den Großkönig Ligranes, und das günstige Geschick warf ihm auch diesen Kranz fast ohne sein Zuthun in En Schooß. Auf dem Marsche nach Artarata stieß er auf den viel bedrängten,

entmuthigten Monarchen, ber ihm fein Diadem und fich felbst zu Füßen legte. Grofmuthig ichmudte er ihn wieder mit ber Ronigsbinde und übertrug ihm sein altes Erbreich als Leben, doch ohne die andern Provinzen. Nun ging ber be 65 Marich nordwärts bis jum Phafis an ber mabrchenbaften toldischen Rufte. bann zu den Iberern und Albanern, die am fuße bes Rautafus ihre Beerben weibeten und spärlichen Aderbau trieben. Die eisgefronten Berggipfel maren Beugen seiner Siege über biese schlecht gerufteten Bolter. Sobald bie Berwaltung in Bontus geordnet war, wendete sich der Feldherr nach den mittäg= lichen Gegenden. Als Sieger, von königlichem Glanze umgeben, gog er mit " 64 feinen reich beschentten Legionen durch die Brovingen bes aufgelöften fprifchen Reichs. Burgen und Städte, Boller und Berricher beugten die Säupter bor bem Berrn bes Oftens. Der Fürst ber Libanen, Die rauberischen Bauptlinge ber Beduinen, die bier den Meifter fpielten, das Bolt der Juden, deffen Berrschaft unter bem tapfern Prieftergeschlecht ber Mattabaer bis an bas Meer ausgedehnt worden war, Sprer, Araber und Phönicier unterwarfen fich bem Belben aus dem Abendlande, felbft die Barther magten teinen Widerfpruch, als er fich Eingriffe in ihr Gebiet jenseits des Euphrat erlaubte. Fast brei Jahre brachte er bamit zu, die Brovingen Cilicien, Bithynien, Bontus und Sprien einzurichten. In dieser Zeit ordnete er die Berhaltniffe der Lebenstaaten. Die Besteuerung, auch die Gründung vieler neuen Stabte. Dag er bei biesen verwickelten und mit großer Einsicht verwalteten Geschäften seinen Vortheil nicht vergaß und ebenso, wie Lucull, manche Ladung von Silber, Gold und andern Kostbarkeiten für sich bei Seite brachte, war in der Natur der Sache begründet. Nachdem Alles beendigt mar, versammelte er feine Streitmacht in Ephesus, vertheilte 200 Mill. Sefterzien (20 Mill. Gulb.) unter fie und schiffte fich ein nach Brundusium. Er war Oberhaupt bes gangen Reiches, wenn er die Entschlossenheit hatte, an der Spipe seiner Legionen zu fordern, was ibm an foniglichen Chren noch gebrach.



Schthifde Rrieger.

## Innere Buffande. 2A. Gullius Gicero.

Die altergraue Körperschaft des Senats war durch die Ausnahmestellung bes Bompejus recht schwach und frank geworden, so daß jeder Lotterbube es magen tonnte, ihr einen Streich zu verschen, um dafür einen Sonnenblic der Bolfsaunst zu erhaschen. Sie hatte so viele Schwächen und Rehler, daß diese Streiche meiftens ben rechten Fled trafen. Bon diefer Art maren die Gefete gegen bie Bergogerung ber Audienzen für fremde Botichafter, die man oft Monate und Nahre lang warten ließ, ferner bie gegen Amtserfcleichung, Bestechungen burch auswärtige Fürsten. Ferner gab es Anklagen auf Leib und Leben, wie man benn eine folche wider ben alten Papirius, ben angeblichen Mörder Saturnin's, anftellte. Man suchte endlich die Behörden in ihren Gliedern zu tranten, indem man g. B. die ariftotratifchen Feldberren Detellus Creti= cus und Lucullus lange Zeit vor ben Thoren auf den verdienten Triumph warten ließ. Unbescholtene Manner waren wenige im Senat; unter ihnen aber nahm bie erfte Stelle ein M. Porcius Cato, ber Jungere, bem, gleich feinem Borfahren, dem berühmten Cenfor, immer noch die Berrlichkeit ber vergangenen großen Zeit vorschwebte. Un Sittlichkeit ftand er feinem Abnherrn nicht nach, aber er hatte weder feine gediegene Tüchtigkeit noch feine Schlagfertige Faust, noch seine straffe, allzeit fertige Rede. Bo es galt, für seine republikanischen Ideen den Ropf einzusepen, da wankte er nicht einen Augenblid; allein er verstand nicht, ein Beer zu führen, ober, auf die Buftande ber Gegenwart eingehend, für den Staat Erspriefliches zu leiften. Mit der Bücherrolle in der hand, philosophischen Traumen nachbangend, ließ er den Augenblid unbenutt und glich einem Menschen, der mit dem abgelegten Sar= nisch der Borfahren einberstolzirt und meint, dadurch die alte Kriegsweise wieder einführen zu können. Uebrigens maren ziemlich alle bie teden Befellen, die fich in den Bordergrund brängten, burchaus darüber unklar, was kommen, was werden folle; felbst Craffus und der tubne C. Julius Cafar ftrebten mohl nach herrschaft, nach einer dauernden Stellung, abnlich ber bes Bompejus. aber fie erkannten noch nicht, daß eine königliche Machtvollkommenheit nothwendig, und daß allein eine ichlagfertige Beeresmacht das geeignete Mittel bagu fei. Cafar fucte fich junachft nur als Saupt ber Demotratie zu erweisen; er gab barum prachtvolle Spiele, begunftigte alle Angriffe auf die Optimaten, stellte das Bild des Marius bei dem Begräbnisse seiner Wittwe vor die Augen der jauchzenden Menge und magte fogar die umgefturzten Trophaen des alten Helben auf dem Capitol wieder aufzurichten. Er fah es nicht ungern, daß die Menge auf die Reichthumer und Wohlluste der Aristotraten icheel fab, daß sie meinte, die Herren hatten lange genug fich gutlich gethan, der gemeine Mann fei wohl auch berechtigt, Auftern zu toften und Falerner zu folurfen. Er schürte fleißig nach, als man ben bisberigen Abgott Pompejus mit ben benei= beten Reichen in eine Rlaffe feste.

In bas Murren bes großen Saufens über bie Ungleichheit bes Bermögens ftimmten viele abelige herren ein, die hab und Gut verlottert und fich eine schwere Laft Schulden auf den Ruden geschnallt hatten. Sie traumten und fprachen von Gutertheilung, von Bernichtung ber Schuldbucher, von neuen Broscriptionen. Unter ihnen ftand als haupt und Bortampfer L. Sergius Catilina, eine unbeimliche Ericeinung, von unftetem Gang, blaffem Un= geficht, finfterem Blid, grauenhafter noch burch feine blutige Bergangenheit und ben Muth bes Berbrechens, ben er jur Schau trug. Unter ben Bentern Sulla's hatte er die erste Rolle gespielt und sogar bas abgeschlagene Haupt eines Beachteten auf einer Lange berumgetragen. Die Guter ber Ermorbeten, die er leichten Raufes an fich brachte, waren bei fcmablichen Gelagen gerronnen,

ebenso der Raub, den er als Brator in Afrita gewonnen batte. Rur ein Umfturg bes Staates, ber Bermögensverhältniffe tonnte ibn vor feinen Gläubigern retten. Für diefen 3med marb er Benoffen, und er fand beren in großer Menge. Gin Bund murde gestiftet, ber 400 Theilhaber und viele beimliche Bonner gablte. Unter ben Letteren follen angeblich auch Craffus und Cafar gewesen fein. Man batte Berbindungen in Sispanien, Afrita, besonders rechnete man auf die Relten am Padus, benen man bas volle Bürgerrecht versprach. Schon im Jahre 66 follte Die Curie gestürmt, ein Dictator gewählt und das einträgliche Proscriptionen=Spiel erneuert werden. Der Blan murde durch Mangel an Bufammenwirken vereitelt, ebenfo im folgenden Jahre. Die gange Berschwörung mar baburch



Cicera.

ruchbar geworben; bennoch magte man teine gerichtliche Berfolgung, fondern begnügte fich mit einer Rlage gegen Catiling wegen Erpressungen, die ohne Erfolg blieb. Im Bertrauen auf feine Rotten bewarb fich ber tubne Berbrecher um bas Consulat; allein die Bahl fiel auf M. Antonius, der freilich mit den Berichworenen liebaugelte, und auf M. Tullius Cicero, den berühmten Redner.

Catilina wuthete über die Bereitelung feines Planes; er berief die Berschwornen zusammen und verband fie durch einen Gid, wobei fogar, wie man erzählte, Wein mit Menschenblut vermischt getrunten wurde. Man beschloß, Die Confuln zu ermorden und im äußerften Fall bie Stadt an allen Enden anzugunden, um in dem allgemeinen Untergange den 3med ber Berichwörung au erreichen.

Diesen entschlossenen, verzweifelten Menschen gegenüber ftand ber Con- p. 63 ger. ful Cicero, eine weiche, leicht erregbare, von den Gindruden des Augenblick abbangige Natur. Bon Grund bes Bergens mar er gut und ebel, in feinen Beftrebungen auf bas Schone und Bortreffliche gerichtet; unablaffig bemüht, burch .

bas Studium der griechischen Literatur zum vollendeten Redner fich auszuhilden. Bor feiner Seele schwebten bobe 3beale von einem freien Staat; allein er tannte auch die Birklichkeit und ftrebte nicht, wie Cato, wefenlosen philoso= phischen Bhantafien nach, sondern suchte mit praftischem Sinne bas Erreichbare in's Wert zu feten. Dagegen mangelte ibm jene Restigkeit, die dem Staatsmanne, wie bem Reldberrn eigen fein muß, wenn er fein Biel erreichen foll, und oft genug ichmiegte er fich nach ben Umftanden, so dag er als ein Achsel= trager erschien, nicht aber als ein Charafter. In feinem 26. Jahre mar er tubn gegen einen Gunftling Sulla's aufgetreten, und hatte feinen Glienten Roscius gerettet. Ginige Jahre spater erhielt er die Quaftur in Sicilien, jur gesetlichen Zeit wurde er Aedil, Brator und nun Conful. Als folder betampfte er junachft das Adergeset bes Servilius Rullus mit fo glanzendem Erfolge, daß die Menge sogar gegen ihren Bortheil ben Antrag fallen ließ. Run wendete er fich gegen Catilina und beffen Benoffen mit aller Rraft, ba es fich nicht nur um feinen Ropf, fondern auch um die Erifteng bes Staates handelte. Fulvia, eine vornehme Römerin, war durch ihren Freund Curius, einen ber Berschwornen, in die Geheimniffe des Bundes eingeweiht und theilte fie dem Consul mit. Sie gewann auch ihren Freund, fortwährend über alle Borgange Bericht abzustatten. Go erfuhr Cicero, daß Catilina Theilhaber in Rom und auswärts Rriegsvolt, namentlich Beteranen Sulla's, anwerbe, um einen Sauptschlag auszuführen.

Im Oktober war der Consul im Stande, dem versammelten Senate über den Gang und den Zwed der Verschwörung Bericht abzustatten. Zwar äußerte hierauf der Beschuldigte, der selbst gegenwärtig war, man solle ihn nicht auf's Aeußerste treiben, sonst werde der Brand nicht mit Wasser, sondern mit Trümmern gelöscht werden; aber dennoch wurden Sicherheitsmaßregeln ergrissen und Besehlshaber mit Mannschaft nach Etrurien und in andere Provinzen geschickt, wo Zusammenrottungen stattsanden. Einige Tage nachher, am Bahltage der Consuln für das nächste Jahr, erschienen die Berschwornen mit bewassneten Banden; allein, sie fanden den Consul und das Comitium von zahlreichen Bachen umgeben. Ebenso scheiterte der Bersuch, den Consul in seinem Hause zu ermorden. Als darauf Catilina im Senat erschien, rückten alle Glieder von ihm weg. Vergebens suchte er sich wider die gewaltige Rede seines Gegners zu rechtsertigen; unter dem allgemeinen Aufruhr und dem Ruse: "Verräther! Feind des Vaterlandes!" verließ er, Zorn und Buth im Herzen, die Versammlung und die Stadt, um sich zu den geworbenen Haus

fen in Etrurien zu begeben.

Damit übrigens war die Gefahr nicht beseitigt; denn die Berabredung bestand, wenn Catilina sich der Stadt nähere, sollten die zurückgebliebenen Genossen Lentulus, der selbst Prätor war, Cethegus, Gabinius und Andere den Pöbel aufrusen, den Consul ermorden und Rom anzünden. Roch sehlten schriftliche Beweise, die sesandte der Allobroger Briefe, die sie

- Theilnahme an dem Bunde aufforderten, den Behörden überlieferten.



Die Rofira ju Rom. Cicero gegen ben Catilina. 3

Sofort ließ Cicero, auf eigene Berantwortung bin; die Baterlandsverrather ergreifen und stellte bann bem Senat und bem Bolte bie Ergebniffe feiner Thatigfeit in glangenden Reden vor. Es wurde ibm, als dem Retter bes Baterlandes, ein Dantfest zuerkannt, und einige Tage später über bie verbafteten Berbrecher eine ernfte Berathung gehalten. Der erfte Senator und nach ihm andere stimmten für den Tod; Julius Cafar machte auf die Gefahren aufmertfam, wenn man, mas tein Befet erlaube, romifche Burger jum Tobe verurtheile, anstatt fie bem ordentlichen Gerichtshof zu übergeben. Ihm entgegnete Cato, es fei uraltes Recht und Bertommen ber Borfahren gewesen, Hochverrather am Leben zu strafen; barauf folle man achten, nicht auf elende Bebenklichkeiten und felbstische Rudfichten. Rach einer letten Rebe bes Confuls lautete das Urtheil auf Tod ohne weiteren Bergug, und diesem Ausspruche gemäß wurden die Gefangenen an demfelben Tage im alten Tullianum erbroffelt. Das Schickfal feiner Bundesbrüder schreckte ben Catilina teineswegs, b. Chr. wohl aber bas Rriegsvolt, welches er aufbot. Er konnte nur 10,000 Mann jufammenbringen, freilich wilde, verzweifelte Menfchen, die bei Biftoria, wo fie auf überlegene Macht fließen, in einem engen Felsenthal mit ihrem vorantämpfenden Führer in den Tod gingen. Durch Strang und Schwert war ber Blutbund gesprengt und niedergeworfen, aber obgleich man ben Consul als ben Bater bes Baterlandes begrufte und ibm ju Chren Dankfeste anordnete, wurden boch auch Stimmen laut, die auf bas Ungefetliche des Borganges binwiesen; benn die Regierung selbst hatte gegen Geset und Berkommen romische Bürger ihrer Willfür geopfert, das alte, heilige Recht der Berufung an das Bolf mit Fugen getreten. Sie hatte badurch ihr Unvermögen felbft eingeftanben, auf dem Wege bes Rechtes zu beharren, und jedem Burger die Befugnif eingeräumt, wenn ibm die Bewalt gegeben mar, die Berfaffung umzufturgen. Un folden Mannern fehlte es im romifden Staate nicht, benn felbft Craffus und Cafar waren unläugbare Mitwisser, vielleicht verborgene Leiter ber Berschwörung; ob aber ber Besieger ber Ronige im Often, in beffen Banden die Dacht lag, auch den Willen und die Thattraft zur Umwälzung besite, darüber war man in angstlichen Sorgen.

#### Beimkehr des Pompejus.

Dem Herrn bes Morgenlandes voraus ging sein treuer Schildknappe Metellus Nepos noch mährend ber Catilinarischen Wirren. Er stattete Bericht ab über die Thaten des großen Felbherm und verlangte für seinen Meister Aufschub der Consulwahl, damit sich derselbe um diese höchste Stelle bewerben und die unbeschränkie Militairgewalt zur Unterdrückung der Bersschwörung übernehmen könne. Ein Bolksbeschluß übertrug zwar dem geseierten Manne das königliche Borrecht, mit dem goldnen Kranz auf dem Haupte und in der gestickten Toga bei jeder öffentlichen Gelegenheit zu erscheinen; übrigens bedeutete jedoch der Senat den Unterhändler abschläglich. Da er hierauf dennoch

die Borschläge an die Bürgerschaft bringen wollte, entriß ihm Cato, der als Trisbun Einsprache that, den Entwurf, ein anderer Tribun hielt ihm den Mund zu; von beiden Seiten wurden Bewaffnete aufgeboten und schließlich Metellus zur Flucht genöthigt. Er ging zu seinem Meister, um ihn zur Rache wegen der verletzen Majestät des Volkes anzutreiben. So fehlte die Gelegenheit nicht, mit bewaffneter Hand nach Rom zu gehen und sich das Diadem um die Stirne zu winden.

61 5. Chr.

Bompejus landete in Brundusium; mit ibm die befranzten Legionen. Sier war die Grange, hier mußte er fich entscheiden, ob er durch einen fuhnen Marich die nahe liegende Krone aufheben wolle. Aber er bedachte, wie die tief wurzelnde Verfassung nicht ohne Kampf umzusturzen sei, wie Lucullus, Metellus und andere friegerische Talente in den Reihen der Gegner glänzten, und wer lange bedentt, der magt nicht. Er entlieg daber fein gesammtes Rriegs: volt mit der Bertröftung auf Landanweisungen und auf seinen Triumph, und reifte, als schlichter Brivatmann, nach Rom. Jest athmeten bie Republikaner wieder frei; benn der Mann, ben fie fürchteten, trug zwar den goldnen Ehrentrang auf dem Saupte, aber die Ruftung, mit welcher er ihm Geltung verschaffen konnte, hatte er felbst abgelegt, und eine junge Krone ohne das Schwert ift von geringer Bedeutung. Lompejus mußte diese Bahrheit alsbald recht bitter empfinden. Er trug barauf an, daß feinen Rriegsleuten Staatsländereien in Italien, namentlich in Campanien, angewiesen wurden. Man matelte im Senat, man widersprach, man meinte, die Guter reichten nicht bin, die Staatstaffe fei nicht vermögend, die fehlenden Meder anzukaufen, da auch die kretischen Legionen des Metellus gleichen Anspruch hatten. Der Antrag murbe an Die Gemeinde gebracht und brang auch bier nicht durch. Noch mehr Widerspruch fand der Antrag, alle in Aften getroffenen Ginrichtungen ohne Unterschied zu genehmigen. Mit bitteren Worten erhob fich besonders Lucullus dagegen und machte bemerklich, baf feine früheren Erlaffe von nicht minder gefetlicher Beltung vielfach durch Bompejus abgeandert worden feien, daß daber jede Gingelbeit zu prufen fei. Der einst bewunderte Mann mußte fich das Alles und sogar die Einrede gegen vorzeitige Bewerbung um ein zweites Consulat gefallen laffen. Rein genügender Erfat für diefe Demuthigungen mar ber Triumphzug, den er im September an feinem fecheundvierzigsten Geburtstage 61 bielt, wobei die Abbildungen von 2000 eroberten Schlöffern und Städten, 39 neu gegründeten, 800 genommenen Schiffen, auch eine Rugel, die ben unterjochten Erdfreis bedeutete, und ferner 324 fürstliche Befangene aufgeführt und 20,000 Talente in den Staatsicat niebergelegt wurden. Er mar und blieb eine gefallene Grofe, boch burch feinen Anhang und feinen königlichen Reich= thum machtig genug, um feine Creaturen auf den curulischen Stuhl zu befördern.

Ihr.



Julius Cafar.

# Bompejus, Rulins Cafar und M. Craffus:

Ameites Triumbirat.

## Das Triumviraf.

Um diese Zeit pochte ein Mann an die Thore Rom's, der sich, bisber Schritt für Schritt, aber mit ficherm Tatte, auf bem Wege ber Bolksgunft erhoben hatte. Dieser vom Schickfal jur bochften Macht berufene Mann war C. Julius Cafar. Er hatte als Brator die Antrage bes Bompejus unterftütt, dann die Statthalterschaft in Sispanien erhalten. Durch die verschwenderische Bracht, womit er mabrend seiner Aedilität die Spiele und Boltsluftbarteiten ausstattete, mar er fo tief in Schulden gerathen, daß Craffus für die ungebeure Summe von 800 Talenten gut fprechen mußte, um ihm Die Abreise in feine Proving möglich zu machen. In dem reichen Sifpanien fullte er feine leere Raffe und zeigte durch friegerische Unternehmungen, daß er ebenso tuchtig auf dem Schlachtfelbe sei, wie er fich bisher im Barteienv. Chr. tampfe auf dem Forum erwiesen hatte. Nun ftand er, ben Triumph begehrend,

vor den Thoren der Hauptstadt. Er verzichtete aber, indem er den Mauerring überschritt, auf das eitle Geprange, weil der Tag der Comitien für die Consulwahl nabe bevorstand. Das Consulat, um das er sich bewerben wollte. fchien ihm die nachfte Stufe gur Monarchie, wie fie gwar in weiter, nebelhafter Ferne, doch in bestimmten Umriffen feinem flaren Beifte vorschwebte, wie er fie von Anfang feiner politischen Laufbabn bis an's Ende vor Augen hatte. Dieser Monarchie zu Grunde lag die Idee einer Bolkssouverani= tät unter der Leitung und Vormundschaft eines Oberhauptes, das, erhoben burch bas Bertrauen einer freien Burgerschaft und beffen murbig, in verfassungsmäßiger Entwidelung ben Staat erhalte und weiter führe. Es mar ein Ideal, wie es Grachus wohl geahnt, aber nicht klar erfaßt, wie es Berifles in gunftigeren Zeiten und bei einem edleren Bolfe gur Ausführung gebracht hatte. Cafar tauschte fich nicht einen Augenblid über die Schwierigfeiten, die ihm entgegenstanden. Er umfaßte mit dem ficheren Blide bes Genies fremde und eigene Erfahrungen, und anderte darnach Wege und Mittel. Als Staatsmann hatte er fich auf die Menge stüben wollen; aber er erkannte ihre Haltlofigkeit, an der die Gracchen gescheitert waren. Die Aristokratie, die das Regiment in Sanden hielt, gab fich felbst bei jedem Schritte, den sie that, ein fo vollgultiges Armuthezeugniß, daß ihm eine Anlehnung an fie, ober gar-eine Wiederherstellung ihrer Machtvolltommenbeit in Sulla's Manier nicht einfallen konnte. Dafür blieben ibm nur die Mittel, die er in fich felbst fand, und die waren allerdings fo unerschöpflich, vielseitig, umfassend, wie man fie nicht leicht in einem Menschen zusammen finden wird. Er war gleichsam ber Typus eines Römers; benn in ihm vereinigten fich die Grundzuge bes römischen Charafters, veredelt, emporgetragen, ber Denschheit näber gerudt burch den aufgenommenen Beift hellenischer Bildung. Auch die außere Erscheinung dieses ungewöhnlichen Menschen war höchst anziehend und machte auf Reben, ber mit ihm verkehrte, ben gunftigften Gindruck; benn wenn man fich an feiner gewandten, geistvollen Unterhaltung ergötte, fo verweilte das Auge gern auf den Formen mannlicher Schönheit, womit die Natur ihren Liebling bekleidet hatte. 3mar wurde diese körperliche Symmetrie zu feinem Bedauern im reiferen Alter durch eine Glate geftort; allein feine ungefchwächte Ruftigkeit, feine Gewandtheit in Leibesübungen gaben ihm Erfat fur ben Verluft der jugendlichen Loden. Namentlich that es ihm Niemand zuvor in Sandhabung der Waffen, im Reiten und Schwimmen. Nicht weniger zeichnete er sich vor anderen Staatsmännern durch Borzüge des Herzens aus. Er mar ein warmer Freund, und wie er feiner geliebten Gattin bem Dictator jum Trope Treue bewahrte, fo verließ er niemals einen ergebenen Genoffen. Als Jüngling hatte er sich in ben Thorheiten und Zerstreuungen ber stuperhaften Rugend herumgetummelt, um die Gunft der Frauen geworben, auch schlechte Berfe gemacht, bann aber fich bavon losgerungen und mit ganger Seele ben Ernst des Lebens erfaßt, der fich auch in seinen Reden einfach und wurdig ausfpricht. So mar diese munderbare, elastische, urträftige Organisation beschaffen,

bie aus der zerfahrenen, verkommenen Römerwelt hervorging, wie aus Moder und Berwefung die grune Saat, der stattliche Baum am traftigsten aufwächst.

Cafar war im Jahre 100 v. Chr. geboren, alfo feche Jahre junger, als Bompejus. Er gehörte einer altpatricischen Familie an, tam jedoch frühe in Berbindung mit der Bartei des Marius und Cinna. Die Furcht vor den Schergen Gulla's trieb ihn nach Afien, wo er namentlich unter Servilius, bem Maurier, gegen die Seerauber mit Auszeichnung Rriegsbienfte that. Nach feiner Rudtehr war er unter ben Vortampfern ber Volkspartei und machte fich burch Anklagen gegen Optimaten bekannt, die von den Provinzialen Gelb erpreft hatten. Darauf reifte er nach Rhodus, um daselbst einen berühmten Lehrer der Beredsamteit zu boren. Das Fahrzeug, an deffen Bord er mar, wurde von Viraten aufgebracht; er wußte fich aber bei dem Corfarenvolke fo febr in Achtung ju feben, dag er ihnen im Scherze broben durfte, er werbe fie alle bangen laffen. Als er gegen ein Lofegeld von 50 Talenten frei murbe, hielt er im bittern Ernfte Wort, indem er mit einigen Galeeren auf fie Jagd machte und fie in feine Gewalt betam. Beträftigt an Rorper und Geift tam er nach Rom jurud, wo er nunmehr mit großer Sicherheit auftrat und zwar zuerst im Interesse bes Bompejus, bann aber auf eigene Rechnung. Einflug wuchs im Rampfe ber Barteien und durch die Berbindung mit Craffus, so dag ihn felbft der Befleger Afien's icon als eine politische Größe betrachtete. Indeffen abneten weber er, noch andere Staatsmanner ben Rern, den der hochstrebende Mann unter gefälligen Formen verbarg. Man ließ ibn in der gesetlichen Ordnung die unteren Staatsamter bekleiden, man wunderte fich, daß er bei Bewerbung um das Oberpriefterthum bochftebenden Senatoren vorgezogen murde. Da er mabrend feiner Bratur die Borfchlage bes Metellus Nepos fraftig unterftuste, murbe ihm vom Senate bie Ausübung feiner Amtsgewalt unterfagt. Er fuhr jedoch, unbekummert um das Berbot, in der Befchäftsführung fort, bis man ihn mit Gewalt bedrobte. Jest entließ er Die Lictoren, legte die Braterta öffentlich ab und beruhigte die aufgeregte Menge, die ju feinem Schute Faufte und Brugel erhob. Er erntete für Diese Mäßigung ben Dant bes turglichtigen Senates und Wiedereinsetzung in fein Amt. Dit berfelben Umficht verfuhr er bei einem ärgerlichen Sanbel, ber die ganze Stadt in Bewegung fette. B. Claudius nämlich, ein übel berüchtigter und verwegener Menfc, hatte fich bei dem Feste der guten Got= tin, bas bie Matronen in Cafar's Saufe feierten, in weiblicher Rleibung eingedrängt, war aber erkannt worden und entging ber Berurtheilung nur burch die frechste Bestechung. Der Brator begnügte fich damit, seine zweite Gattin, die den Buftling begunftigte, zu verstoßen, ohne darum die Berbinbung mit dem gottesläfterlichen Uebelthater aufzuheben.

Langsam und vorsichtig hatte bisher Casar seinen Weg versolgt; seine vierzig Jahre forderten ihn zu rascheren, kubneren Schritten auf, und die Berhältnisse waren dazu günstig. Um sicher zu gehen, näherte er sich dem Pompejus, der nach den erlittenen politischen Niederlagen freudig die dars

gebotene Hand ergriff, um seine Ueberlegenheit wieder zu erlangen. Er erhielt die Zusicherung, daß seine früher verworfenen Anträge zur gesehlichen Geltung gebracht werden sollten, und versprach dagegen, den Bundesgenossen in seiner Bewerbung um das Consulat durch seinen Einfluß und sein Geld zu unterstützen. Da ferner Crassus seine Geldsäde dazu legte, so wurde Casar Consul, und der Senat, der die nöthigen Bestechungsmittel zusammenschoß, mußte zufrieden sein, ihm in M. Bibulus einen Aristokraten von altem

Beprage an die Seite zu feben.

Der neue Consul brachte zuerst den Borschlag über Landanmeisung an n. Abr. ben Senat und zwar in ber Beije, bag alle Staatslandereien in Italien vertheilt murben und, wenn diese nicht ausreichten, angetaufte Guter, bie von bem Mehrbetrag ber Steuern aus ben neuen affatischen Provinzen zu bezahlen feien. Auf Diefen Grundstuden follten arme Burger, Familienväter, vorjugeweise alte, gebiente Rriegsleute angesiedelt werden. Der Antrag mar fo gemäßigt, fo burgerfreundlich, daß feine Berwerfung fast undentbar ichien. Damit tamen noch weitere Borlagen über Genehmigung ber Organisationen bes Bompejus und Berabsehung ber Steuerpachtgelber um ein Drittel zu Bunften der Bachter in Borichlag. Der hohe Rath merkte wohl, daß die fammtlichen Untrage als Rober für die hungrige Menge, wie für den purpurumfäumten Rriegsberen und die ritterschaftlichen Geldsäcke berechnet waren; er ichlug fie daber turger Sand in Gnaden ab, worauf fie Cafar mit bitterer Rlage über die burgerfeindliche Saltung des Senates an die Gemeinde brachte. Dagegen erhoben fich alle Rathsmitglieder, besonders Cato und der Consul Bibulus, bie sogar mit gewaltsamen Makregeln drobten. Als aber Bompejus erklärte, er fei gegen Beben, ber bas Schwert zu ziehen mage, mit Schwert und Schild geruftet, und als sein Rriegsvolt, zahlreich und zum Theil bewaffnet, in der Berfammlung erschien, suchte man andere Mittel anzuwenden. Bibulus erflarte die Gemeindeberathung für nichtig, weil er an diesem Tage die himmels= zeichen beobachtet. Man tummerte fich nicht um den himmel, weil man ein Studden festen Erdbodens vorzog. Er tam mit drei Tribunen seiner Bartei und vielen angesehenen Senatoren angezogen und fing an zu poltern und die gottlose Menge au fchelten; ba erhob fich ber Sturm gegen ibn , feinen Licto= ren murben die Fascen gerbrochen; taum tonnte er fich noch mit feinem Befolge in einen Tempel retten. Seinem Gefinnungsgenoffen Cato erging es nicht beffer, obgleich er wiederholt auf die Rednerbühne sprang. Die Gerichts= biener führten ihn trot alles Sträubens fort, und die Borichlage Cafar's, beffen Ansehen mahrend des noch übrigen Theiles des Jahres feinen Collegen völlig bei Seite ichob, murden von der Gemeinde zu Befeben erhoben.

Der Held dieses Tages hatte seinem Verbündeten redlich Wort gehalten. Es entstand badurch ein fortgesetzer, freundlicher Verkehr zwischen den beiden Mannern, die nunmehr thatsächlich an der Spite des Staates standen. Pompejus aber ward nicht blos durch sein Interesse und die Liebenswürdigkeit bes treuen Gehülfen angezogen, sondern er lernte auch bei den gegenseitis

gen Besuchen beffen Tochter kennen, welche ihrem Bater an geistiger und torperlicher Anmuth ahnlich mar. Das Wohlgefallen, bas ihn zu ber fconen Julia bingog, ward allmählich zur herzlichsten Reigung, freudig legte ber Bater die hand seiner blübenden Tochter in die seines doppelt alteren Freundes, und die junge Frau wußte dem Gemable feine Pruntgemacher durch Liebe und häuslichen Sinn fo erfreulich zu machen, daß er aus den Sturmen und Täuschungen bes öffentlichen Lebens gerne babin gurudtehrte und an ihrer Seite heitere Stunden verlebte. Cafar benutte Diefes gunftige Berhaltnig jum Abichluß eines bindenden Bertrages mit dem Schwiegersohne und dem gelbstropenden Craffus zur gemeinschaftlichen Berrichaft in der Republit. Es war eine Vereinigung von Geift, Macht und Geld, drei Gewalten, die von jeher die Welt regiert haben. Man nannte fie Triumvirat und zwar mit befserem-Rechte, als die früher also bezeichnete, da die lettere aus feindseligen Elementen bestand. Der Tractat ertheilte bem Cafar bas diesseitige Gallien als Broving mit dictatorischer Gewalt auf fünf Jahre, womit nachmals auch bas jenseitige verbunden wurde, dem Pompejus das Wächteramt in der Hauptftadt, bem britten im Bunde für die Folgezeit Aussicht auf die affatischen Provingen mit der Bollmacht, bei den Barthern Lorbeeren und Gold einzufammeln.

## Die Belden der Gaffe.

Die Reichsgewalt mar unter die Machthaber ausgetheilt; doch munichten fie noch einige unbequeme Leute aus bem Wege geräumt zu feben, und bafür fanden fie bald die tauglichen Mittel. Der ftarrköpfige Republikaner M. Cato erhielt ben Auftrag, die Angelegenheiten auf der Insel Copern zu ordnen, mo das römische Volk Reich und Schäte als Erbtheil in Anspruch nahm. Da= zu brauchte man einen ehrlichen Mann, und der war außer Cato nicht leicht ju finden. Schwerer mußte Cicero bafur buffen, daß er, der Mann der Biffenschaft, gewagt hatte, im Rathe ber Gewaltigen eine bervorragende Rolle zu fpielen. Der freche Buftling B. Clodius mar das Bertzeug, beffen man fich gegen ihn bediente. Diefer Mensch mar fein Tobfeind, weil er ihn in dem Processe wegen Schändung des Heiligthums übel gehudelt hatte. vergalt ihm jett seine Reden mit Bucher, da er, als Tribun, durch ein Korngefet, durch Beschränkung ber Cenfur und besonders durch Berftellung des Rottenwesens die Menge für sich gewonnen hatte. Er brachte den Antrag zur Berathung, daß jedem Bürger, der einen andern mit Uebergehung des ordent= lichen Gerichts vom Leben zum Tode gebracht habe, Feuer und Waffer zu verbieten seien, d. h., daß ihn die Strafe der Berbannung treffe. Man wußte wohl, gegen wen das Geschof gerichtet fei: ber Senat legte das Trauergewand an, man wendete fich an Cafar, ber noch in der Nabe ftand, Cicero that Buge in Sad und Afche vor Bompejus, der lächelnd auf feiner albanischen Billa ben Dingen ihren Lauf ließ; Alles vergeblich. Das Befet murbe angenommen und der Confular mußte, um der Berurtheilung ju entgeben, in die

58 v. Chr. Fremde wandern, wo er, verzehrt von Sehnsucht nach den Freunden, dem gewohnten Site im Senate, nach der Rednerbühne, dem Schauplate seiner

Thaten Seufzer und Wehklagen berüberfandte.

Durch diese Siege ward Clodius jo tuhn, daß er teine gesehliche Schrante mehr achtete. Mit befoldeten Rotten von Gladiatoren durchzog und beberrichte er die Strafen. Er ließ Cicero's haus niederbrennen, auf ber Stätte einen Tempel erbauen, die Landguter beffelben vermuften; er gab Gefete nach Will= fur, vertaufte Ronigstitel und Reiche und iconte felbst bie Triumvirn nicht, von denen der eine weit entfernt in Gallien alle Bande voll zu thun hatte, ber andere in seiner Burudgezogenheit den Wegelagerer gewähren ließ, ber britte feine Gelbfade hutete. Man fab mobl, daß man bem verwegenen Gefellen mit gleichen Waffen begegnen muffe; namentlich warb ber Conful Gabinius felbft eine Bande Mordgehülfen; allein Clodius verftand bas Sandwert beffer, ba er jeden Bintel tannte und von bem mußigen Gefindel ftete unterftust wurde. Er blieb in den täglichen Gefechten Sieger. Dadurch vereitelte er nicht nur die Bersuche, Cicero aus feiner Berbannung zu erlösen, sondern tonnte auch ohne Scheu die von Cafar erlaffenen Befete fur nichtig ertla-Bompejus, den der kede Raufbold keineswegs verschonte, erhob fich endlich aus feiner Behaglichkeit und bot gleichfalls Gladiatoren auf; allein feine Rotten wurden von der Gaffe weggefegt, er felbst einige Tage in seinem Sause belagert. Mit befferem Geschicke bekampfte der Tribun T. Unnius Dilo ben mordluftigen Collegen; feine Sorden waren gut dreffirt und boten ben feindlichen täglich die Spite. Unter seinem Schute magte ber Senat für Die Burudberufung Cicero's feine Stimme zu erheben, und ba Bompejus felbit fich gunftig aussprach, fo murbe ber Consular, ber in Macedonien Schut gefunden, aus feinem Jammer erlöf't. Er jog unter dem Beifalle aller recht= lichen Leute, wie im Triumphe, in die Hauptstadt ein, wo man ihm auch den erlittenen Berluft durch eine Entschädigung von 150,000 Thalern ersetzte.

Cicero war durch sein Unglück tief gebeugt; er sah wohl ein, daß er bei der Zerrüttung aller Berhältnisse nicht der Mann sei, der die Berfassung aufrecht erhalten könnte; deswegen schmiegte er sich unter die Fittiche des Kompejus, während die achtbaren Männer im Senate und alle rechtlichen Bürger wieder Muth fasten und einen bessern Zustand herzustellen strebten. Man machte Bersuche, Elodius vor Gericht zu ziehen, und wenn diese Angrisse auch durch Prätoren und Tribunen vereitelt wurden, so dienten sie doch dazu, den Helden der Gasse einigermaßen in Schranken zu halten. Eine Theuerung veranlaßte den Antrag, dem Kompejus die Sorge um das Getraidewesen mit proconsularischer Macht zu Wasser und zu Lande zu übertragen. Der erstarkte Senat genehmigte zwar das Proviantmeisteramt, trennte aber davon den Heerbesehl. Indessen auch ohne die Legionen zeigte jeht der Triumvir, daß er wohl Hülfe schaffen konnte, wenn er sich aus seiner Zurückzezogenheit aufrasste; denn wie durch einen Zauberschlag führte er die wohlseile Zeit in die Haupststadt zurück. Dennoch vermochte er nicht die starren Republikaner, die

v. Chr.

wieder überall, besonders im Senate, das haupt erhoben, zu der Ueberzeugung gu bringen, daß er der rechte Mann fei, den gerrutteten Staat herzustellen. Er munichte nach Aegypten zu geben, wo man den König vertrieben hatte; aber er fand Widerspruch, und felbst Craffus trat feindlich gegen ihn auf. Richt beffer ging es ihm in andern Angelegenheiten, fodag ihm ein Tribun, auf die um fein wundes Bein geschlungene weiße Binde deutend, scherzend v. Chr. gurief, er trage das Diadem an vertehrter Stelle. Unter diefen Umftanden verließ er unmuthig die Stadt, angeblich in feinem Amte, in Birklichkeit aber, um mit bem Manne gusammen gu treffen, ben er fonft ale feinen Clienten betrachtet hatte, mit Julius Cafar.

In Luca (Lucca), einer Stadt des biesfeitigen Gallien's, begegneten fic Die beiden Manner, die drei Jahre vorher die römische Welt unter fich getheilt hatten. Bompejus tam mit verwelttem Lorbeer, zerzauf't von ben Belben ber Baffe, Cafar mit frifchen Rrangen, bekannt, gefeiert in Rom megen feiner Siege über unbefannte nordische Bolter, noch mehr wegen des gallischen Goldes, bas feine Unterhändler mit vollen Händen ausstreueten. Es hatten fich gegen 200 Senatoren und Magistratspersonen mit 121 Lictoren eingefunben, unter ihnen auch Craffus. Der gallische Proconsul machte ben gewandten, freundlichen Birth, dem es nicht ichmer fiel, die beiden Genoffen des Triumvirats über ihr gemeinschaftliches Interesse aufzuklaren und grundlich zu verföhnen. Der Bund wurde erneuert; man fette fest, dag Cafar nach

Ablauf feiner Amtszeit auf weitere fünf Jahre die gallischen Provinzen be-

berrichen, die Bundesverwandten aber für das nachfte Jahr das Confulat und bann einträgliche Boftden nach eigener Wahl erhalten follten.

Der Tractat war abgeschloffen und that seine Wirkung; die schüchternen Republikaner fügten fich, die unbeugfamen widerstanden vergeblich. Cafar erhielt Bestätigung feiner Anordnungen und Sold für feine Legionen; des: gleichen wurde ein fünfzehntägiges Dantfest wegen seiner Siege festgesett. Bei der Wahl der Consuln ging es schärfer her, sodaß der Senat wegen erp. 55 littener Gewalt Trauer anlegte. Doch konnten die Triumvirn erst im folgenben Jahre ihren Willen durchseben, und bei der Wahl der Aedilen mußte fogar Bompejus ein Schwert ergreifen, um fich ber Angriffe zu erwehren. Unter fortwährenden Rämpfen erlangten sie ferner einen Bolksbeschluß, der dem Bompejus Sifpanien, dem Craffus bas erfehnte Sprien mit Bollmacht jum Bartherfriege zuwies. Dafür ließ Bompejus ein prachtvolles Theater, das erfte feststebende, erbauen, und ordnete Spiele an, wie man noch niemals in Rom gesehen hatte. Im Circus wurden 500 Lömen und 18 Elephanten jum Rampfe vorgeführt; auf ber Bühne gab es oscische Bossen, abwechselnd mit ernsten Dramen, wo manche Stelle auf die Machthaber angewendet und beflaticht wurde. Ginen Beifallofturm erregte außer andern folgende Stelle, Die wie ein Brophetenwort aus dem Munde des Dichters flang:

"Ginft werben tommen Zeiten , ba bu felbft beweinft Den Bau ber eignen Große, bie gum Fall bir bient."

Nach Ablauf bes Consulats und sogar früher ging Craffus, begierig nach dem parthifchen Golde, in feine Proving; fein Genoffe gog es vor, Sifpanien durch Legaten verwalten zu laffen und in der hauptstadt der wachsenden Berwirrung, dem Burgen, Sengen und Brennen beharrlich guzuseben, bis man feines Ropfes und Schwertes nicht mehr entbehren fonne.

### Pompejus, Oberhaupt des Staates.

Der Bächter der hauptstadt faß, ruhig abwartend, in seiner Billa, wo er mit feiner Gattin Julia und vertrauten Freunden gludliche Stunden vers lebte, mabrend in Rom der Sturm der Leidenschaften fortbrauf'te. Aber die Baterlandefreunde, an ihrer Spite Cato, traumten wieder, nicht gewitigt durch Erfahrung, von Wiederherstellung ber Berfassung. Sie zogen mehrere Creaturen ber Triumvirn wegen grober Bestechungen vor Gericht; allein bie Gerechtigkeit fand die Schuld leichter, als das dargebotene Gold, und fprach fie Um schreiendsten trat dieser Berkauf richterlicher Urtheile im Processe des Proconsuls Gabinius hervor, der gegen den Willen des Senates und fogar gegen die Spruche der fibhllinischen Bucher auf den Wint des Bompejus ben ägpptischen König mit Waffengewalt in fein Reich eingefett hatte. Als er deshalb freigesprochen wurde, erhob fich die allgemeine Stimme fo laut, daß man ihn in einem zweiten Broceffe wegen Bestechungen verurtheilen mußte. Diefer geringe Erfolg fteigerte bie Hoffnungen der Batrioten, aber in ben fich brangenden Erschütterungen verloren fich Buniche, Soffnungen und Bestrebungen, wie die einzelnen Wellen bes Stromes, ber unaufhaltfam dem Abgrunde entgegen rauscht.

Der Zustand in der Hauptstadt ward immer unerträglicher. Milo, der theils für ben Senat, theils für fich focht, war in fortwährendem Rampfe mit Clodius. Außer diefen erprobten Rlopffechtern durchzogen noch andere Bandenführer die Stadt, verbarricadirten, bestürmten fich in den Häufern und wutheten mit Mord und Todtichlag. Das Gold und das Faustrecht herrschten ungeicheut; Raubgesellen, so gabireich, wie fie im Mittelalter über gange Lander ausgebreitet maren, trieben, in dem engen Raume der Weltstadt gufammen= gedrängt, ihr Wefen bei Tag und bei Nacht. Im Jahre 53 konnte feche Monate lang die Bahl der Consuln nicht abgehalten werden; man mußte fich mit 3mifchenkönigen (Interreges) begnügen. Im folgenden Jahre mar gar tein Staatsoberhaupt. Da begegnete Milo, der mit seiner Frau zu Wagen nach 522 Lanuvium reif'te, auf offener Straße seinem Todfeinde. Die beiderseitigen Gladiatoren zogen fogleich vom Leder, ihre Gebieter ermunterten durch Wort und That. Clodius ward mit einem Stoße in die Schulter in ein nahes Haus gebracht; allein Milo biek ibn berausichleppen und ermorden, weil ein Leich= nam nicht mehr reden und icaden konne. hier war es indeffen anders; die Leiche wurde nach Rom gebracht; ber gange Anhang lief zusammen, trug fie nach ber Curie, wo von Banten und Stuhlen ein Scheiterhaufen errichtet wurde. Aber das Feuer, das den Körper verzehrte, ergriff das altehrwürdige hans

und noch andere Gebäude, sodaß die lobernden Flammen der ganzen Stadt den Tod des helden der Gasse verfündigten. Bon der Brandstätte zogen die Hausen weiter nach anderen häusern, überall Berwüstung verbreitend. Milo, dem der Untergang geschworen war, hatte sich vorgeschen. Sein wohlversichanzter Palast starrte von Bewassneten, die mit scharfen Pseilen ihre Gegner empfingen. Die Horden mälzten sich fort, Schwerter und Feuerbrände in den Händen, verstärtt durch loszeslassen Stlaven und Berbrecher, durch den Absscham von Menschen, den eine Weltstadt in ihrem Schoose birgt. Der Aufzuhr tobte, heulte Straße auf, Straße ab, Kom schien dem Untergange verzucht den Untergange verz

fallen zu fein.

In ber allgemeinen Noth fab man fich nach einem Retter um, ber mit ftartem Arme der Bertrummerung Ginhalt thue, und da erschien Allen Bompejus allein von ben Göttern mit Dacht und Ehren ausgerüftet, um bem Berderben zu wehren. Die tropigen Republifaner, wie die schmiegsamen Leute, die fich in die Umftande zu ichiden mußten, ftolge Ariftotraten, reiche Rapitaliften, wie Rleinbauern und Sandwerter, Manner des Fortidritts und bes Stillstandes marfen fich bem Triumvir in die Arme. Der Senat übertrua ihm unbeschränkte Bollmacht jur Berftellung ber Ordnung und ernannte ihn barauf nach dem Antrage des Bibulus und mit Zustimmung Cato's, was noch nie gescheben war, zum alleinigen Conful. Der oft und viel geichmähete Bauderer, ber bisber ftandhaft felbft ben Sohn ber Strakenbelden ertragen hatte, fab jest feine Buniche gefront; es tam darauf an, zu beweifen, bag er ber rechte helfer fei, und er that dies mit Umficht und überraschender Thatigkeit. Er rief alle kriegspflichtige Mannschaft von Etrurien in die Baffen, legte eine binreichende Befatung auf bas Capitol und ließ die Hauptplate durch fichere Boften besehen. Dann nahm er es mit den Banditen der Gaffe auf; feine Bachen durchzogen die Stragen, hieben nieder, mas Widerftand leistete und zwangen die Mordgefellen, fich in die verborgenften Binkel qu verfriechen. Darauf mard Gericht gehalten über die Rottenführer und ihre Belfer. Bugleich beugte der Conful der Berichleppung der Brocesse vor, indem er die Sprechzeit abkurzte, die Lobreden verbot, das gerichtliche Berfahren auf die Dauer von vier Tagen beschränkte. Die Beifiter der Commission gur Aburtheilung der letten Raufhandel erwählte er felbst und zwar aus den verschiedenen Barteien, barunter auch den ftarren Republikaner Cato. Als die Clodianer einen Auflauf erregten, umgab er das Forum mit Bachen und blich felbst während des gerichtlichen Berfahrens jugegen. Nunmehr murden Dilo, ben Cicero vergeblich vertheidigte, und viele Parteiganger von beiden Seiten verurtheilt. Der Triumvir ließ es fogar geschehen, daß mehrere feiner erklars ten Unbanger vom Richterspruche betroffen murden, mabrend er freilich auch einige berfelben bem Berichte entzog.

Um bem Unwesen für die Folge zu steuern, erließ der vorsorgende Consul Berordnungen gegen Bahlumtriebe, gegen die Straffenklubs, auch gegen Besichränkung der Censur; er setzte fest, daß die Statthalterschaften erst vier Jahre

nach Ablauf der ftädtischen Aemter angetreten werden sollten, was natürlich auf ben nächsten Zeitraum teinen Bezug hatte. Nachdem die Rube durch diese entichiebenen Magregeln bergeftellt mar, erwählte er fich ben Metellus Scipio zum Amtsgenoffen für den Reft bes Jahres, um zu zeigen, daß er nicht gefonnen fei, gegen den Willen bes Boltes eine Alleinherrschaft zu begrunden, bie doch allerdings in seiner Absicht lag. Er wollte allen Barteien gerecht fein, ihr Bertrauen gewinnen und verdienen, als Berricher über ihnen fteben und als der einzige Mann erscheinen, der geeignet fei, den Untergang bes Staates abzuhalten. Man fann nicht leugnen, daß er mit großer Einsicht und Energie nach dem Riele ftrebte, ohne gewaltsamen Umfturz an die Spipe ber Regierung zu treten, und mit Unrecht, so scheint es uns, hat man ihn als einen schwachen Charafter bargestellt, ber mit halben Makregeln vorschritt und felbst teine flare Einsicht in bas hatte, mas er wollte. Nach Allem, mas vorliegt, hatte er seine Absicht erreicht, wenn nicht ein Mann gegen ihn in die Schranken getreten ware, der ihm freilich an geistiger Rraft und Entschlossenbeit, als Staatsmann, wie als Feldberr, weit überragte. Mit biefem Manne

begann er jest den Kampf, dem er allerdings nicht gemachsen war.

Die Bande, welche bas Triumvirat zusammenhielt, hatte bas Schicksal gelöf't. Julia, die gartliche Tochter, die liebende Gattin, mar geftorben; Craffus hatte statt goldener Kränze Riederlage und Tod gefunden. So standen benn Bompejus und Cafar einander gegenüber auf bem Schauplate, wo über Die Geschicke ber römischen Welt gerechtet murbe; ber Rampf fonnte nicht langer verschoben werden; er begann aber zunächst auf dem diplomatischen Boden ber Curie. Cafar focht in morderischen Schlachten gegen feltische Stamme, bie fich bes aufgezwungenen Joches zu erwehren suchten. Balb tampfte er mit gesammter Beeresmacht gegen bie aufgeftandenen Bolter, bald mußten feine Krieger in Waldern und Ginoden Mann gegen Mann ftreiten. Er aber war überall der Führer, der den Sieg an feine Fahnen zu fesseln mußte. Des= wegen wurde fein Name um fo mehr in Rom gefeiert, als er fich durch Geld= fpenden fartwährend in gutem Andenken erhielt. Er hatte die Bergunftigung erlangt, fich abwefend um das Confulat zu bewerben. In der mabrend ber Dictatur seines Gegners erlassenen Wahlordnung war aber die perfonliche Anmeldung bei Bewerbungen wieder eingeschärft. Darauf tam im folgen- 51 den Jahre die Wiederbesetung der Statthalterschaften in beiden Gallien aur b. Chr. Sprache, ferner die Verabschiedung der ausgedienten Solbaten und das vielfältig von Cafar ertheilte Burgerrecht in Oberitalien. Unbanger bes gallifden Broconfuls verlangten, berfelbe folle ermächtigt werden, im Sahre 49 neben dem Consulate auch die Provinzen zu behalten. Diese Forderung wies Bompejus zurud; er meinte, als man von Cafar's Beharren auf feinem angeb= lichen Rechte sprach, der Sohn werde doch nicht magen, den Bater mit Stodschlägen zu tractiren. Die Sache verschleppte fich nach löblichem Brauche und Cafar entließ fogar zwei Legionen, eine von feinen eigenen und eine, Die er von Bompejus entliehen hatte, fur Aufstellung einer Macht gegen bie fieg-

reichen Barther. Dagegen erkaufte er fich mit ungeheuren Summen den Conful Aemilius Baulus, ben gewandten Tribun Curio und viele andere Männer von Bedeutung. Als daber nach langen Verhandlungen Curio Den Antrag stellte, Cafar folle die Statthalterschaft in Gallien, Bompeius Die feine in Sispanien gleichzeitig niederlegen, ftimmte bie überwiegende Dajoritat bes Senates für diese Berordnung, der jedoch keiner der beiden Macht= haber nachtam. Auf ein Gerücht, ber Proconsul ziehe feine Legionen am Badus jufammen, überbrachte hierauf eine gar nicht bevollmächtigte Deputation bem Bompejus den Auftrag, die Mannschaft von gang Stalien aufzurufen, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Unter den friegerischen Borbereitungen lief ein Schreiben Cafar's ein, worin er fich erbot, bas bieffeitige Gallien aufzugeben, bas jenseitige nur bis zur beendigten Confulmahl zu verwalten und acht von feinen Legionen aufzulofen, wenn Bompejus auch feinerseits auf fein außergewöhnliches Commando verzichte. Ob es ihm mit Diesem Borichlage Ernst mar, ift zu bezweifeln. Indessen er tam in der Curie nicht zur Abstimmung; ber Senat, eingeschüchtert burch bas Rriegsvolt, bas fich in der Stadt sammelte, faßte ben Beschluß, Cafar habe die Brovingen an seine bereits ernannten Nachfolger abzutreten, die Legionen zu entlaffen, oder er sei als Hochverrather zu betrachten. So war die diplomatische Schlacht ge-Schlagen; bas endgultige Urtheil bing ab von ben Schwertern ber Legionen.



Rampf zwifchen Römern und Galliern.

Bildhauer. Arbeit vom Sarcophag des Ummendola.

#### M. Graffus gegen die Pariber.

Che wir die Angelegenheiten in Stalien weiter verfolgen, muffen wir von den friegerischen Greignissen berichten, durch welche dem einen Triumvir ein Todten-, dem andern ein Siegestranz bereitet wird. Wir begleiten querft ben sechzigjährigen Crassus in die affatischen Provinzen. Daselbst hatte ber parthische Ronig Mithridates nach Ermordung feines Baters Phraates an bas römische Schutreich Armenien ben Krieg erklärt. Berbrangt burch seinen Bruder Orodes, den der kühne Kronfeldherr Surena auf den Thron erhob, versuchte er mit römischer Sulfe die Wiedereroberung seines Reiches, verlor aber in Babylon Sieg und Leben. Während der noch fortbauernden Unruhen " 54 langte ber Proconful an; allein anstatt sogleich mit Beeresmacht vorzuruden, betrieb'er zuerst das einträgliche Beschäft, verschiedene reiche Tempelschäte auszuräumen, und that hierauf einen gludlichen Streifzug nach Mefopotamien. Der Erfolg steigerte seine Hoffnungen; das Partherland schien ihm eine leichte Beute; er hoffte, gleich Alerander, bas innere Affen zu durchziehen, die Bunber Indien's zu ichauen, seine Reichthumer zu erwerben. Gin Tribun batte ihn bei feiner Abreife von Rom den unterirdifden Göttern verflucht; die unbeim= lichen Sprüche schwanden, wie leichte Rebel, vor der Aussicht auf Gold und

rubmvollen Siea.

Im nachften Jahre überschritt er an der Spite von fieben Legionen, 4000 Reis, 53 n. 655. tern und eben fo viel Leichtgerüfteten den Euphrat bei Zeugma, da er verschmähte, den fichern, aber weiten Weg durch die Berge des befreundeten Armenien's zu nehmen. Drüben brannte die glübende Sonne bes Subens auf die baumlofen, größtentheils muften Gbenen berab, welche das obere Defopotamien burchziehen. Der Marich durch die Ginoden ichien fo fcwierig, daß man Rriege: rath hielt. Da riethen ber Quaftor C. Caffing Longinus und ber Legat Octavius, man folle mittagwarts dem Strome folgen bis dabin, wo fich ber Tigris im weiten Bogen herüberwendet und die großen Städte Seleukia und Atesiphon berührt. Dagegen versicherte der Beduinen-Häuptling Abgarus, das mit Schähen beladene parthische Heer sei in vollem Rudzuge und in Gilmärschen noch zu erreichen. Diese Nachricht überwog alle Bedenklichkeiten, die Adler wallten vorwärts, umwogt von den Staubwirbeln der Bufte. Reuchend wateten die Rrieger durch den tiefen Sand; da erblickten fie an einem Rebenfluffe des Euphrat feindliche Reiterschwärme, die aber, von Abgarus verfolgt, eilends bavon jagten. Das ganze Beer rudte nach durch das feichte Baffer und weiter in drudender Mittagsgluth. Endlich erschienen am Horizont glänzende Paniere, und da und dort, von verschiedenen Seiten vernahm man Die dumpfen Wirbel der parthischen Bauten. Jest entfalteten fich die feindlichen Schaaren; aber es mar nicht ein Beer, wie fonft die orientalischen gu fein pflegten, sondern es bestand aus leichtberittenen Geschwadern von Bogenichuten, die fich um einen Rern von gebarnischten, mit langen Speeren be-

waffneten Reitern schaarten. Mit gräßlichem Geschrei stürmten sie heran, und mitten unter ihnen der Berräther Abgarus. Sie breiteten sich aus in der ganzen Fronte der Legionen und überflügelten sie auf beiden Seiten. Ihre langen, bunt besiederten Pfeile schwirrten durch die Luft, verscheuchten die Beliten und Schleuderer, trafen bageldicht in die zusammengedrängten Evborten.

Schon fdmarmten die Geschwader im Ruden ber Legionen und brobten ben Ring zu schließen, ba brach der junge Publius Craffus, der Sohn des Triumvire, ber unter Cafar ruhmvoll gedient hatte, mit 6000 leichtgerufteten und teltischen Reitern durch die parthischen Schwarme, scheuchte fie vor fich ber, verfolgte fie unablaffig, bis er fich in weiter Ferne verlor. Sest hatten Die Legionen Luft; benn nur wenige Geschwader der Parther, die zurudge= blieben waren, versandten noch bin und wieder verlorene Pfeile. Rach turger Raft feste fich bas heer in Bewegung, um der tapfern Reiterei zu folgen; aber bald hörte man ben dumpfen Pautenschlag, und von neuem begannen die parthischen Bogenschüten und bie gewappneten Lanzentrager, bas haupt bes jungen Craffus auf einem Speere tragend, den unwiderstehlichen Angriff. Sie hatten den ganzen Heerhaufen erschlagen und tamen, um den Legionen bas gleiche Schickfal zu bereiten. Nur ber Abend rettete die Trummer bes heeres. Mit Ginbruch ber Racht rudte man eilende nordwarts und erreichte das befreundete Carrha, dessen Mauern Sicherheit gewährten. Indessen durfte man hier nicht lange faumen; man brach auf nach den Bergen von Armenien, konnte aber kaum das wohlbefestigte Sinnaca burch nächtliche Märsche unter beständiger Verfolgung der Parther erreichen. hier bot der fiegreiche Rronfeldherr Surena gegen Abtretung von gang Mesopotamien ben Frieden an; als aber Craffus, Octavius und andere Befehlshaber jum Abichlug des Bertrags fich einfanden, murden fie verrätherisch niedergemetelt. Auf dem ferneren Rudzug fand ber Ueberreft des Heeres gleichfalls feinen Untergang, und nur Caffius enttam mit 500 Reitern.

Der parthische Feldherr wendete hier zuerst die dem Orient eigenthümlichen Wassen an; er setzte der sesten tattischen Ordnung das schnelle Roß entgegen, den Schwertern der Legionen die ferntressenden Geschosse. Im Gebirge, in bevölkerten Gegenden war diese Kriegsweise nicht ausreichend, sie zeigte aber eine entschiedene Ueberlegenheit, wo Wüsten und Steppen ihre Anwen-

bung verstatteten.

Indessen burfen wir nicht langer in ben heißen Einöden Mesopotamien's, bei ben ungludlichen Rämpsen mit ben ftreitbaren Barthern verweilen; ein anderer Feldherr mit seinen Legionen, ber in ber Heimath ber Relten siegreiche Schlachten schlagt, lenkt borthin unsere Ausmerkfamkeit.



Galar in Gallien.

Die Macht ber Römer im Suden und der Andrang der friegerischen Germanen im Often und Norden hatten den Raubzügen der Gallier Gränzen gefest. Indessen bildeten sie noch immer eine fehr bedeutende Nation, Die über ben weiten Raum zwischen ben Byrenäen und dem Rhein ausgebreitet, aber in viele Stämme gerfallen war. Seit den Niederlagen der Arverner (Auvergne) fehlte es an einer Oberleitung, auch scheint man überall die königliche Gewalt abgeschafft zu haben. Jedes Bolt gerfiel nach ben Ortsverhältniffen in verschiedene Baue, die unter ihren häuptlingen Clanschaften bildeten, wie die stammverwandten schottischen Hochlander bis in die neuere Beit. Das geringere Bolt ftand zu biefem Abel in einem patriarchalischen Berhaltniß, das aber durch Migbrauch ber Macht bereits vielfach gelockert und zum Theil aufgelöft war. Indeffen finden fich doch noch Beispiele von aufopfernder hingebung und Treue zwischen den Edeln und ihren Gefolgichaften. Bei gemeinschaftlichen Angelegenheiten traten die vornehmften Saupt= linge in einen engern Rath zusammen. War die Sache von großer Wichtig= feit, so wurde der gesammte Abel mit feinem Gefolge berufen, der sodann endgultige Beschluffe faßte. Großen Ginflug hatten ferner die Druiden, welche als Priefter im heiligen Dunkel bes Eichwald's bem allwaltenden Gott Esus bie Berehrung und Opfer bes Volkes darbrachten und Orakel und mustifche

Lehren vertundigten. Dit goldnem Meffer ichnitten fie die geheimnifvolle Mistelpflanze ab, die aus ber Giche hervorsproßt, und bereiteten baraus Beil= trante. Sie fprachen Recht, thaten auch Uebelthater in Bann, wodurch fie eine große Gewalt ausübten. In Zusammenhang mit der Briefterschaft ftanben die Evhagen, welche die Natur erforschten und als Aerzte zu Rathe gejogen murden, sowie die Barden, beren Lieder die Thaten der Ahnen feierten und zur Nachahmung begeisterten. Indeffen war das ganze Bolt jenen weltfturmenden Sorden des Brennus nicht mehr abnlich. Seit ihm die Aforten zu großen Kriegszügen verschlossen waren, hatte es sich zwar auf einen gewissen Grad von Kultur erhoben; allein es zeigte nicht mehr den wilden Muth und die Rriegstüchtigkeit der Borfahren. Die Edeln kampften in Ruftungen mit Speer. Schwert und Schild. Sie trugen ftatt bes helmes die Ropfhaut eines Thieres und um Sals und Arme goldne Ringe; ihnen folgte der aufgebotene Landfturm in langen Sofen, roth geftreiften, ober gewürfelten Bloufen, mit langen Burffpiefen und holgernen Schilden bewaffnet. Der erfte Angriff Diefer ungeregelten Maffen war fturmisch; wurde er abgeschlagen, so lief die Menge auseinander.

Bon den vielen Bölterschaften, welche bas Land bewohnten, muffen bic bedeutenoften hier angeführt werden. Da fagen fublich vom Leman (Genfer See) die den Römern zinsbaren Allobroger, nördlicher zwischen Jura und Arar (Saone) die Sequaner, jenseits des Flusses, in den Sevennen und Cote d'or Die Aeduer, in der Mitte, sublich des Liger (Loire) die Biturigen, ihnen nördlich die Carnuten, während mittagwärts die Arverner weithin die frucht= baren Ebenen und die Thaler und Höhen des Hochgebirgs (Auvergne) bewohnten. In der füdweftlichen Landschaft am Ocean und den Byrenaen waren Die Relten mit 3berern gemischt. Jenseits ber Barumna (Baronne) hauften an der Rufte die Santonen und Biftonen, weiterhin in der heutigen Bretagne und Normandie die Beneter, die mit hochbordigen Segelschiffen ben Ocean befuhren. Den nördlichen Theil des Landes bewohnten die Belgen, ju denen bie mit Germanen vermischten, triegerischen Rervier zwischen bem Scalbis (Schelde) und Mofa (Maas) gehörten, sodann deren westliche und nördliche Nachbarn, bie Moriner und Menapier, in undurchdringlichen Balbern und Sumpfen, sowie öftlich zum Theil in ben Wildniffen des Ardenner Balbes die Aduatuter, Reste der Cimbern, die Eburonen, Remer und Trevirer (Trier).

Alle diese Bölker waren aus dem rohen Raturzuftand herausgetreten, sie hatten ansehnliche Städte erbaut, arbeiteten in Erz, Wolle und Linnen, förberten in Bergwerken Gold, Silber und Erz zu Tage, trieben Handel mit Britannien, wo sie besonders Zinn holten, mit italischen Kaufleuten, von denen sie Wein und edle Pferde eintauschten, und beschäftigten sich mit Ackerbau, wenn auch Viehzucht noch immer für achtbarer galt. Uebrigens waren die Gallier ein eitles, pubsüchtiges Geschlecht, das an Gold und Silberschmuck und bunten Kleidern Wohlgefallen hatte, dem aber Wissenschaft und Kunst durchaus ferne lag, wie aus seinen Beschäftigungen, aus dem Gepräge

der Müngen und aus ben roben Ueberreften von Monumenten bervorgebt. Lettere waren nichts anders, als unförmliche Steinblode, die wahrscheinlich von den Druiden bei der Feier ihres geheimnigvollen, mit Menschenopfern verbundenen Gottesdienstes benutt murden. Man findet folche unbehauene Roloffe noch in vielen Gegenden, wo die alten Relten wohnten. Bald find es einzelne, aufgerichtete Steine, balb mehrere, die mit einer ebenfalls gang roben Platte überdedt find, bald umichließen fie in concentrischen Reiben einen ellivtischen Raum, wie das bekannte Denkmal Stonehenge in England; mitunter bilden fie auch lange Strafen, wie bei Carnac (Departement Morbihan), wo chemals 3000 folder Roloffe an einander gereiht maren, von denen noch jest 1200 aufgerichtet fteben.



Reltifche Bau . Dentmaler.

Den keltischen Bölkern bes eigentlichen Gallien's gegenüber erschien Ju- 15 gebr. lius Cajar, als er fein Broconsulat antrat, mit dem Borfabe, fich Kriegsruhm und Mittel zur Erlangung der Alleinberrichaft in Rom zu erwerben. Dag im rafchen Bange ber Erfolge bem genialen Manne die höhere 3dee aufging, ber römischen Rultur und Gefittung ein neues, weites Feld zu öffnen, ift aus bem Berlaufe der Begebenheiten erfichtlich. Sein erftes Eingreifen in die gallischen Berhältniffe ward durch die Belvetier verantagt, die, von den Germanen gebrangt, aus ihren Bohnsiben im Sochgebirge aufbrachen, um fich mit Beibern und Kindern anderwärts niederzulaffen. Sie fuchten um friedlichen Bug burch die römische Proving nach, wurden aber mit Unterhandlungen hingehalten. Denn Cafar hatte nur die gehnte Legion gur Sand und ließ auf dem linten

Ufer bes Rhodanus (Rhone) von Geneva (Genf) bis an die steile Gebirgs= mand eine 31/2 Meilen lange Berschanzung anlegen, wodurch der Baf verichloffen wurde. Rach Bollendung des mubfeligen Werkes bedeutete er die Helvetier abschläglich. Das gange Bolt, über 300,000 Röpfe, darunter ein Drittel wehrhaft, feste fich nun in Bewegung, um Gewalt zu gebrauchen. Sie marichierten amifchen dem linken Ufer des See's und dem Jura, der rechts ben mit Wagen und Trof belafteten Bug hemmte, nach dem Rhodanus, um ihn zu überschreiten, und bann, wo das Gebirge fich öffnet, wieder das rechte Ufer zu gewinnen. Die Angriffe der Waffenleute icheiterten an der entschloffenen Bertheidigung des aufgemauerten Balles; daber mandte fich die gange Maffe nach ben Jurapaffen, welche in das Gebiet ber Sequaner führten und ihnen freigelaffen wurden. Der Marich ging langfam bis an den Arar (Saone), ber in zwanzig Tagen überschritten wurde. Roch ftand die Nachhut auf bem linten Ufer, da erschien Cafar an der Spite von drei alten und zwei neugeworbenen Legionen, die er mit unglaublicher Schnelligkeit selbst aus Oberitalien herübergeführt und mit der vorhandenen Macht vereinigt hatte. Er hieb die Nachhut nieder und folgte den Helvetiern stromaufwärts im Lande ber Aeduer funfzehn Tage lang. Sequaner und Aeduer, die feine Hulfe angesprochen hatten, zeigten fich unzuverlässig, seine zum Theil aus Relten beftebende Reiterei ward geschlagen; schon machte fich Mangel an Lebensmitteln fühlbar, da die Lieferungen ausblieben. Desmegen wandte fich ber Feldberr nach Bibracte (Autun), der abuischen Sauptstadt. Jest folgten ihm die Belvetier eilig und begannen die Schlacht, indem fie dicht geschaart die auf einem Hügel geordneten Römer angriffen. Sie mußten nach hartem Rampfe weichen, erneuerten aber in der Gbene das Gefecht, da ihre nachhut, feitwärts hervorfturmend, dem Feind in die Flanke fiel. Erst am spaten Abend fiegten die beffern Waffen ber Legionen und die höhere Kriegstunft bes Keldherrn; die Wagenburg wurde erobert und die Hauptmacht der Helvetier auf eine Bobe gebrangt; lettere zog mahrend ber Racht weiter, mußte fich aber zu einem Bertrage bequemen, der sie in ihre alte Beimath gurudwies.

Noch lagerte der siegreiche Feldherr mit seinen Legionen bei Bibracte, da erschien eine Gesandtschaft der Bölker des mittleren Gallien's vor ihm und bat um Hülfe gegen Ariovist, einen suevischen Häuptling, der mit einem Schwarm germanischer Krieger über den Rhein gezogen war, um den Sequaenern gegen die Aeduer Beistand zu leisten. Er hatte in einer mörderischen Schlacht gesiegt, beide hadernde Bölker zinsbar gemacht und, verstärkt durch zahlreiche Schaaren aus dem innern Germanien, seine Herrschaft weit auszehreiche. Der schlasse Senat in Rom hatte den tapfern Barbaren als König und Freund der Republik anerkannt; aber Cäsar war nicht Willens, mit einem anderen Eroberer die Beute des reichen Keltenlandes zu theilen. Als er ihm sedoch besahl, auf Tribut und fernere Eingrisse zu verzichten, erhielt er eine stolze Absertigung. Sogleich setze er sich in Marsch, um das mit reichen Borräthen versehene Besontio (Besancon), die Hauptstadt der Sequaner, vor dem

Feinde zu erreichen, was ihm auch gelang. Hier aber tam ein panischer Schrecken über fein Kriegsvolt, als man von der Furchtbarkeit der Germanen berichtete, benen tein Gallier in's Angeficht zu ichauen magte. Sie weigerten fich, weiter zu marschieren; allein er erklärte, nur mit der zehnten Legion, die fest und treu zu ihm stand, den Kampf zu wagen, und gewann dadurch das gesammte Heer. Sofort rudte er nicht durch die Wildnisse bes Dubis-Thales (Doubs), sonbern weftlich ausbiegend über das heutige Besoul und Befort in das Rheinthal (Ober-Elsaß). Ariovist, der das Thal heraufzog, lagerte ihm hier mit feinen gewaltigen Beerhaufen gegenüber. Gine Unterredung beider Beerführer hatte keinen Erfolg; und der Barbarenkönig zeigte, daß er kein Neuling in strategischer Kriegführung sei. Er marschierte, gedeckt durch die Sumpfe des Thurfluffes, an bem römischen Lager vorbei und nahm eine Stellung, wodurch bem Feinde die Zufuhr abgeschnitten murbe. Cafar gewann durch gleiche Manöver eine Sohe für ein zweites Lager und erzwang endlich die Schlacht, welche die Germanen wegen einer Beiffagung gerne bis jum Neumond verschoben batten. Die Barbaren erhoben ihren rauben, grauenvollen Schlacht= gefang und brangen, nach Stämmen geordnet, Schild an Schild in fturmischem Laufe gegen die Legionen vor, daß weder Zeit, noch Raum für die Wurfgeschosse blieb. Wo der Feldberr selbst tommandirte, auf dem rechten Flügel, wirtten die römischen Schwerter mit zerftörender Gewalt, aber ebenso mußte der linke Flügel dem wilden Anprall der Feinde weichen. In dem entscheiden= ben Augenblick führte der junge B. Craffus das dritte Treffen den fiegenden Germanen in den Ruden und entschied die Schlacht. Die Sieger verfolgten raftlos die flüchtigen Schaaren, so daß nur ein kleiner Theil mit Ariovist über den Rhein in die Balber der Beimath entrann.

Der Sieg entschied zugleich bas Schicksal ber Stämme im mittleren Gallien; fie mußten ben Naden unter bas römische Jody beugen. Dagegen rufteten sich die Belgen, für ihre Freiheit mit gesammter Macht bas Glud ber Waffen zu versuchen. Gegen 300,000 Mann sammelten fich unter Gal: n. Chr. ba, einem alten, erfahrenen Kriegshauptmann, und rudten an der Arona (Niene) aufwärts gegen Bibrar (unfern von Laon), die Sauptstadt ber mit Cafar befreundeten Remer. Rach vergeblicher Befturmung gogen fie meiter und nahmen dem unangreifbaren romischen Lager gegenüber eine feste Stellung. Der Felbherr hatte fich burch Berschanzungen auf dem rechten Ufer bes Fluffes gededt und wies die Angriffe der Feinde blutig gurud, als fie bas Waffer zu überschreiten und ihn im Ruden zu faffen suchten. Darauf wußten die Belgen nichts Befferes zu thun, 'als fich aufzulösen und abzuwar= ten, mas weiter geschehe. Die romische Reiterei verfolgte die abziehenden Schaaren, dann festen fich auch die Legionen in Bewegung und eroberten Die Stadt Noviodunum (Soiffons). Run wurden die westlichen Stämme unterworfen, als man aber in das Gebiet ber Nervier einrudte und ein Lager an dem Sabisfluffe (Sambre) aufschlagen wollte, erfolgte ein allgemeiner Angriff. Gededt burch Graben und Beden, die bas Land burchzogen, hatten

sich die Bölker versammelt und stürmten nun im raschen Anlaufe durch das seichte Wasser die Anhöhe hinauf, wo ein Theil der Legionen die Berschanzungen herzurichten beschäftigt war. Die Balearen, Rumidier und keltischen Reiter wurden sogleich über den Haufen geworfen, dagegen die Legionen des linken Flügels behaupteten nicht nur ihre Stellung, sondern sie trieben auch die athemlosen Atrobaten und Beromanduer in den Fluß und eroberten unter Anführung des tapfern Legaten Labienus das feindliche Lager. Mißlicher stand es auf dem rechten Flügel. Die Nervier stürmten mit unerschrockenem Muthe in die entstandenen Lüden, kämpsten in der Front, im Rüden und selbst innerhalb des Lagers. Schon waren Centurionen und Bannerträger niedergestreckt, da trat der Feldherr selbst mit Schwert und Schild in die Borderreihen, um durch sein Beispiel die wankenden Krieger zu ermuthigen. Die römische Nachhut und Labienus, der mit der fünsten und zehnten Legion zu Hülse kam, vollendeten die Riederlage der Nervier.

Nach diesem Siege unterwarfen sich die belgischen Bölker, doch blieben die Beneter, Moriner und andere Stämme am Meer noch in Wassen, bis der rastlose Feldherr eine mächtige Flotte ausgerüftet hatte, die sofort die keltischen Geschwader überwand. Nur die Menapier zwischen Schelde und Rhein beswährten, durch sumpfige Wälder geschüt, ihre Unabhängigkeit. Im solgenden Jahre schlug Cäsar die Usipeten und Tenchterer, zwei germanische Stämme,

die über den Rhein gezogen waren, durch raschen Ueberfall und überschritt selbst den Strom unterhalb Coblenz auf einer mit großer Kunst erbauten Pfahlbrücke, doch ohne namhaften Vortheil, da sich die Sigambrer, welche

hier wohnten, in die Balber zurudzogen. Neber Biberstand borte jest auf; Cafar herrschte mit koniglicher Macht

über das ganze Keltenland. Aber jenseits des Meeres, auf den britannischen Inseln, wohnten noch in angeborner Kraft und Freiheit keltische Stämme, welche mit Unmuth die Untersochung ihrer Brüder betrachteten. Sie zu schrecken und von Einfällen abzuhalten, ging der Eroberer auf einer zahlreichen Flotte über den Kanal und wiederholte, Stürmen und Wellen des unwirthbaren der Decans Trot bietend, im nächsten Frühjahr seinen Einfall. Er siegte zwar in wiederholten Gesechten; allein der tapfere häuptling Cassivellaus nus hemmte mit Reiterei und Streitwagen die vordringenden Legionen, und da keine Städte zu erobern, sondern überall Wald und Wildniß zu durchschreiten waren, begnügte sich der Feldherr mit scheinbarer Unterwerfung und kehrte nach Gallien zurück.

53 Indessen ertrugen die Häuptlinge und Edeln der Nation das auferlegte Joch mit Unwillen. Sie schlossen unter sich geheime Verbindungen und machten den Anschlag, die einzelnen römischen Lager, die wegen der Zusuhr weit auseinandergelegt waren, mit aller Macht zu überfallen. Zuerst erhoben sich die Eduronen zwischen Maas und Rhein unter ihrem unternehmenden Häuptling Ambiorix und machten einen vergeblichen Angriss auf das römische Lager bei Abuatuka.



Bier in ber Gegend best beutigen Limburg ober Tongern ftanden unter bem Befehl bes Legaten Sabinus zwei nicht vollzählige Legionen. Sie wurden liftig unter Borfpiegelung fichern Abzuges in's offene Feld geloct und niedergehauen. Bon der Bablftatt eilte jest Ambiorir mit ichnellen Reiterschaaren den Baffern ber Mosa (Maas) entlang zu den Aduatukern und Nerviern, zeigte die erbeuteten Abler und vertundigte, die Stunde der Rache, der Freiheit habe geschlagen; ebe ber Zwingherr felbst zur Stelle sei, werde man ein Lager nach dem andern erobert haben, wenn die Gaue fich vereinigten. Da bewegten fich die belgischen Bölker und sammelten sich am Zusammenflusse der Sambra und Maas (Namur), wo eine Legion unter D. Cicero, dem Bruder des Redners, im Winterquartier stand. Da hier die liftige Rede nicht fruchtete, so versuchte man Bewalt. Tag und Nacht klirrten die Baffen, rafte ber Sturm der Menge um ben Lagermall, ben die entfraftete, größtentheils verwundete Befahung taum noch zu vertheidigen vermochte. Selbft ein Belagerungsthurm und andere Berte, Die man nach römischen Mustern errichtete, wurden angewendet, während man zugleich die Boten des Legaten auffing, um jeden Entsat zu vereiteln.

Erft fpat gelangte ein abgesandter gallischer Reiter zu bem Felbherrn, ber bei Samarobriva (Bray) an der Somme fein hauptquartier genommen hatte. Nur zwei Legionen ftanden ihm zur Berfügung; aber er brach, da er bas Unglud von Abuatuta erfuhr, fogleich auf zur Rettung und zur Rache. Sobald Flammen und Rauch seinen verheerenden Anzug verfündigten, fette fich die gesammte feindliche Macht gegen ihn in Marsch. Im Bertrauen auf ihre ungeheure Ueberlegenheit magte fie gegen die fteile Bobe, Die fein Lager fronte, vorzuruden; aber er fiel aus dem Lagerthore heraus und ichlug den ungeordneten Landsturm bis zur Bernichtung. Den Winter über ging er nicht nach Stalien, wie er sonst zu thun pflegte, sondern er zog Berftartungen an fich, namentlich eine von Pompejus entlehnte Legion; im Fruhjahr begann er den Rachefrieg. Die Treverer wurden von Labienus geschlagen, die Rervier und Aduatuter suchte er felbst mit dem Strafgericht heim, die Menapier ichübten Walber und Sumpfe nicht langer, da man mit Art und Spaten Stragen anlegte. Darauf ging der Feldherr nochmals über den Rhein, um die Germanen von Ginfallen abzuschrecken, fehrte aber bald gurud, weil er nicht Lust hatte, die Feinde in den innern Waldgebirgen aufzusuchen. Nun endlich jog er gegen die Eburonen, denen er den Untergang geschworen hatte. Seine Keiterschaaren stürmten so rasch auf abgelegenen Wegen durch das Land, daß sie vor der Wohnung des Ambiorir standen, ehe dieser eine Ahnung von dem nahenden Berderben hatte. Aber seine Getreuen marfen sich der Menge tühnen Muthes entgegen; fie tampften und ftarben für ihren Fürsten, mahrend diefer mit einem Theil des Gefolges auf schnellen Roffen entfloh: Run begann eine wilde Jagd durch Wald und Feld bis in die Wildnisse der Ardennen. Oft war man dem Flüchtlinge nabe, oft meinte man jeden Ausweg versperrt au haben; allein die Treue feiner Clansleute bewährte fich; mit ihren Leibern bedten fie den Sauptling, mit ihrem Blute bewerkstelligten fie fein Entrinnen.

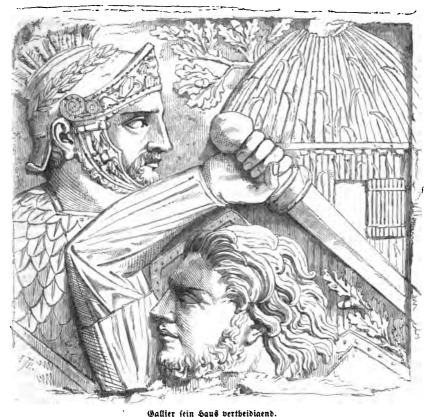

(Rach einem Babrelief bes Mufeums im Loubre.)

Der racheschnaubende Feldherr sah sich in seiner Erwartung getäuscht; dafür gab er nun Land und Bolk der Eburonen dem Verderben preis. Bon allen Seiten brachen seine Cohorten in die für vogelfrei erklärten Gaue ein und schonten kein Geschlecht, kein Alter. Auch die Nachbarstämme wurden zur Berwüstung aufgeboten, und als die germanischen Sigambrer von der allgemeinen Plünderung hörten, überschritten ihrer 2000 gerüstete Reiter den Rhein und trabten wohlgemuth dem Schauplate der Verwüstung zu, um an der fetten Beute Theil zu nehmen. Als sie ihre Säde gefüllt hatten, hörten sie, das römische Lager bei Advatuca, wo viel Raub zusammengeschleppt war, seischlecht bewacht. Sogleich machten sie sich dahin auf den Weg. Die gallischen

Hülfsvöller der Römer entstohen bei dem Anblid der gefürchteten Germanen; mehrere Cohorten, die außerhalb beschäftigt waren, wurden niedergehauen, die Lagerthore bestürmt. Der Schrecken der Römer war so groß, daß sie Ansfangs kaum Widerstand leisteten. Als aber die Wälle beseth waren, gaben die Germanen den Angriff auf und kehrten wohlbehalten mit ihrem Raube über den Rhein zurück.

52 b. Chr.

Cafar ordnete nach Niedermerfung bes Aufstandes Strafgericht an über einzelne Radelsführer. Er ließ namentlich Acco, einen Sauptling der Carnuten, mit dem Lictorenbeil enthaupten. Diefe Gerichte, Die blinkenden Beile, bie über ben Sauptern ber Ebeln ichwebten, gaben bas Signal zu einer all= gemeinen Erhebung bes Reltenlandes. Die Carnuten metelten alle Römer in ihrem Lande nieder, die Arverner unter dem klugen und muthigen Häupt= ling Bereingetorir stellten fich an die Spite, fast alle Stämme folossen fich begeistert bem Anfstande an, nur die Aeduer zögerten und hemmten dadurch auch die Sequaner und Helvetier. Noch war der Winter nicht verfloffen und Cafar in Oberitalien, Da fammelten fich die feltischen Beeresmaffen. Sie bedrohten die fubliche romische Proving; fle maren aber auch gablreich genug, um die Legionen, die nordwarts lagerten, abzuschneiben. Gelbft ber Feldherr, der eilends in der Provinz eintraf, fah sich den Weg zu dem Heere versperrt. Rur bie von Schnee überlagerten Sevennen waren vom Feinde nicht beobachtet, und er bahnte fich mit wenigen Coborten einen Uebergang durch das unwirthbare Gebirge. Sobald er an ber Spite ber gangen Beeresmacht fand, suchte er eine Schlacht berbeizuführen. Er eroberte Benabum (Orleans), ging daselbst über die Loire und gewann durch rasche Bewegungen und wohlgeleitete Angriffe eine Stadt nach ber andern. Bereingetorir, ber dem unbeholfenen Landsturm wenig vertraute, hoffte durch feine überlegene Reiterei und Verwüftung des Landes die Römer in Noth zu bringen. Auf fein Gebeiß gingen Dörfer und Städte in Flammen auf, mahrend feine gablreichen Geschwader alle Bege und Stege verlegten. Indeffen batte Cafar germanische Reiter in Sold genommen, und wo diese anprallten, da ftäubten Die zahlreichsten Haufen auseinander. Durch ihre Bulfe gelang es ihm einiger= maßen seine Zufuhr zu schüten, als er vor Avaricum (Bourges), die wichtige Stadt der Biturigen, rudte. Sie war durch Fluffe und Boben gededt, die gesammte gallische Macht ftand unangreifbar zwischen Sumpfen in der Rabe, Die Ginwohner wehrten fich mit verzweifeltem Muthe, thaten Ausfälle, gun= beten bas Belagerungsgerath an; bennoch war alle Tapferfeit verloren; Cafar's Genie überwand alle hinderniffe; er eroberte die mit reichlichen Borrathen angefüllte Stadt. Darauf trennte er feine Besammtmacht, die auf gebn Legionen angewachsen war; vier derselben marschierten unter Labienus nach der Sequana (Seine) gegen Lutetia (Paris); allein der greise Häuptling Ca= mulogenus der hier mit gleicher Rlugheit, wie der Averner-Fürft, den Rrieg führte, übergab die Stadt ben Flammen und bemmte in fester Stellung bes Legaten Bordringen.

Cäsar selbst drang in die Berge der Arverner ein; er ruckte vor die Stadt Gergovia oberhalb des heutigen Clermont Ferrand an einem terassenförmig abgedachten Bergrücken, den Bercingetorix mit Steinmauern besestigt und mit dem ganzen Aufgebot von mehr als 100,000 Kriegern beseth hatte. Hier entspann sich ein lange zweiselhafter Kamps. Endlich, da die Aeduer mit Abfall drohten, wagte er einen Sturm auf die Wälle der Höhe, während der größte Theil der seindlichen Schaaren einen andern Hügel besestigte. Die vordern Cohorten überstiegen die Verschanzung; allein sie hörten nicht die Signale zum Rückzug, als die Kelten in ungeheurer Ueberzahl von dem Berg herab anrückten. Sie wurden mit großem Versuste über die Mauer getrieben, wo Cäsar mit der unerschütterlichen zehnten Legion die Flüchtlinge aufnahm. Un die Eroberung der Stadt war nicht mehr zu denken; man mußte sich zum Rückzug entschließen.

Groß war der Jubel im Keltenland über diesen Ersolg; fast alle noch schwantenden Bolter erhoben fich für die Freiheit, für den Ruhm des Bater= landes. Ansehnliche Beerhaufen rudten gegen die alte romifche Broving vor, Die Bellovater, nordwärts der Seine suchten Labienus im Ruden anzugreifen, Die Aeduer besethen Noviodunum (Nevers), wo Casar's große Magazine waren, und vermahrten die Uebergangspunkte an der Loire; von Bergovia nach Bibratte (Autun) bewegte fich die Hauptmacht unter dem Nationalbelben, um ben Rudzug bes romifchen Beeres abzuschneiden. Mitten unter den Wogen des allgemeinen Aufruhrs ftand, wie der Fels in ichaumender Brandung, der Mann, der bald darauf nach der Raiferfrone die Sand ausftredte, mit feinen feche geschwächten Legionen. Die furchtsamen Rathschläge der Legaten und Tribunen verwerfend, rückte er über den Allier, dann weiter durch eine glücklich aufgefundene Fuhrt über die Loire und vereinigte sich bei Agendicum (Sens) mit Labienus, der durch einen tuhnen Ueberfall ben alten Camulog enus mit feiner gangen Macht aufgerieben hatte. Run ging ber Marich an die Seine nach dem heutigen Tropes und aufwärts weiter, ben Fluß verlassend, gen Besontio (Besancon), das der Feldherr zum Mittelpunkt seiner Unternehmungen erwählt hatte. Bei Beneuvre, füdlich von Recen, bot ihm die gesammte keltische Reiterei, 15,000 Mann, die Spipe. Das mör= berifche Gefecht entschieden, wie fo oft, die germanischen Reifigen, die Alles vor sich niederwarfen und die Flüchtlinge bis an das gallische Lager verfolgten. Bereingetorir, in feiner Siegeshoffnung getäuscht, marichierte fofort acht Stunden fühlich nach Alefia (Alife), einem zum Baffenplat bergerichteten Ort. Auf einer die Umgegend beherrschenden Hochfläche (jest Aurois) lag westlich bas Städtchen, öftlich bas befestigte Lager. Der gange Raum ist 1/4 Meile lang und etwas weniger breit; aber seine Hügelkette verwehrt die Unnaherung nach brei Seiten, und die vierte Seite ift fo fteil, daß mit Belagerungswerten nicht anzukommen war.

Als Cafar mit feinen Legionen anlangte und die Lager befichtigte, faßte er ben Entschlug, um den gangen Raum Ball und Graben anzulegen.

Es war ein riefenhaftes Wert von beinahe zwei Meilen, bas im Angeficht eines übermächtigen Keindes und unter beständigen morderischen Gefechten ausgeführt wurde. Che die Linie fich schloß, ließ der Arverner-Fürst bei Racht Die Reiterei abziehen, um alle gallischen Boller gum Entsat aufzubieten. Cafar hatte auch biefen Fall bedacht. Er ließ eine zweite Linie nach außen anlegen und auf beiden Seiten durch Wolfsgruben und Fuffangeln die Un= näherung erschweren. Schon waren die Lebensmittel in Alesia erschöpft, da jog das allgemeine Aufgebot, über 250,000 Mann, jur Befreiung der Bruber beran. Wiederholt murben jest die römischen Linien von beiden Seiten bestürmt. Man hatte eine schwache Stelle erspäht und den Rern der Mannicaft dabin gestellt, als man ben britten Angriff unternahm. Rings um bie Balle raf't der Rampf, ber um die Mittagszeit begonnen bat. Bolfsgruben und Fugangeln werden mit Faschinen überbedt, ein Damm durch den Graben angelegt; die Bertheidiger weichen verwundet und entfraftet an ber ichmachern Stelle von den Ballen; da erscheint der Feldherr mit frischen Coborten und befiehlt bas Lagerthor ju öffnen. Weithin glangt fein Burpurmantel, ben Freunden zur Ermuthigung, ben Feinden zum Schreden, als die berausfallen= Den Römer zum stürmischen Angriff übergeben und unwiderstehlich die feind= lichen Reihen niederwerfen. Die verfolgende Reiterei murgt iconungelos unter ben flüchtigen Schaaren. Entmuthigt, blutend kehrte nach der Niederlage der Kernvölker die große

Masse in's Lager zurud und lös'te sich bald nachher völlig auf. In Alesia, wo teine hoffnung mehr übrig war, versammelten fich die hauptlinge jur Berathung. Unter ihnen erhob fich der Arverner-Ronig, ungebeugt burch das widrige Schidfal. Er ertlarte, daß er bereit fei, als Subnopfer fur die ungludliche Nation fich bem Sieger zu überliefern. Da ftanden umber die friegerifden Manner, manche mit noch blutender Bunde, mit verbundenem Saupte. in zerhauener Ruftung. Sie wußten keinen Rath, sie nahmen das Opfer schweigend an. Und der lette Reltenheld ichwang fich im Waffenschmucke auf fein Roff, das ihn, wie fonft in die Schlacht, jest zu dem Tribunale bes romischen Feldherrn trug. Der aber hatte feine Gnabe für den muthigen Ramp= v. Chr. fer der Freiheit; wie fehr er auch vor andern Römern ein menschlich fühlendes Berg bei vielen Gelegenheiten zeigte, überwog doch die Berechnung des Berftandes; er ließ den Häuptling in Retten legen und für feinen Triumph auffparen, die gange Besatung von Alefia aber in die Sklaverei verkaufen. Mit Diesem Siege war zugleich die Unterwerfung von Gallien entschieden; benn ber hartnäckige Widerstand einzelner Stämme ward noch mabrend des Berbstes und Winters gebrochen und im folgenden Sahre völlig bezwungen. zwedmäßige, gerechte und milbe Magregeln gelang es bem Sieger, bas gange Bolt an die neue Ordnung ju gewöhnen und der romischen Rultur bauernden Eingang zu verschaffen.



Unterwerfung bes Bercingetorig.

Als Gallien beruhigt mar, begab fich Cafar in seine diesseitige Proving nach Ravenna. Er begriff, daß die Zeit der Entscheidung getommen mar; benn bie Nachrichten aus Rom lauteten für ihn immer bedrohlicher. Deswegen gog er die breizehnte Legion, welche in der Broving ftand, an fich und gab den übrigen soweit dieselben im innern Gallien entbehrlich waren, Marschbefehl. Noch unterhandelte er, wie oben berichtet wurde, durch Curio mit dem Senate. Da aber feine Vorschläge verworfen wurden, die ibm ergebenen Tribunen Mar = cus Antonius und D. Caffius, von dem Rriegsvolt mighandelt, zu ibm floben, fab er ein, daß tein Berzug mehr möglich war. Da erhob er fich mit ganger Rraft, entschlossen, mas auf friedlichem Wege nicht zu erlangen mar, durch raides tubnes Vorgeben mit ben Waffen zu erzwingen. Er überichlug feine Mittel: große Gelbsummen, gewonnen aus der Rriegsbeute und den Schatfammern ber teltischen Fürsten, die Unbanglichteit ber Proving am Pabus, beren Bevölferung burch Berleihung bes Burgerrechts und durch Theilnahme an seinen Siegen mit Begeisterung an ihm hing, vor Allem aber ein fchlag= fertiges Heer, das unter seiner Führung einer zehnfachen Uebermacht die Spite bot. Freilich verfügten seine Gegner über die Geldmittel des Reichs, über gablreiche Aufgebote, die Bompejus, wie derfelbe fich vermaß, aus bem Boden ftampfte, und endlich wirkte für fie der Zaubername ,, Republit" und Die Furcht vor Meteleien nach Art der Marianischen. Gegen alle diese Kräfte und gegen ben gefeierten Mann, der den Often bezwungen hatte, wagte ber fühne Feldherr, mit einer Handvoll Leute zum Angriffe vorzugehen.

Doch bevor wir bem Besieger Gallien's auf der Bahn des Ruhmes weiter folgen, werfen wir noch einen Blid zurud auf den bisberigen Schauplat feiner Thaten. Mit Theilnahme verweilt diefer bei den letten Rampfen, Die einen hellen Schein auf den Untergang des Reltenstammes verbreiten, wie bas Alpenglüben auf die Abendlandschaft, über welche die Racht berein= bricht. Ein glänzendes Phanomen aus den nachtlichen, Alles überlagernden Schatten, erhebt fich vor unfern Augen der edle, ritterliche Nationalbeld, und unsere Theilnahme begleitet ihn, wie in seine Rampfe, so in die Finfternig des Rerters und Todes. Aber es ift ein unabanderliches Gefet im Leben der Bolfer, daß der höheren Cultur die niedere unterliegen muß. Dic Relten hatten aber ihren Sohepuntt bereits überschritten; fie hatten ber frischen Rraft der Germanen weichen muffen. Da trat ber vom Schicffal berufene Mann mit ben Baffen bes Benies unter fie. Er bammte zugleich inbem er fie unterwarf, den Bolterftrom von Norden und Often auf Jahrhunberte und schritt über Schlachtfelder, Städtetrummer und gebrochene Nationalitäten feiner höhern Bestimmung entgegen, und auf diesem fühnen Bange

wollen wir ihm folgen.



# 3. Der Bürgerfrieg.

Die Abler wallen, und es blist bas Römerfcwert — So hier, als druben. Wie am großen Opferherd Stehn friegsfroh die Legionen auf dem Schlachtenfeld, Ihr Blut zu opfern für den kunft'gen herrn der Welt.

Un dem Flüßchen Rubicon, das die Gränzezwischen dem cisalpinischen Gallien und dem eigentlichen Jtalien bildete, versammelte Cäsar seine Legion. Er rief ihr in feuriger Rede seine und ihre Vergangenheit in's Gedächtniß zurück, wie er für die Sache des Boltes und der Freiheit gehandelt; geduldet, den Dolchen der Mörder Trot geboten habe, wie sie, die bewährten Krieger, über den Rhein und den Ocean und durch die Wogen des allgemeinen Keltenaufstandes ihm zum Siege gesolgt seien. Er erzählte von den letzten Vorgängen in Rom, wo die Volkssache unterdrückt, die Comitien beseitigt, die Tribunen zur Flucht genöthigt worden seien. Als er sie hierauf aufsorderte, zur Erhaltung des Volkstribunats, das die Väter einst mit schweren Drangsalen errungen und den Enkeln als Palladium der Freiheit übergeben hätten, mit den Wassen in ber Hand einzustehen: da schwur die Legion, ihm zu solgen, wohin er sie führe.

Soch zu Roß, Allen fichtbar, hielt er vor seinen Kriegern. Als er die allgemeine Zustimmung vernahm, wendete er fich nach dem Rubicon.

Noch einen Augenblick hielt er an, vor feinem Geifte gingen die ungeheuern Folgen des Schrittes vorüber: der Burgerfrieg, die entfesselten Leidenschaften, der Lorbeer bes Sieges, ober die Schmach der Niederlage, Herrschaft ober Untergang, Leben oder Tod, wer konnte das Ende berechnen! Aber er war entfoloffen, und mit dem Ausrufe: "Der Bürfel ift geworfen," fpornte er bas Rog vorwarts über bas ichmache Baffer, bas den Mann ber That nicht aufhalten konnte. Man hat biefe Bogerung und die gesprochenen Worte bezweifelt, weil Cafar felbst in feinen Berichten ihrer nicht erwähnt; indeffen scheint es uns feineswegs unglaubhaft, daß er bier, an ber Grangicheibe, noch einmal fein Unternehmen in Erwägung jog.

Es war im Januar, als Cafar ben Rubicon überschritt. Aber weder 40 Es war im Januar, als Salut ven seuseen accept.

b. Chr. die winterliche Jahreszeit, noch der Abfall des tapfern Labienus, der mit einem Saufen teltischer Reiter zu Lompeius überging, hielt feine Bewegungen auf. Er marichierte nicht fogleich nach Rom, sondern auf der Ruftenftrage bem adriatischen Meere entlang nach Apulien, wo fein Gegner bei Luceria zwei Legionen mufterte, die ehemals unter ihm felbst in Gallien gedient hatten und daher wenig zuverläffig schienen. Ariminum, Ancona, Aurimum, Camerinum, Asculum ergaben fich ohne Schwertstreich, die neugeworbenen Leute liefen vor Cafar's Beteranen bavon, ober ichlossen fich ihnen in Daffe an. In Corfinium fammelten fich 15,000 Mann aus Bicenum, wo man dem Bompejus in guter Treue anhing. Der Befehlshaber Domitius hoffte die Stadt halten zu können, bis der Oberfeldberr Entfat bringe; allein bald erschien Cafar, verstärkt durch zwei feiner alten Legionen und viele übergetretene Leute und erzwang die Uebergabe. In Rom und ganz Italien wußte man fich bei bem rafchen Vordringen des verwegenen Gegners nicht zu rathen und zu helfen. Senatoren und Ritter, Unbanger bes Bompejus und fanatische Republikaner bachten nicht an Widerstand, sondern flüchteten mit ihrer Sabe, soweit fie fortzubringen mar. Alle Strafen maren mit Flüchtlingen bededt, von benen der größte Theil in Brundusium zusammenftromte. Daselbst hatte der Oberfeldberr Beer und Alotte versammelt, um jenseits bes Meeres einen Rampf= plat auszumählen, ba er dieffeits, in Italien, zur Rettung ber Sauptstadt nicht gewagt hatte, den ernften Baffengang zu versuchen. Schon hatte er bie größere Halfte seiner Macht nach Dyrrhachium eingeschifft und erwartete bie Rudtehr ber Flotte, da langte Cafar mit feinen Legionen an. Die Belage= rung begann fogleich, Werte wurden errichtet, eine Ginschließung des hafens burch Damm und zusammengekoppelte Floge unternommen. Indeffen war Bompejustein Neuling im Rriegswesen; er wufte alle diese Berte zu hemmen, bis Die Schiffe gurudtehrten und ihn fammt der gangen Ruftung an Bord nahmen.

Mit Schrecken fab man unterdeffen in Rom ber Ankunft bes noch turg vorher geachteten Feldherrn entgegen und zugleich seinen Broscriptionen, seinen Mord = und Raubfnechten. Aber ber gefürchtete Mann erschien, wie die Gnade felbft. Die gefangenen Befehlshaber und hauptleute entließ er, ohne ihnen ein haar ju frummen, ohne ihnen auch nur einen Gid, ein Berfprechen

abzudringen, und gab ihnen fogar alle ihre Sabfeligkeiten mit; die eroberten Stadte behielten alle ihre Rechte und Guter; feine Rrantung, feine Plunderung wurde geduldet, der Feldberr belohnte lieber fein Rriegsvolf aus der eigenen Tasche, die freilich leer zu werden anfing. Als er in Rom feinen Gingug gehalten hatte, ließ er alle republikanischen Formen bestehen Er versammelte den noch anwesenden Senat und stellte den Antrag, daß seine Makregeln bestätigt und ihm der Oberbefehl mit dictatorischer Gewalt übertragen werde. Bu feinem eigenen Erstaunen fand er überall nicht gerade Wider= fpruch, wohl aber Ginmande, Bedenklichkeiten, Beigerungen. Run erft erklarte er, daß er des Senates auch wohl entbehren könne und ließ den Tribun Metellus, ber die Staatstaffe mit feinem Leibe ichuten wollte, fauberlich bei Seite schieben. Man fand einen Vorrath von 23 Millionen Thaler, mas freilich. Da die Einahmen aus den reichen Oftprovinzen ausblieben, nicht weit aushalf. Sett hofften die Lotterbuben, die verschuldeten Schlemmer und und Schwelger, die Genoffen Catilina's, die alle bei Cafar ein Afpl gefunden hatten, werde ihre Zeit tommen; allein der Feldherr blieb fich fort= während gleich; er erhielt die Gefete in voller Geltung und übte gegen die befiegten Feinde das Recht der Gnade. Er ließ die ehemaligen Genoffen schmollen und selbst Drobungen ausstoken; er fab rubig zu, wie verschiedene Republitaner einpacten und zu dem Gegner fich begaben, wie gar viele erschrodene Leute und auch der Redner Cicero ihrem Beispiele jest und spaterbin folgten, weil die erbitterten, übermuthigen Ariftotraten im feindlichen Lager nicht blos feine Anhänger, fondern auch die Manner der unentschiedenen Mitte mit Ropfabichneiden und Blunderung bedrobten.

Das Schwert zu ziehen, drangten nach den nöthigsten Anordnungen bie ringsum fich aufthurmenden Gefahren. 3m Westen Sispanien, im Often und Suden alle Brovingen und in der Nabe Sicilien, Sardinien und Corfita und das weite Meer waren in Feindeshand. Rom, das ganze kornarme Italien konnten ausgehungert werden. Cafar entschloß sich, zuerft nach Sifpanien zu geben, mo fieben alte Legionen Kernvölker, unter den erprobten Befehls: habern Petrejus, Afranius und dem gelehrten Terentius Barro, dem Pompejus mit ganzer Seele ergeben waren. Er machte fich mit neun Legionen und 6000 teltischen und germanischen Reitern auf ben Weg durch die altrömische Proving in Gallien. Hier fand er zuerft die Thore von Massilia verschlossen, da sich die Stadt für die Gegenpartei erklärte. Er traf zwedmäßige Anstalten zur Belagerung, fendete aber feche Legionen nach Sifpanien voraus. Sie trafen balb auf Betrejus und Afranius, die mit fünf Legionen und vielen spanischen Sulfsvölkern ihnen den Weg verlegten. Beide Befehlshaber lagerten vier Stunden nördlich vom Iberus (Ebro) bei der Stadt Alerda (Lerida) am Sicoris (Segre), ber aus den Borbergen der Byrenaen bem 3berus zuströmt. Gine fteinerne Brude bei ber Stadt verband beibe Ufer und fette das Beer in den Stand, fich frei zu bewegen. Indeffen gefchab nichts Bemerkenswerthes, bis Cafar felbft ben Rampfplat betrat.

Er ließ sogleich zwei Schiffbrücken schlagen und ging auf das rechte Ufer über, um sich zwischen die Stadt und das feinbliche Lager zu werfen. Der Bersuch wurde blutig zurück gewiesen, doch drängte er den Feind, um eine Schlacht zu erzwingen; allein plöglich eingetretenes Hochwasser riß seine Brücken fort, wodurch er auf einen engen Raum zwischen dem Sicoris und einem andern Nebensstusse beschränkt wurde. Die Noth nahm im Lager schnell überhand; tapfere Männer, die sonst gewohnt waren, mit dem Schwerte sich Bahn zu brechen, wurden jetzt eingeschlossen von rauschenden Bergwassern, von Mangel und Seuchen hingerasst. Endlich aber fand des Feldherrn nie rastender Geist auch gegen den unsichtbaren Feind, der Muth und Kraft lähmt, noch rechtzeitig Hüsser, er ließ leichte Kähne aus Planken und Leder verfertigen und eine nothdürftige Berbindung herstellen. Als darauf der Brückenschlag wieder vorgenommen und vollendet werden konnte, kehrte mit dem Ueberslusse der kriesgerische Muth zurück, während der Feind, von den germanischen Keitern umsschwärmt und geängstigt, in Noth gerieth.

Ein anderes Wert Cafar's vermehrte noch die Bestürzung der Gegner. Die Legionen mußten Abzugsgräben anlegen, um den Strom durchwatbar zu machen. Die Bollendung Diefer Arbeit warteten die feindlichen Befehlshaber nicht ab: fie marschierten so beimlich, wie möglich, nach bem Ebro. Indeffen die Reiterei heftete fich an ihre Sohlen, das Fugvolt matete ted burch ben Flug, obgleich das Baffer den Mannern an die Schulter ichlug. Dan erreichte den Feind; man zwang ihn zur Umkehr, man wußte ihn auch von glerda abzuschneiben. Jest verlangten die Legionen das Zeichen zum Angriff; allein ber Feldherr wollte tein Blutbad. Er befahl, die Bompejaner mit Ball und Graben zu umziehen; ebe aber die Ginichliefung fertig mar, ergaben fich die feindlichen Legionen. Der größere Theil schloß fich bem Sieger an, die Befehlshaber, die entlaffen murden, mußten ihm dafür teinen Dant, fondern gingen zu ihrem alten Herrn. Barro mit seinen zwei Legionen hatte bald nachber ein gleiches Schickfal. Ueberall lief Cafar bas Gefet ber Milbe und Gnade walten. Sogar die hartnäckigen Massilier, die zu Wasser und zu Lande gekampft und einen ichon abgeschloffenen Vertrag gebrochen hatten, ftrafte er

nur um einen Theil ihres Gebietes.

Während dieser kriegerischen Ereignisse ruhete der Kampf in anderen Provinzen des Reiches nicht. Ein Legat Cäsar's gewann Sardinien, ein anderer, der junge Curio, der ein Jahr zuvor die Sache des Feldherrn im Senate vertreten hatte, vertrieb die Feinde aus Sicilien, ging dann nach Afrika und sing an nach einem glücklichen Tressen Utica zu belagern. Als aber der numidische König Ju da mit großer Heeresmacht anrückte, ließ er sich durch falsche Nachrichten und seinen seurigen Muth in unbekannte Gegenden locken, wo er, von den Kennern der Wüste umschwarmt, von der seindlichen Uebersmacht angegriffen, statt zu sliehen, mit seinen Legionen in den Tod ging. Auch in Ilhrien erlitten Dolabella mit einer neu gerüsteten Flotte und Cajus Antonius an der Spike eines ansehnlichen Heersbussens völlige Niederlagen.



Bompejus hatte sein Hauptquartier, oder vielmehr sein Hoflager zu Theisalonice in Macedonien aufgeschlagen, denn er war wieder ein König über das östliche Reich. Außer den römischen Provinzen bezeigten ihm die Beherrscher von Aegypten, Komagene, Armenien, viele cilicische, galatische und thracische Kürsten ihre Unterthänigkeit und standen mit Geld, Schiffen und Hülfsvölkern zu seinen Diensten. Er war indessen keineswegs unumschränkter Monarch, sondern es waren ihm höchst beschwerliche Kammern beigeordnet.

Da ftanden in erfter Linie an 200 Senatoren, die des Reiches Boblfahrt beriethen, ferner viele ritterliche Rapitaliften mit ihren Geldfaden, alte und junge Befehlshaber jeden Grades, alle voll hoher Begriffe von ihren Fähigkeiten und mit ihrem Rathe für den Feldzug bereit. Dann tam die adelige Jugend, die mit Federschmuck und in glanzenden Waffenroden berumftolzirte, ber vornehmen Damenwelt den hof machte, Theaterspiele, Thier = und Men= schenheben veranstaltete, Cypermein in Strömen vergog, aber von Disciplin und Waffenübungen nichts miffen wollte. Die alten und die jungen Berren ftrömten von fürchterlichen Drohungen wider die Gegenpartei über. Cafar's Ropf war das Wenigste, was man forderte; fein ganzer Anhang und die lauen und ichwachmuthigen Leute, die nicht ausgewandert waren, follten mit Stumpf und Stiel ausgerottet werben. Die muthigen Reben flangen fo icauerlich, daß den ehrlichen Cato und den schüchternen Cicero vor der eigenen Bartei ein Grauen anwandelte. Der Feldherr mar unter diesem Bolte nicht auf Rosen gebettet. Bare er freilich ber Mann ber That gewesen, wie sein Gegner, so hätte er den vornehmen Pobel schwaben laffen und wäre mit den vorhandenen Rernvölkern seinen Legionen in Sispanien ju Bulfe geeilt, ober mahrend Cafar's Abwesenheit nach Stalien übergegangen, oder er hatte mit der übermächtigen Flotte von 500 Segeln die Inseln erobert. Statt beffen sammelte er von allen Seiten Rriegsvolt bis zu eilf Legionen, 7000 Reitern nebft

zahllosen Schwärmen von Schüken und Schleuderern. Alle diese Haufen übte er unablässig in Sandhabung der Baffen, wie auch in tattischen Bewegungen,

was freilich nur das Talent eines guten Unterofficiers forderte.

Che die gange Ruftung vollendet mar, feste fich der Feldherr auf den Runftstraßen durch die Gebirge langfam in Bemegung nach ber illbrifchen Rufte. Er hatte die Granze von Macedonien bereits überschritten, ba kam Nachricht, Cafar fei in einer Bucht ber acroceraunischen Berge gelandet, habe Dricum und Apollonia genommen und marschiere auf Dprrhachium los, wo sämmtliche Magazine zur Verpflegung bes Heeres angelegt waren. Jest galt es Gile, und es gelang in der That, durch Tag und Nacht fortgefeste Märiche die Stadt noch vor dem Feinde zu erreichen, obgleich unterwegs viele Leute liegen blieben, ober fich in Schlupfwinkel verfrochen.

Cafar war noch vor Winter gelandet; bas ichien unbegreiflich. Denn man bachte, feine Beteranen feien in Sifpanien und vor Maffilia und bann lauerte an der Rufte die gewaltige Flotte, die kein Boot paffiren ließ; wie p. 48 hatte der wunderthätige Mann die Ueberfahrt ausgeführt? In Gilmar= schen, die sogar seine Beteranen bart mitnahmen, war er nach Brundufium gerudt, wo eine Transportflotte unter der Estorte von 12 Galeeren die Balfte ber Mannichaft, nämlich seche geschwächte Legionen, etwa 20,000 Mann, sammt einiger Reiterei, aufnahm und an bas jenseitige Gestade trug. Gin feindliches Geschwader von 18 Venteren magte nicht ben Angriff; die Hauptmacht mar nicht segelfertig, der fühne Feldberr fteuerte unbehindert vorüber, und erreichte die Rufte. Er marschierte sogleich nach Oricum, das ihm die Thore öffnete, bann weiter nach Appolonia, wo er gleichfalls keinen Wiberstand fand. jedoch fein Anschlag auf Durrhachium miglang, so schlug er ein Lager am linken Ufer des Fluffes Apfus (Ergent) auf, mahrend Bompejus gegenüber Stellung nahm. Seine Lage mar ichwierig; benn das arme Land bot zumal in der Winterzeit wenig Sulfsmittel für Menschen und Thiere, und von Brundufium tam nicht einmal ein Bote, noch weniger M. Antonius mit den gurudgebliebenen Legionen. Boll Ungeduld bestieg er selbst ein Fischerboot und biek die Schiffer, die ihn nicht kannten, trot Sturm und Wellen hinüber steuern nach ber fernen Rufte. Und als das Unwetter zunahm und der Steuermann vergagte, rief er ibm qu: "Sei getroft; bu führst ben Cafar und fein Glud." Indessen Wind und Wetter waren mächtiger; die Barke ward in die Mündung bes Apfus zurudgeworfen. Es war zu feinem Glücke; denn die feindlichen Galeeren bielten Brundufium enge blotirt.

Ein günstiger Südwind schwellte die Segel, führte ihn im Fluge an den feind= lichen Galeeren, aber auch an beiden Lagern, an Operhachium porüber und nördlich in den hafen von Liffos Er marichierte barauf burch bas öftliche Gebirge, wo ibm Bompeius vergeblich auflauerte und vereinigte fich mit Cafar, der fich jest ftart genug fühlte, nicht nur jum Angriffe überzugeben, sondern auch einzelne Beerhaufen nach Griechenland und zwei Legionen unter Do mitius Calvinus

gegen ben feindlichen Legaten Scipio zu entsenden. Bompejus jog fich nach Asparagium am Genusus naber bei Dyrrhachium gurud; allein ber Kelbberr täuschte ihn und brangte fich burch einen Gewaltmarich zwischen fein Lager und die Stadt. Er nahm fofort Stellung auf einer von Sügeln umgebenen Hochebene, Betra genannt, bicht an der Rufte. Sier nun versuchte Cafar fein oft erprobtes Mittel der Ginschlieftung. Er ließ ringsum die Sügel befestigen und barauf burch Linien mit einander verbinden, und obgleich sein friegserfahrner Gegner, der die Absicht durchschaute, die eigenen Werke immer weiter binausschob, so brachte er bennoch die Umwallung in einer Ausdebnung von 51/2 Begitunden zu Stande. Bahrend diefer Arbeiten rubten die Waffen nicht. In einem bigigen Gefechte wegen Besetzung eines Sugels am Bache Balamnus tam Cafar's neunte Legion in's Gedrange. Sie folug aber auf bem Rudzuge die Verfolger blutig zurud. Die Belagerer, die selbst oft Burzeln ftatt Brod agen, suchten ben Feind in Noth zu bringen. Sie konnten freilich die Zufuhr zur See nicht hindern; aber fie leiteten die Quellen ab, verhinderten die Fütterung der Pferde und berennten auch Dyrrhachium, wo der Ueberfluß aufgespeichert lag. Sie behaupteten mahrend eines nachtlichen Ueberfalle ihre Werke mit unbezwinglichem Muthe, wobei sich eine Coborte gegen mehrere Legionen vertheidigte.

Die Lage des Pompejus ward immer bedenklicher; indessen er war kein unersahrner Relte sondern er suchte und fand Mittel die Blokade zu durchbreschen. Durch allobrogische Ueberläuser erhielt er Kenntniß, daß die äußere Umwallung südwärts am Strande unvollständig sei; er ließ daher hinreichende Mannschaft zu Schiffe nach der Außenseite bringen. Während er nun mit Uebermacht die Linien von innen angriff, siel jene den Vertheidigern in den Rücken. Da kam Verwirrung über die tapfern Männer; viele Centurionen erlagen den Speeren und Schwertern; der Adlerträger der Legion erhob sterbend sein Banner und übergab es treuen Gefährten, die es retteten; aber die erste Schanze wurde erobert; die siegreichen Feinde drängten den Fliehenden

nach, bis M. Antonius Ginhalt that.

Als Casar vom äußersten rechten Flügel anlangte, war das Gesecht zu Ende, und sein Gegner zog sich durch den geöffneten Kaß weiter südwärts, wo er abermals eine seste Stellung einnahm. Er bemerkte jedoch, daß derselbe ein von ihm selbst früher angelegtes entlegenes Castell mit einer Legion besethe, und beschloß, dieselbe zu vernichten. Der Angriff sollte von der linken und rechten Seite geschehen; er bestimmte daher zwei Heerhausen, die, um nicht bemerkt zu werden, auf Umwegen anrückten. Er selbst traf mit dem linken Flügel zuerst ein und drängte die bestürzten Feinde die an das hintere Thor. Der rechte Flügel dagegen gerieth aus Unkunde in eine alte Linie, die nach dem Palamnus führte. In dieser gesährlichen Lage hörte man seindliche Signale, und erblickte vom erstiegenen Wall herab fünf Legionen, die Pompejus selbst herbeiführte. Eingeschlossen von Schanzen und Gräben hielten sich die Leute für verloren, sprangen von den Wällen, zertraten die Untens

liegenden und suchten sich zu retten, wie sie konnten. Als der linke Flügel die Flucht und den nahen Feind sah, kam der gleiche Schrecken auch über ihn. Cäsfar selbst stemmte sich vergebens der Flüchtlingen entgegen. Ein Soldat, den er festhielt, wollte ihn sogar niederstoßen, doch hied ein anderer die schon erhobene Hand ab. Wäre Pompejus nicht selbst durch die Verschanzungen und die Furcht vor Hinterhalt in der Versolgung aufgehalten worden, so hätte er einen vollständigen Sieg ersochten.

Die Lage Cafar's war nach diesem Berluste schlimm genug; denn seine kleinen Geschwader auf dem Meere hatten die Feinde zerstört, und damit alle Hülfe aus Italien abgeschnitten; Städte und Bölker umher sielen von ihm ab; das übermächtige Heer, das ihm gegenüber stand, drohte ihn zu verderben.



Julius Casar.

Er fah ein, daß er hier gegen feindliche Land = und Seemacht und gegen den Mangel ein gefährliches Spiel gewagt und verloren habe. Deswegen beschlof er, fei= nen Legaten Domitius an sich zu ziehen und den Rrieg in fruchtbare Gegenden zu verseten. Nachdem er den Muth seiner Legionen wieder aufgerichtet hatte. zog er nach Apollonia, dann weiter das wilde Thal bes Aous aufwärts, überstieg den Gebirgskamm und brach in Theffalien ein, wo er nach Bereinigung mit feinem Legaten alle Städte außer Lariffa gewann. 3mifchen Alt: und Deu : Pharfalus, ben Enipeusbach, fowie die fruchtbare Chene im Ruden, follug er ein Lager (vergl. Göler's Zusammenstellung). deffen war Bompeius, der vergebens Anfangs ibn felbst verfolgt, dann dem Domitius aufgelauert batte, in Lariffa mit Scipio zusammengetroffen. Mit einer Macht von mehr als 50,000 Mann, darunter 7000 Rei= ter, marichierte er über die Hügel von Annostephalä, an deren Abhang er sich aufstellte. Rach den er-

littenen Berlusten war Casar's Heer nur halb so stark, als der Feind. Dennoch bot er jeden Tag die Schlacht an, während sein Gegner, wenn er ausrückte, die Anhöhen nicht verließ. Er gab daher Besehl, an der seinde lichen Stellung vorbei nach Scotussa umarschieren. Als man sich schon dazu anschiekte, bemerkte er mit freudigem Staunen, daß der Feind in die Ebene herunterzog und seine Legionen entfaltete. So ging denn sein lange gehegter Bunsch in Erfüllung; was er durch alle bisherige Mühseligkeiten erstrebt hatte, eine Schlacht auf ofsenem Plane, war erreicht. Er ordnete seine Schaaren, wie gewöhnlich, in drei Treffen, die Reiterei auf dem rechten Flügel, die sich in die Sbene ausdehnte, die leichtgerüsteten Bundesgenossen hinter den linken unter M. Antonius. Aus dem dritten Treffen entnahm er sechs Sohorten erprobter Veteranen, um sie als Rückhalt den feindlichen Reisigen entgegen zu wersen, denen seine Geschwader nicht gewachsen waren. Aus dieser

Seite befehligte er felbst; benn bier brohte Befahr, hier hoffte er bem Bom-

pejus perfonlich zu begegnen.

Die Tuba fcmetterte zum Angriff, Die Legionen rudten im Sturmfcbritt p. 45. vor; als fie aber die Gegner unbeweglich faben, machten fie Balt, um nicht 9. Mug. athemlos auf fie zu treffen. Nach turger Raft fetten fie ben Lauf weiter fort und trafen auf den Feind. Der Rampf begann mit Bilum und Schwert lange ohne Entscheidung, sodaß von beiden Seiten das zweite Treffen in die Zwischenräume einrudte. Unterdeffen trabte ber tapfere Labienus mit ber gesammten Reitermaffe vor. Cafar's Geschwader, untermischt mit genbten Fuffnechten, warfen fich ihr entgegen, mabrend die feche Coborten des Rudhaltes feitmarts gur Dedung ber entblöften rechten Flanke aufmarichierten. Die Uebermacht fiegte; freudig ließ Labienus feine Turmen rechts fcmenten, um den feindlichen Legionen in den Ruden zu tommen, da prallten fie auf jene feche Coborten, Die fogleich, ihre Speere ichleudernd, im fturmischen Laufe unter fie einbrachen und Roffe und Reiter niederstießen. Die Ueberraschung, die Bunden, die würgenden Schwerter verbreiteten Schreden. Die bochadeligen Berren, Die glanzenden Ritter, die gange vornehme Jugend, die fich vermeffen hatte, ben Feind allein in die Pfanne zu hauen, ertrugen den Anblick nicht; fie riffen aus, und mit ihnen jagte bie gesammte Reitermaffe über Stock und Stein. Die Cohorten trafen bann auf die Bogenschützen, die gur Unterftupung ber Geschwader vorgerudt waren. Nach ihrer Bernichtung fielen fie bem Feinde in die Flanke, um ihn jum Beichen zu bringen. Da gleichzeitig auch die britte Linie vorrudte, fo mar diefe Bewegung entscheidend. Pompejus fah feinen linken Alugel, wo die zuverlässigften Coborten ftanden, in Bermirrung, in Klucht, den rechten mankend, weichend. Da tam über ben verwöhnten Sohn des Gludes der ganze Jammer gertrümmerter Hoffnungen und mit ihm Schrecken, Rathlosigkeit, Berzweiflung. Er jagte vom Schlachtfelbe mit verhängtem Bugel nach dem Lager, suchte Die Coborten und thracischen Sulfevölker, die es bewachten zur Bertheidigung aufzumuntern. Bald langten andere Flüchtlinge an und ihnen auf dem Fuße die Berfolger. Als der unglückliche Feldberr ben fürchterlichen Rriegeruf von Neuem borte, flieg er mit einigen Begleitern zu Pferd, eilte nach Lariffa und bald weiter durch das Tempethal, wo er den Frieden nicht fand, von dem die Waffer des Beneus murmeln und die fanft bewegten Bufche raufchen. Um Meere traf er ein Schiff, das ibn aufnahm und nach Lesbos führte. Dafelbft fliegen feine Gattin und fein Sohn Sextus an Bord und fetten mit ihm die unselige Flucht fort. Wohin follte er fich wenden, in weffen Bande fein Schidfal legen? Der Glang bes Ruhms, ber ihn einst umstrahlt, war erblichen; er hatte bas Bertrauen zu den Bundesgenoffen, zu der eigenen Partei, zu fich felbst verloren. Unabsehbar, unermefilich, wie das Meer, war sein Unglud, unvermeidlich, wie der Untergang des Fahrzeugs in klippenvoller See, ichien fein ganglicher Fall. Rathlos fteuerte er nach Cypern, wo er einige Mannschaft und Schiffe fammelte. Er wollte nach Sprien geben, wo er ehemals mit königlicher Macht

gewaltet hatte; aber Antiocien und andere Städte waren bereits von ihm abgefallen und bedrobten feine Anbanger. Selbst die Parther, mit benen er in Berbindung zu treten suchte, zeigten fich nicht geneigt, für den verlorenen Mann in die Schranten zu treten. Da richtete er die Blide auf Aegypten, und ein Strahl von Soffnung fant in feine verdufterte Seele. Auf fein Gebot batte der fprifche Statthalter Gabinius den verftorbenen Ronig Ptolemaus Muletes in fein Reich eingesett. Sollten ber ummundige Sohn beffelben, ober beffen Bormunder, nicht der Wohlthat eingedent fein? Und wenn fie, wie Rönige und Minister pflegen, für die Stimme ber Dankbarkeit ihr Dhr verharteten, fo bestand das agyptische Beer zum Theil aus Beteranen, die unter ibm gedient hatten und, wie er hoffte, dem Rufe des alten Feldberrn willig Gehör gaben. Dorthin also, nach Belufium, wo ber junge König mit seinen obersten Beamten und dem Beer gegen seine Schwester Kleopatra zu Felde lag, richtete er seinen Lauf. Als er um Aufnahme bat, wurde sein Befuch in Erwägung gezogen. Man fürchtete feinen Ginfluß, noch mehr die Rache feines Gegners. Rach langer Berathung ließ man ein Boot abgeben, um ben Feldberrn über bie feichte Niederung an's Land zu führen. Der ageptifche Befehlshaber Adillas und zwei romifche Tribunen maren in bem Fahrzeuge. Giner der letteren begrußte den Imperator; die übrige Mannschaft verharrte so schweigsam, dag man Berdacht schöpfte. Cornelia beschwur ihren Gatten, den falichen Menichen fich nicht anzuvertrauen, andere Begleiter vereinigten ihre Bitten mit benen ber bekummerten Frau; er aber entrif fich den Armen der Liebe, und flieg in das Boot, indem er in trüber Abnung die Verse aus Sophofles sprach:

"Ber feine Schritte murrent zu Tyrannen lenkt, "Birb Sklave fein, auch wenn er tam, ein freier Mann."

Unterwegs fragte er einen der Obersten, ob er einmal sein Kriegsgefährte gewesen sei, erhielt aber nur ein stummes Nicken zur Antwort. Alles blieb schweigsam, sinster, ungastlich, wie die öden Dünen am Strande, wo man nach kurzer Fahrt landete. Als der Feldherr aussteigen wollte, tras ihn ein mörderischer Stoß in den Nacken. Er sah noch mehr Dolche um sich her blitzen und ergab sich ohne eitlen Widerstand in sein Schicksal. Bon den Schissen aus erblickte man die blutige That; aber man konnte nicht Hülfe bringen; man lichtete die Anker und entsührte die weinende Gattin und den wehklagens den Sohn aus dem Bereiche der Mörder.

Auf dem Blutselbe von Pharsalus stand der Sieger im Feldherrnpurpur, umgeben von tapfern Männern, die den Imperator begrüßten. Die Wahlstatt bedeckten 15,000 seindliche Leichen; neun Adler und über 80 Feldzeichen wurden eingebracht. Die republikanische Macht und mit ihr die Republik war zerstrümmert, die Monarchie aufgerichtet. Aber noch gönnte sich der Helb nicht Ruhe nach dem heißen Kampse. Adler und Standarten wallten vorwärts zur Verfolgung, und willig zogen die siegesfrohen Legionen nach dem feindlichen Lager, das mit stürmender Hand genommen wurde. Die Masse der flüchtigen

Schaaren nahm eine feste Stellung auf den Höhen von Kynostephalä; allein auch dahin folgte Cäsar mit vier Legionen, schnitt dem entmuthigten Feinde das Wasser ab und zwang ihn am folgenden Tage, die Wassen zu strecken. Da die patriotischen Führer und ein Theil des Kriegsvolkes nach allen Seiten zerstoben waren, so ergaben sich die noch übrigen 24,000 Mann, und ersuhren mit wenigen Ausnahmen eine milde Behandlung. Unbekümmert um die andern Parteihäupter suchte Cäsar nur den Feldherrn in seine Gewalt zu bringen.



Tod des Bompejus.

Er eilte mit der Reiterei und einer Legion durch Thessalien und Macebonien nach dem Hellespont, wo er, von Wenigen begleitet, auf einigen vorgesundenen Fahrzeugen übersetze. Er stieß auf ein seindliches Geschwader von zehn Galeeren unter Cassius, das ihn fast ohne Schwertstreich gefangen nehmen konnte; allein das Gerücht von dem Siege war ihm schon voraussgegangen und hatte in den Reihen der Gegenpartei Muthlosigkeit und Absall verbreitet; daher ergab sich die Kriegsstotte bei der ersten Aufsorderung. In Kleinasien ersuhr er, Pompejus sei nach Aegypten gesteuert; er zog sofort zwei Legionen Reiterei, zusammen etwa 4000 Mann, an sich, um auch dort seinen Gegner aufzusuchen. Schon auf der Rhede von Alexandrien, wo er wenige Tage nach dem Mord (Ansang Ottober) anlangte, wurde ihm das

Haupt des Pompejus überbracht. Das war der Ueberreft des Mannes, der einst sein Freund, Bundesgenosse und Schwiegersohn gewesen war, der geraume Zeit die oberste Sewalt in den Händen gehabt hatte. Er konnte nur mit Mühe seine innere Bewegung bemeistern; den seigen Mördern aber wußte er wenig Dank, wie sein nächstes Auftreten bewies.

### Gafar in Alexandrien und gegen Pharnaces.

Mit der Bürde des Imperators, unter dem Bortritte der Lictoren hielt Cafar seinen Einzug in der Weltstadt Alexandrien, die eine Bevölkerung von 300,000 Einwohnern umschloß. Indessen sein Gesolge von 4000 Mann entsprach keineswegs den Erwartungen der Alexandriner, die disher ganz andere Begriffe von der Macht des Gebieters über die römische Welt gehegt hatten. Sie verachteten das schwache Häuslein, das kaum hinreichte, den Stadttheil mit der Königsburg und dem Museum nothdürstig zu besehen. Sie suhren in Straßenunfug und Balgereien fort, und wenn sich römische Kriegsleute ein-

mischten, wurden fie mit Mefferstichen übel zugerichtet.

Der Feldherr indessen richtete sich in der Burg ein. Er ordnete mit möglichster Billigkeit die Besteuerung und forderte für sich nur Zahlung einer alten Smuld von etwa 3 Millionen Thaler. Darauf berief er bie ftreitenden Beschwifter Rleopatra und Ptolemaus vor feinen Stuhl, um eine gerechte Ent= icheidung zu treffen. Beibe leifteten Folge, und er fah nun die Ronigstochter, beren ungewöhnliche Schönheit allgemein bewundert wurde, von Angesicht zu Angeficht. Obgleich er gegen ihre, von ausgesuchtem Schmucke erhöhten Reize nicht unempfindlich war, that er doch den Ausspruch, daß fie nach bem Willen - des verstorbenen Königs mit dem Bruder die Berrichaft theilen folle. Damit war indeffen der königliche Rnabe, oder vielmehr fein Sofmeifter Pothinus nicht zufrieden. Sie beriefen bas Beer von Pelufium und wiegelten bie gange Stadt gegen ben römischen Zwingherrn auf. Cafar ichien bas Alles nicht zu bemerken; er zeigte fich im Lager und auf den Straffen munter und guter Dinge; er tandelte und icherate mit Rleopatra, als ob er gar feine Beforgniß habe. Als aber bie anptische Macht anrudte, entwidelte er bie gewohnte Beiftesgegenwart und Entschloffenbeit. Er ließ Verschanzungen anlegen, bemächtigte fich der Berfon des Königs, warf bei einem Angriffe auf die feindliche Flotte Keuer in die Schiffe, wodurch ein ungeheurer Brand entstand, ber jugleich bie angränzenden Magazine sammt ber weltberühmten Bibliothet im Serapium verzehrte. Adillas, der indessen eingerückt mar, bestürmte vergeblich die römischen Werte. Er wurde balb nachher, als ob das Schickfal den Tob des Bompejus rachen wolle, auf Anstiften ber jungern Bringeffin Arfinoë ermordet, und diese nebft ihrem Bunftlinge Ganymedes trat an Die Spite ber Bewegung.

Der Rampf wurde mit allen Mitteln ber Zerstörung fortgesett. Die ganze Stadt in weitester Ausdehnung zwischen bem Safen und dem Sugwaffer see



Der Leuchtthurm auf der Infel Pharus.

Mareotis ftarrte von Waffen. Cafar mit feinem Sauflein Getreuer mar wie verloren unter ben fturmisch bewegten Maffen, die mit Geschoffen und Maschinen jeder Art ihn bedrangten. Er mar herr zur See und besetzte die Bharus = Infel mit bem berühmten Leuchtthurme, die den Safen bilbete; aber ben Damm zwifchen der Stadt und Infel behauptete das Bolt; und als man Meermaffer in die Brunnen und Ranale leitete, suchte er vergeblich nach dem Mareotis vorzudringen, wo er Trinkwasser und Futterung für die Bferde gefunden batte. Ersteres lieferten glucklicher Beise frisch gegrabene Brunnen; auch langte eine Transportflotte mit Mannschaft an, Die er felbst in den Safen bugfirte. Dagegen ftellte der Feind eine machtige Rriegsflotte ber und gewann, obgleich mehrmals geschlagen, die Pharus-Insel, wodurch er die Verbindung aur See au sperren drobte. Wenn dies gelang, so war der Untergang ber Legionen gewiß. Cafar that beshalb einen allgemeinen Angriff auf die Insel, eroberte fie und brang weiter, bis jum zweiten Dammburchschnitte, ber die Dit = und Wefthalfte bes Safens verband. Er befahl, Dieje Bafferftrafe gu verschütten; allein mabrend er ben bartnäckigen Angriffen die Spite bot und auch die Seeleute an der Vertheidigung Theil nahmen, landeten feindliche Saufen unversebens am untern Damme, fielen ben Beteranen in den Rucen und sprengten fie mit bem gangen Troffe in's Meer. Der Feldberr felbft, ber bei ber allgemeinen Flucht mit fortgeriffen wurde, rang mit ben Fluthen, jedoch die Wellen verschlangen ihn nicht, fie trugen ben kuhnen Schwimmer an Bord eines Fahrzeugs, bas ihn in Sicherheit brachte.

Es war eine boje Schlappe; gegen taufend Mann hatten ihren Tod ge= v. Ehr. funden. und wenn auch die Römer den Pharus behaupteten, jubelte doch die gange Stadt über ben Sieg und machte neue Anstalten, ben ftolgen Bezwinger bes Erdtreifes völlig zu verderben. Fünf Monate hatte der Rampf icon gebauert: Cafar ichien erichopft; er feste fogar ben jungen König in Freiheit, ba seine Berson ohne Bedeutung war. Da tam Nachricht, eine ansehnliche Beeresmacht fei zu feiner Unterftutung im Anzuge, habe Pelufium genommen, nach der Niederlage eines agyptischen Saufens den Nil bei Memphis über= fdritten, werbe aber von der gangen koniglichen Macht bedrobt. Sest maren Die Bande gelöf't, die bisher jede freie Bewegung gehindert hatten. außerlesenen Coborten landete ber Felbherr westlich von ber Stadt, umging ben mareotischen See und vereinigte fich, ben überlegenen Feind tauschend, mit bem Entfate. Es war allerlei Bolt, bas der friegerifche Bergamener Mithribates herzuführte, aber zumeist streitbare Manner theils aus den Thalern bes Libanon, theils aus den arabischen Buften, theils auch judifche Krieger vom Jordan, beren Rern die mit dem Feldherrn angekommenen Coborten bilbeten. Sobald Casar bes ägyptischen Lagers ansichtig wurde, ordnete er den Angriff von drei Seiten. Der Sieg war nicht lange zweifelhaft. Beschoffe und Schwerter würgten iconungstos; viele Flüchtlinge, ber Konig felbft, ertranten im Mil; der Ueberrest gerftreute sich. Der Sieger hielt bald feinen Gingug in Alexandrien, wo ihm die Ginwohner, um Schonung bittend, entgegen tamen.

Er verzieh gegen geringe Buße, bestellte drei Legionen als Besahung und übers gab die Herrschaft der befreundeten Aleopatra und einem ihrer jungeren Brüs

ber, während Arfinoe nach Stalien gefendet murbe.

Rur mit einer febr geschwächten Legion machte fich Cafar auf den Weg nach Affen, wo viel haber zu schlichten, viele Anmagungen gurudzuweisen waren. Mit der Burde des Alleinberrichers verfuhr er in Sprien, Cilicien und Rappadocien, wo fich fein Biderfpruch erhob. Dagegen mar Pharnaces, ber Sohn des Mithridates, durch den Burgertrieg begunftigt, aus feinem bosporanischen Reiche hervorgebrochen und hatte fich, nachdem er ben Legaten Domitius geschlagen, ber Berrichaft in Rleinarmenien und Pontus bemachtigt. Er nahm, bem Felbherrn Trot bietend, Stellung auf einer fteilen Sobe bei Bela, wo fein Bater einst gesiegt hatte. Ihm gegenüber, burch eine abschüfsige Schlucht getrennt, besetze Cafar einen Sugel. Babrend die Leute am Lagerwalle arbeiteten, überfiel fie ber Konig mit feiner ganzen Macht. Beteranen wankten nicht; fie trieben ben Feind unter großem Blutvergießen ben Sügel hinunter, durch die Schlucht, die gegenüberliegende Anbobe hinauf; fie folugen ihn in fein Lager und wieder beraus und zerftreuten ihn ganglich. In funf Tagen war ber Krieg beendigt und Pharnaces mit wenigen Reitern auf der Flucht in sein Barbaren = Reich, wo er bald den Untergang fand. Cafar konnte nach Rom die drei Worte schreiben: veni, vidi, vici (ich kam, fah, flegte).

## Safar in Italien und Afrika.

Fast zwei Jahre mar der Mann, der mit ftarter Sand und umfassendem Geifte in alle Verhältniffe ber romischen Welt eingriff, von bem Mittelpuntte bes Reiches ferne geblieben. Auf die Nachricht von ber Pharfalischen Schlacht hatte der Böbel die Bilbfäulen des Sulla und Pompejus umgefturzt; als aber während der Bedrangniffe in Alexandrien gar feine Botichaft mehr einlief, begannen wieder die alten Umtriebe und Stragentampfe. Der Prator Calius und ber Tribun Dolabella versprachen Schulderlag. Sie murden, ba fie Anhang fanden, nur mit Mube und unter Blutvergießen überwältigt. Noch drohender waren Meutereien, die unter den Legionen in Unteritalien ausbra= chen. Sie hatten bisher in fetten Quartieren ihres Leibes gepflegt; als nun ber Befehl tam, nach Afrita überzuschiffen, hielten fie es fur guträglicher, fich in Rom die versprochenen Belohnungen zu holen, als jenseits des Meeres sich ben Strapaten und feindlichen Waffen Breis ju geben. Gesandte, Die bei ihnen eintrafen, wurden mit einem Sagel von Steinen begrüßt; tein Befehl, teine Ordnung wurde mehr geachtet; die von Bucht entfesselten Sorben brobten allen Stäbten, wohin fie fich wendeten, den Untergang. Da landete Cafar in Tarent und eilte fogleich nach Rom, mabrend bas wilbe Rriegsvolt bereits auf dem Marsfelde lagerte, Er trat, ohne die Gefahr zu beachten, unter die Meuterer, welche ihn sogleich umringten und brullend ihren Ar

forberten. "Quiriten," rief er ihnen ju, "ihr feib entlaffen; eure Belohnung follt ihr nach bem Triumphe ungeschmalert empfangen." Das Wort Quiriten ftatt Krieger, ber Anblid bes Feldherrn, Die Furcht, von dem Triumphzuge ausgeschloffen zu werben, überwältigte Die emporten Maffen. Sie beugten ihre tropigen Saupter vor bem Manne, ber ben Sturm zu beschwören verftanb, flebeten um Wiederaufnahme, um Antheil an den Gefahren bes Weldzuges und erklärten, fich ber triegsrechtlichen Decimirung unterwerfen zu wollen. Den Bitten nachgebend, erneuerte er bie Berpflichtung jum Rriege, doch belegte er fpaterbin die Rabelsführer mit geringen Gelbbugen.

In Rom felbst errichtete man bem Imperator Statuen, man erkannte ibm Chrenkrange gu, bas Recht ber Entscheidung über Rrieg und Frieden, die Unverletlichkeit ber Bolkstribunen, die Ernennung ber meiften Magistrats= personen; man übertrug ibm jum zweiten Male die Dictatur auf ein und que gleich bas Confulat auf funf Jahre. Er bagegen vermehrte ben Senat, Die Bratoren und Briefter, mabrend er auch die eigenthumstofe Menge durch Binfennachlaß und Bezahlung ber Miethe für fich gewann. Er burfte aber nicht länger in ber Sauptstadt verweilen; benn in Sifpanien, Illvrien und vornehmlich in Afrita erhob die geschlagene Bartei wieder bas Saupt. Die Bolter Hifpanien's und mehrere bafelbft gurudgebliebene Legionen waren noch immer ber Sache des Pompejus geneigt. In dem dalmatischen Ruftenlande hatten fich Die wilden Bergvöller niemals auf Die Dauer unter bas römische Joch gebeugt. Sie machten gemeinschaftliche Sache mit zahlreichen Flüchtlingen und mit dem tapfern Flottenführer Octavius. Gin ftattliches Beer, das zu ihrer Betampfung einrudte, wurde ganglich aufgerieben. Als barauf Octavius, ber in einem Treffen gur See ben Rurgern gog, nach Afrita fteuerte, behaupteten fie nichts bestoweniger ihre Unabhangigfeit.

Afrika, das Land, wo Karthago geherrscht, wo Masinissa's Thron geftanden hatte, war der Mittelpunkt der Berbindung gegen den Alleinherrscher. Daselbst gebot noch immer der numidische Juba, stolz auf seinen Sieg über Curio, mit unbeschränkter Dacht. Bu ibm fammelten fich die namhaftesten Mlüchtlinge vom Pharfalischen Schlachtfelbe. Metellus Scipio, Eneius und Sertus Pompejus, die Sohne des Triumvir's, ferner Labienus, Betrejus, Afranius, der ftarre Republicaner Cato, auch Octavius fegelte mit feiner Flotte berüber, um die fich fammelnde Macht zu verftärten. Man stellte einen Senat in Utica, ernannte den Scipio zum Oberfeldberrn. by Cato befcheiden die Burbe ablehnte; man ruftete mit dem größten Gifer und brachte, indem man Libber und Numidier einreihete, eine Macht von viergebn Legionen nebft 1600 fcwergerufteten Reitern, auf Die Beine. Sierzu tam eine große Maffe von numidifchen Reitern, Schuten und endlich 120 Rriegs= elephanten. Als man von feindlichen Bewegungen in Sicilien hörte, wurden die Getraidevorrathe vom platten Lande und den offenen Blagen in die wohl befestigten Städte geführt, wodurch man dem Gegner das Bordringen zu erichweren boffte.

Cafar erfuhr von diesen Ruftungen; er verkannte ihre Bedeutung nicht und lieft daber gehn Legionen nach Lilbbaum in Sicilien aufbrechen. Indeffen als taum feche Legionen versammelt waren, trieb ihn die Ungeduld ichon in See. Die Winterstürme gerftreuten das Geschwader, sodaß er taum mit 3000 Mann landete, mit welchen er sich in Rusping und Klein-Leptis verschanzte. Sobald die übrige Flotte ankam, magte er, von Mangel genöthigt, einen Gin= fall in das innere Land. Er ftieg aber auf Labienus, ber, feine Cohorten mit gabllofen Reiterschaaren und Schüten umschwärmend, dieselben zur Umtehr nothigte. Mur die Nähe von Ruspina rettete vor einer ganglichen Niederlage. Nach und nach langten die Legionen der Beteranen nebst Reiterei an, und nun konnte Cafar angriffsweise verfahren, jumal ba Juba einen Theil seiner Bölfer und Elephanten gegen die feindlichen Mauretanier verwenden mußte. Er rudte vorsichtig auf Anhöhen vor, bectte sich durch Berschanzung und bemächtigte fich mehrerer Stadte, die willig ihre Thore öffneten. Während er dadurch dem drudenden Mangel abhalf, fielen einige mit Beteranen befette Schiffe in die Bande der Feinde. Bei Diefer Belegenheit vermaß fich einer der gefangenen Centurionen, wenn man ibn mit gebn feiner Gifenfreffer auf offenem Felde vierhundert Feinden gegenüber stelle, so wolle er sie alle in die Pfanne hauen. Es giebt uns dies einen Begriff von dem Muthe und der Tuchtigkeit geubter Rrieger in jener Zeit, wo die Schlachten nur mit ber blanken Baffe entschieden wurden. Im Vertrauen auf diese Ueberlegenheit rudte Cafar füdwestlich vor die Stadt Tapsus, um fie zu belagern. Als zum Schute bes wichtigen Plates Scipio mit gesammter Macht von Utica herüberzog, schritten die zur Schlacht ausgerückten Legionen in voller Linie zum Angriffe, noch ehe der Feldherr das Zeichen gab. Schüben und Schleuderer verfcheuchten mit , 46 br. ihren Geschoffen die Elephanten, und nun hatten die Beteranen gewonnenes Spiel mit Bilum und Schwert. Der feindliche linke Flügel ward zuerst zersprengt, bald folgte das Mitteltreffen und der rechte Flügel. Aber Die Flucht rettete nicht die geschlagenen Bolfer. Die fiegreichen Legionen, erbittert burch ben endlosen Rrieg, jagten nach, gaben teine Gnabe, ichlachteten Bewaffnete und Wehrlose, bis bie Nacht und gangliche Erschöpfung Stillftand gebot. Fast bas gange republikanische Heer wurde aufgerieben. Auch die vornehmsten Führer tamen um, namentlich Afranius, Juba, Betrejus, Scipio, Die meiften burch eigene Sand. Numidien murbe zur Proving Afrita geschlagen, nachdem ein Theil abgetrennt und den mauretanischen Königen zugetheilt worden mar.

Noch stand Cato mit einigen Coborten in Utica. Er versuchte die Stadt in Bertheidigungsftand zu feben. Als er die Unmöglichkeit, langern Widerftandes erkannte, beförderte er die Abreise seiner Parteigenoffen, die noch dem Miggeschicke Trop bieten wollten; auch schützte er die Burger von Utica gegen Die Buth bes flüchtigen Kriegsvolks. Nachbem er, wie er glaubte, seine letten Pflichten erfüllt hatte, beschloß er im Sinne ber ftoischen Philosophie, zu ber er fich befannte, im Tode die Freiheit zu fuchen, die das Leben ihm verweigerte. Um Abende noch fprach er mit seinen Freunden über ben von ben Stoifern

aufgestellten Grundsat: "Rur ber Beise ift mahrhaft, ist immer frei, ber gewöhnliche Menfch ift Stlave ber eigenen, ober ber fremben Begierbe." Die Genoffen verließen ihn fpat mit forgender Seele. Er aber las noch in Blato's Phadon ,, über bie Unsterblichkeit der Seele," und fließ fich bann mit fester Hand das Schwert in die Bruft. So endete der lette Republikaner, der treu und rein das Ideal der Republit in feiner Seele getragen, aber nicht mabrgenommen hatte, wie eine folde in ber Wirklichkeit nicht mehr möglich war. Man bat wegen dieses Irrthums ben edeln Mann vielfach ungunftig beurtheilt und fogar mit Etelnamen beschmust; wir tonnen barin nicht einstimmen. Ber, wie Cato, ein hobes 3beal im Auge hat, ber erwägt nicht lange, ob die Grund= bedingungen vorhanden find. Bor feinen Bliden fteht bas Bunderbild auf sonnenhellen Soben; es zieht ihn babin, wie Sirenenlied ben Schiffer, und er muß folgen, ob er auch icheiternd barüber ju Grunde gebe. So verfuhren die Beisen und Herren, die für die Menschheit gefampft und gebulbet haben; fie überschlugen nicht, sie rechneten nicht, sie thaten gläubig, was sie nicht laffen tonnten. Aber wenn fie auch bas Bunderbild erreichten, fo fcwand fein Glanz unter ber Berührung, indem es in den Staub der Realität herabsant. Und doch entquollen feinem Schoofe Samentorner, aus benen früher oder fpater Blüthen der edelften humanität bervormuchien.

## Gafar Alleinherricher.

Die Schlachten waren geschlagen, ber Sieg erfochten, ber glückliche Felb= v. Chr. herr kehrte zuruck in seine Hauptstadt. Der Senat kam dem Ueberwinder der Republit entgegen und überhäufte ihn mit Würden und Shren. Gin vierzigtägiges Dankfest wurde abgehalten, dem Imperator die Dictatur auf zehn Jahre, bas Consulat, bas Sittenmeisteramt (Censur), bas Borftimmrecht im Senate, und andere Aemter übertragen. Bor ber Stadt maren die befrangten Legionen versammelt; benn ein vierfacher Triumph, nämlich über Gallien, Aegypten, Pontus und Numidien, follte gefeiert werden. Boran trug man Die Statuen bes Rhein's, bes Rhodanus, bes gefesselten Ocean's, über 2800 golbene Rranze, golbene und filberne Gerathe, 600,000 Talente (80 Millionen Thaler) an Geld und unzählige andere Kostbarkeiten. Darauf kamen in golbenen Retten die Gefangenen, barunter ber ungludliche Bercingetorir, die ägyptische Prinzessin Arsinoë und ein unmündiger Sohn des Königs Juba. Er felbst, der Feldberr, fuhr unter dem Bortritte von 72 Lictoren auf einem von weißen Roffen gezogenen Wagen, und ihm folgten jubelnd die Legionen, nach alter Beife Spottlieber auf ben Triumphator singend. Da mußte ber neue Monarch gebuldig beißende Sathren hören, unter andern die Berfe:

"Bürger, hütet eure Frauen, benn es kommt der geile Kahlkopf Der hier Gold nahm und es austhat Gallien's feilen Dirnen bort." Ebenso sang das Bolk später, als er Gallier in den Senat aufnahm:

"Gallier führt' er im Triumph auf, Gallier in bie Curie; Gallier zogen aus bie hofen, legten an ben Burpursaum."

Zum Schlusse ber Festlichkeiten bewirthete ber freigebige Herrscher bas ganze Bolt an 22,000 Taseln. Da schmaus'ten die armseligsten Hungerleider, die nicht das tägliche Brod über Racht hatten, den reichen Schwelgern gleich, Phasanen, Muränen, Austern und tranken Falerner und Chierwein. Am solgenden Tage, erhielt jeder Bürger zehn Scheffel Getraide, eben so viel Pfund Del und den Miethzins auf ein Jahr. Ferner wurden die Legionen bedacht. Der gemeine Kriegsknecht empfing 5000 Denare (über 1200 Thaler), der Censturio die doppelte Summe. Auch wurde der Ansang mit Vertheilung von

Ländereien an die Beteranen gemacht.

Andere Festlichkeiten folgten, als das neue Forum mit dem Tempel der Benus Genitrir, ber angeblichen Stammmutter bes Julischen Geschlechts eingeweibt wurde. Wir haben oben bereits von diefer großartigen Architektur : Anlage geredet; wir fubren bier nur an, dag bei der Ginweihung Athleten = und Gladiatoren Spiele, Thierbeten und fogar in einem jenseits der Tiber gegrabenen Beden Seegefechte gegeben wurden. Es follen 400 Lowen, Buffel, und eine Giraffe dem icaulustigen Bolte vorgeführt worden fein. Bur Beftreitung ber ungeheuren Ausgaben verwendete Cafar die Buken und Strafgelber, die er, wenn auch mit Mäßigung von begnadigten Kapitalisten und aus den bezwungenen Provinzen eingetrieben hatte. Er beschwichtigte burch Diese Geschenke und Festlichkeiten Die große Maffe, bag fie Die neue Ordnung ber Dinge fich gefallen ließ. Sie verlor auch in ber That nicht viel; benn bie Comitien dauerten fort und folglich der scheinbare Ginflug ber Menge auf Die Berwaltung bes Staates; nur der Strafenunfug und das Parteiwesen hörten jur großen Befriedigung ber ruhigen Burger ganglich auf. Ferner blieb bem . Senate ber Glanz und die außere Ehre ungeschmalert, wenn er auch durch ben Borfit bes Regenten und die Ernennung der Gunftlinge beffelben aus allen Nationen nur noch die Bedeutung eines Staatsrathes hatte. Er murbe auf 900 Glieber gebracht und burch ben Gintritt ber gewesenen Quaftoren ergangt. Ebenso bestanden Consuln, Aedile und Pratoren fort; aber ihre Amtsthätigteit beschräntte fich auf die Hauptstadt; die Verwaltung bes Reichs ging von dem Oberhaupte aus.

Alle Theile des riefigen Staatskörpers durchdrang die Kraft, die von dem Monarchen ausströmte. Namentlich ersuhr das Gerichtswesen, das bisher zum Hohne der Gerechtigkeit der Tummelplatz für die Parteien gewesen war, eine völlige Umgestaltung. Der Regent behielt sich das Recht vor, kraft seiner tribunicischen Gewalt sedes Urtheil der Geschwornen für nichtig zu erklären und unter seinem Borsitze die Berhandlungen nochmals vorzunehmen. Auf diese Art entstand eine oberste Instanz in seinen Händen, wodurch alle Umstriebe und Leidenschaften der Parteien zum Schweigen gebracht wurden. Nicht weniger Einsluß übte er auf die Organisation des Kriegswesens. Er war und blieb der alleinige Kriegsherr, der die oberen Beschlähaber ernannte und die strengste Kriegszucht aufrecht hielt. Er beabsichtigte, um einer Militärherrsschaft vorzubeugen, durch Colonisation die Söldner wieder dem Bürgerstande

naber zu bringen; boch unterbrach fein Tod bie Bollendung biefes icharf durchbachten Blanes. Noch weniger richtete er durch Aufwandgesete gegen die übpige Lebensweise etwas aus. Rom mar die Cloate, in welcher fich die raffinirten Laster, die der Reichthum erzeugt, und der Abschaum eines verkommenen Bobels ansammelten. Dazu tam ber Berfall ber Religion und die Stlavenwirthicaft, wodurch die alte latinische Sitte völlig ausgetilgt murbe. Unter folden Umftanden tonnte auch die ftarte Sand des Dictators den Strom der Berderbnik nicht aufhalten. Er wuchs im Gegentheil, alle Schichten ber Gefellichaft überfluthend, je mehr die eingetretene Rube und Beschräntung unter ber Monarchie die Leidenschaften gurudbrangte. Dagegen tam die neue Berfassung ben von Statthaltern und Rapitalisten mighandelten Brovingen gu aute. Broconfuln und Bropratoren wurden unter dem Ginfluffe Cafar's erwählt und ftanden unter ftrenger Aufficht. Nur die Bolle und Lieferungen wurden verpachtet; die ordentlichen Steuern von besondern Beamten erhoben, gegen Erpressungen mit unnachsichtlicher Strenge eingeschritten. Durch biefe und andere Anordnungen traten bie Provingen aus dem Berhältniffe ber gebrudten Unterthanengebiete heraus und schmolzen mit ber Hauptstadt zu einer Reichseinheit zusammen, die noch Jahrhunderte lang fart genug blieb, unter ben Sturmen gefährlicher Zeiten auszudauern. Die Grundlagen zu biefem festen Besteben bat Casar mit seiner Alles umfassenden und belebenden Thätigkeit gelegt, und zwar er allein, ohne andere Hulfe, als die feines von ihm organisirten Bersonals von Freigelassenen und Sklaven. Dabei behielt er noch Zeit, andern Uebelftanden zu begegnen, namentlich ben Ralender richtig zu ordnen, der in folder Berwirrung war, daß damals ber 1. Januar auf ben 3. October fiel. Man rechnete nämlich in Rom nach Mondjahren und überließ es ber Willfur der Briefter nach bem 23, Februar- die fehlenden Tage einzuschalten. Cafar bestimmte mit Sulfe des alerandrinischen Mathematiters Sofigenes und feines Freigelaffenen Flavius bas Sonnenjahr von 3651/4 Tagen und fügte baber außer bem Schaltmonate noch zwei Monate von 67 Tagen nach dem November ein, so daß dieses Jahr auf 445 Tage tam.

Aus der friedlichen Thätigkeit forderten ihn die schmetternden Klänge der Tuba wieder auf das Schlachtfeld. Nach Hispanien war En. Bompejus vor der Schlacht bei Tapsus gezogen, weil sich daselbst Bölker und Legionen für die Republik erhoben hatten. Dahin entwich, wer aus der Niederlage noch entronnen war, und nicht verächtliche Männer, sondern der tapfere Labienus, der Prätor Varus, Sirtus, der jüngere Sohn des Triumvirs und andere Flüchtlinge, die ungebeugten Muthes zur Fortsehung des Kampses entschlossen waren. Vier alte Legionen hatten sich zu ihren Abler gesammelt, neun andere wurden ausgehoben und eingeübt; es war dadurch eine Macht entstanden, vor welcher die Legaten Cäsar's zurückwichen. Aber er selbst, der Dictator, im Fluge Land und Meer durcheilend, erschien auf dem Kampsplatze und drängte zur Entscheidung. Er rückte vor Corduba, indessen es war Winter, die

Witterung ungunstig, und En. Pompejus nahm unter fortwährenden Gefechten p. 45 p. Chr. Stellung in der Rabe und hinderte bie Belagerung. Cafar maricierte beswegen seitwärts nach dem Gebirge, wo die Stadt Attequa dem Feinde anbing. Er eroberte fie fofort im Februar und folgte dem Gegner, der nach Sifpalis und weiter in's Gebirge gurudging, wo er bei Munda (vielleicht Monda unfern von Marbella), geschütt durch Anhöhen und Sumpf, die Schlacht anbot. Der fühne Feldbert, fich und seinen Beteranen vertrauend, nahm fie un= geachtet der feindlichen Uebermacht und des ungunftigen Bodens ohne Bogerung an. Bon beiden Seiten murbe mit außerster Anstrengung gefochten; benn bier spornte der alte Waffenruhm und der Born über die abermalige Emporung, dort die Gewigheit, dag teine Flucht mehr möglich, tein anderer Rampfplat mehr übrig fei. Indeffen strebten die Beteranen bes Dictators vergeblich, die Unboben zu gewinnen; ihre Rraft begann zu erlahmen, ihre Glieder mankten. Da warf er fich felbst in die vordersten Reihen, indem er ausrief: "Wollt ihr mich ben Anaben überliefern?" Er focht hier mit Schwert und Schild für sein Leben, ohne daß er durchdringen konnte. Aber da er bemerkte, wie Labienus sich mit drei Cohorten nach seinem Lager wandte, welches mauretanische Reiter überfallen hatten, rief er seinen Legionen mit weitschallender Stimme zu: "Sehet sie flieben." Das Wort pflanzte sich fort von Glied gu Glied und brang zu ben Feinden binüber, Die fofort in's Schwanten tamen und bald, von den Beteranen hart gedrängt, ihr Beil in der Flucht suchten. Es gab für die Besiegten teine Gnade; auch Labienus, Barus, En. Bompejus ereilte das würgende Schwert, nur Sextus Pompejus entkam in verborgene Schluchten bes Gebirges. Er wurde durch treue Herzen vor dem Untergange bewahrt, um noch einmal auf dem Schauplate der römischen Welt eine Rolle au spielen.

Cäsar kehrte im Triumphe nach Rom zurück, wo man ihn mit neuen Ehren überhäufte. Seine Bilbsäule ward neben denen der sieben Könige aufgerichtet; auf goldener Solla curulis thronend, wohnte er den Senats-Berbandlungen bei; die neu geprägten Münzen trugen sein Bildniß und selbst göttliche Ehrenbezeigungen fehlten nicht. Der geseierte Regent suhr indessen in seinen Organisationen sort. Er entsendete Kolonisten auswärts, besahl die Herselung der Pflanzstadt Junonia auf den Ruinen von Karthago, den Wiederausbau von Korinth, die Durchstechung der Landenge daselbst und suchte das ganz verkommene und verödete Griechenland wieder zu heben. Denn da lagen im Bersall Theben, die Heimath des Spaminondas, Sparta, das noch unter Nabis eine Rolle gespielt, Argos, wo einst der kriegerische Hyrrhus sein Grab gefunden hatte\*). Mit nicht geringerem Eiser unterstützte der Regent Kunst und Wissenschaft. Dem gelehrten M. Terentius Barro, der in Hispanien und anderwärts gegen ihn gesochten hatte, gab er den Austrag, eine großsartige Bibliothet anzulegen. Er berief Aerzte, Lehrer, Künstler nach Kom

<sup>\*)</sup> Im ersten Theile von Rom steht burch Bersehen Korinth.

und wollte eine Sammlung aller gultigen Gesete veranstalten, wie fie viel.

später von dem Raifer Juftinian in Ausführung gebracht wurde.

Mit bem Ablerblide feines Geiftes burchbrang Cafar alle Organe bes Staates, alle Verhaltniffe und Bedürfniffe ber Gesellichaft, und mit ftarter Sand ichuf er die Berfaffung, die unter Beibehaltung der alten Formen die Monarcie begrundete. Berfohnend und beruhigend wirkte er nach allen Seiten. Wie er mehrmals nach erfochtenen Siege die Bapiere, welche ihm die Umtriebe ber Gegner verriethen, ungelesen bem Feuer übergab, fo fuhr er fort, die Parteien mit Nachsicht zu behandeln. Im allgemeinen erkannte auch das Bolt die Boblthat einer fraftvollen und väterlichen Regierung; aber noch hatte das Wort "Republit" feinen Zauber nicht verloren. Noch gab es Hergen, die, unbelehrt durch die Erfahrung, baran glaubten, und felbst schüchterne Manner, wie Cicero, die fich in Demuth vor dem Regenten beugten, bewahrten in tiefster Seele das Andenken an die längst vergangene Herrlichfeit bes freien Staates.

## Calar's Tod.

Der Imperator war Monarch im vollen Sinne des Wortes. Die Natur felbft hatte ibm ben koniglichen Beruf zugetheilt. Er war ein Berricher von Gottes Onaden mit befferem Rechte, als die Schattenkonige, die nur allein ber Ahnentafel bie Krone verdanten. 3m Bewuftsein feiner hoben Stellung bewegte er fich frei und unbefangen und verfdmabete es, anders ju icheinen, als er war. Er zeigte fich öffentlich mit bem Lorbeerfranze und bem Burpur. er empfing zuweilen ben Senat sitend auf bem golbenen Herrscherstuhle. Es r. Chr. Scheint ferner, daß er nach dem Namen Konig ftrebte, wie er in der That auch bie königliche Macht schon besaß. Wer wollte sich auch darüber wundern, da er bei aller geiftigen Größe immerbin Menich, nicht frei von Schwächen und namentlich von ungemessenem Ehraeize beberricht mar! Die Sulbigungen ber Menge, die Schmeicheleien ber Großen, die außerordentlichen Erfolge mußten ihm das lette Ziel seiner Bunsche erreichbar vorstellen. Bielleicht nicht ohne fein Vorwiffen wurde feine Statue bes Nachts mit einem Diabem geschmudt und er fah es ungern, als zwei Tribunen bas Ronigszeichen abnehmen liegen. Bei feiner Rudfehr vom latinischen Feste begrüßten ibn einzelne Stimmen aus dem Bolke als Ronig. Da jene Tribunen die Schmeichler zur Strafe gogen, entsette er fie ihres Amtes. Balb nachher überreichte ihm sein Legat bei bem Feste ber Lupercalien ein Diabem. Er lieft es aber, gewarnt burch bas Murren ber Boltsmenge, bem capitolinischen Jupiter bringen, ber, wie er fagte, der alleinige Ronig der Romer fei. Go war der Gegenstand feiner Buniche, die Goldfrucht des verbotenen Baumes vor feinen Augen, aber er burfte es nicht magen, barnach ju greifen. Hatte er gleich Anfangs in ber Fülle seiner Siege bie funtelnde Binde um die Schläfe geschlungen, so hatte man, betäubt durch seine Größe, die vollendete Thatsache hingenommen; aber nun war Zeit darüber hingegangen; man hatte fich von ber Befturgung erholt,

Cafar's Tob.

man wollte ben Namen König nicht bulben, obgleich ber königliche Thron ichon

aufgerichtet stand.

Cafar beichloß, burch neue Thaten um ben ersehnten, bochften Breis zu werben. Nur ein Bolt, bas der Parther, hatte bisber die Sobeit des romischen Staates verachtet, ohne von ber Rache betroffen zu werben. Man ertrug aber mit Unmuth ben Matel, ber ungetilgt ber Baffenehre antlebte; baber wollte ber nie besiegte Feldherr mit bem Blute des Reichsfeindes die Schmach abwaschen, und dazu traf er die umfassendsten Borbereitungen. Der Bug sollte burch bie Lander ber Dacier und Geten nach Barthien geben, Sprcanien überwältigen, in nördlicher Richtung die schthischen Boller, barauf die freiheitsftolgen Germanen in ihren Urwalbern beimfuchen, um endlich, burch Gallien ben Sieger wieder in seine Hauptstadt zu führen. Die gefälligen Ausleger ber fibyllinifden Bucher entbedten nun eine Beiffagung, bag nur ein Ronig die Barther besiegen konne; baber gedachte der Feldherr, im Angesichte des

Feindes bas Diadem anzunehmen und fpater zu behaupten.

Diese und abnliche Borgange schurten die Gluth, die beimlich, wie bas Reuer im Schooke ber Erde, in verschlossenen Bergen loderte. Da gab es Manner, die mit ichwärmerischer Andacht die Republit als ihr Idol verehrten, andere, bie um Bompejus, bem vermeintlichen Bortampfer ber Freiheit, trauerten, und felbit Anbanger Cafar's, beren ungemäßigte Anspruche nicht in Erfüllung gegangen waren, verharrten in bitterm Unmuth. Sie alle fanden fich nach und nach zusammen und traten unter dem Banner der Republit in einen Bund gegen den verhaften Dictator. Die Seele dieser Berbindung mar C. Caffius Longinus, ber einst als Legat bes Crassus die Trümmer bes Heeres gerettet hatte. 3m Hellespont ergab er fich ohne Schwertstreich an Cafar und schien ihm seitbem in guter Treue ergeben. Bielleicht wirtte ju feiner Sinneganberung ber Gigennut mit, ba ibm ber Regent, ber ben hagern, finftern, verschloffenen Manne nicht recht traute, die ftabtische Pratur entzogen hatte. Er mußte die Gedanten Bieler zu entziffern und Theilhaber anzuwerben. 3mar bas Schwert ber Schlachten noch einmal zu versuchen, hatte man weder Muth noch Geschick. Aber war nicht gegen ben Feind ber Republit, ben Rauber ber Freiheit jedes Mittel erlaubt? Konnte nicht bem beimlich geschliffenen Dolche gelingen, was mit dem offen und ehrlich gezückten Schwerte unmöglich war? Noch brauchte man einen reinen und eblen Charatter, ber, an ber Spite ftebend, bas verbrecherische Unternehmen mit einer, wenn auch nur scheinbaren Glorie umaab. Man fand ihn in M. Junius Brutus, bem Gidam Cato's von Utica, und ihm gleich an unbestechlicher Rechtschaffenheit und sittlicher Reinheit. Auch er hatte in den Reihen ber Republifaner gefochten, aber nach ber Schlacht von Pharfalus bei Cafar Verzeihung, Auszeichnung und bergliche Liebe gefunden. Die er burch tüchtige Leiftungen zu verdienen suchte. Die Berschwornen aber erspähten seine schwärmerische Berehrung wie für alles Eble, so für die Republit, und suchten fle burch Mahnungen an jenen Brutus, der die Rönige vertrieb, für ihre 3mede gu benuben. "Brutus, ichläfft bu?" "Bift bu ein Brutus?"

solche schriftliche Anreden fand er bald hier, bald bort, und seine Phantasie umfaßte in trauriger Berblendung den Gedanken, für die geträumte Freiheit nicht blos sein Leben einzusehen, sondern die unwandelbaren Berpslichtungen der Gerechtigkeit, der Shre und Liebe verbrecherisch zum Opfer zu bringen.

Der Kreis der Berschwornen war geschlossen; die Zeit drängte zur Aussführung; denn der Feldherr bereitete den beschlossenn Feldzug gegen die Parther vor, hatte bereits einen Theil des Aufgebots den Marsch antreten und seinen Aboptivsohn C. Octavius, den Enkel seiner Schwester, nach Apollonia vorausgehen lassen. Wenn der immer siegreiche Held nach Niederwerfung des Nationalseindes mit neuen Lorbeeren zurücklehrte, so schien der Königsthron in Rom aufgerichtet. Man beschloß, dem zuvorzukommen und am 15. März (Idus) den Imperator bei voller Senatssigung in der Eurie zu ermorden.

Cafar mandelte arglos feinen Beg fort, ohne auf Warnungen zu boren. Er meinte, ein Leben voll Miftrauen und Furcht sei schlimmer, als der Tod, der teine Schrecken habe, wenn er unerwartet tomme. Auch auf Zeichendeuter achtete er nicht, obgleich ihm ein folder die Iden bes Marg als verhängnifvoll bezeichnete. Der Tag brach an; ber Senat versammelte fich in ber Curie des Pompejus, an beffen Bilbfanle ber Thron des Herrschers ftand. Da trat die Gattin Cafar's, Calpurnia, fonft eine muthige Frau, voll Schreden zu ibm in's Gemach. Sie ergablte ihm, bag ihr ein Traum die Befahr offenbart habe, die feinem Leben drobe. Sie beschwur ibn, an diesem Tage fich zu Saufe zu halten. Lächelnd, aber boch um fie zu beruhigen, gab er ihr bas Berfpreden und beauftragte ben Antonius, den Senat zu entlassen. Bald nachber tam Decimus Brutus, auch einer ber Berichwornen, zu ihm. Da ihm berfelbe vorstellte, wie trantend die Verabschiedung für die hohe Körperschaft sein werde, so kleidete er sich an und ging mit ihm. Wie gewöhnlich brangte sich die Bolksmenge, um den Herrscher zu begrüßen, und ein Unbekannter überreichte ibm eine Schrift, worin die gange Berschwörung aufgezeichnet mar. Er aber achtete nicht auf ben letten Wint, ben ihm bas Schidfal gab, fondern leate die Rolle ungelesen zu andern Bittschriften und trat in die Curie, mabrend einer ber Berbundeten feinen Begleiter Antonius am Gingange in ein angelegentliches Gefprach verwidelte.

Das ganze Colleg hatte sich bei dem Eintritte des Herrschers erhoben und ließ sich erst wieder nieder, als er selbst seinen Thron eingenommen hatte. Ehe die Berhandlungen begannen, trat Tillius Cimber vor ihn und bat stehentslich um Begnadigung seines Bruders, der noch in der Berbannung lebte. Andere Berschworne drängten sich herbei, um die Bitte zu unterstützen, da Cäsar die Sewährung verweigerte. Cimber umsaste sogar seine Aniee, zog ihm aber bei der Bewegung, wie zufällig die Toga von der Schulter. Dies war das verabredete Zeichen und Servilius Casca, der hinter dem Thronsessels stand, that mit rasch entblößtem Dolch den ersten Stoß; doch wankte die unsichere Hand, "Berstuchter Casca," rief der leicht Berwundete, "was beginnst du!" Er sah aber da und dort Dolche bliben und immer mehrere in dem mörderischen

Betummel, bas ihn umgab. Mit bem metallenen Schreibgriffel, feiner einzigen Waffe, suchte er fich ber Banbiten zu erwehren; als jedoch die blindlings geführten Stoke trafen, als fich teine Sand zu feiner Bertheidigung erhob, tein Freundesauge den feinigen begegnete, als er felbst den geliebten Brutus auf fich eindringen fab: ba rief er, fein haupt verhullend: "Auch bu, mein Sohn Brutus!" und fant, aus drei und zwanzig Wunden blutend, an der Bafis ber Bilbfaule nieder, die er felbft feinem ungludlichen Gegner wieder aufgerichtet hatte. So war benn bas Meifterstud ber Natur, ber Mann, ber, ausgeruftet mit ben feltenften Eigenschaften bes Beiftes und Bergens, eine neue Ordnung der Dinge in's Dasein gerufen hatte, der allein bem gerrutteten Reiche Saltung, Festigkeit und Rube geben konnte, dem Saffe, der blödfinnigen Scharmerei, dem feigen Morde erlegen. Er rubte im blutigen Burpur au den gugen der Statue, die talt und ftarr, wie auf ihr Sühnopfer herunterblidte. Und ftarr, wie die leblose Statue, blidten die uneingeweihten Senatoren, als die Berschwornen zurücktraten, auf den leeren Thron und den ent= feelten Burpurtrager. Aber ber Trieb ber Selbsterhaltung erwachte ; fie entfloben von ihren Siten und ließen die Mörder mit ihrem Opfer und den Gedanken an die ungeheuren Folgen ihrer That gurud. Wie und mas foll nun werden? Diese Frage legten sich die Verschwornen erst jest vor, und vielleicht abnte Mancher, bag aus bem vergoffenen Blute neue Gräuel und Berrüttungen bes Staates hervorgeben murben, bis über ihren Grabern bie Monarchie aufge= richtet fei.

"Das eben ift ber Fluch ber bofen That, Daß fie fortzeugend Bofes muß gebaren."





Das Tueculanum Des DR. E. Cicero.

## 4. Wissenschaft und Poesie.

## Licero's Sinflug auf die Literatur.

Richt mit der unheilvollen That, die alle Fugen des tunftlich aufgeführten Staatsgebäudes wieder auseinander riß, durfen wir einen Abschluß in unserer geschichtlichen Darstellung bilden. Wir wenden und vielmehr zu den friedlichen Beschäftigungen und werfen einen Blid auf die wissenschaftlichen und poetischen Leiftungen der Römer in dieser Zeit, während die Betrachtung des flaatlichen und bürgerlichen Lebens auf die spätere Periode verschoben bleibt.

Nach der Zeit der Scipionen fing man an, in Reden auf dem Forum und auch in Büchern die allgemeine Umgangsprache in Anwendung zu bringen, da man dem großen Publicum, nicht blos auserwählten Kreisen der höhern Gesellschaft gefallen wollte. Indessen ging man bald von dieser Richtung wieder ab. Man bemühte sich zwar nicht, die edle Raivetät früherer Jahrhunderte zurückzuführen, was nicht mehr möglich war; aber man suchte in Rede und Schrift der Ausdrucksweise der Gebildeten Geltung zu verschaffen. Die Sprache wurde in allen ihren Theisen und Gliederungen strenge, sast mit peinlicher Neugstelichteit bestimmt, so daß den Umwandlungen, welche Bedürsniß, Zeit und

Umstände fordern, nur ein sehr beschränktes Feld übrig blieb. Auf diese Art bilbete sich das in seste Regeln gebrachte klassische Latein, dem sich natürlich noch keineswegs alle Redner und Schriftsteller unterordneten. Der Mann aber, welcher hauptsächlich der Alassischte Eingang und Uebergewicht verschaffte, war der uns schon bekannte M. Tullius Cicero. Unter den gewaltigen Kämpfern, die über den Abgrund des von Lasten und Berbrechen unterwühlten Staates um Sein, oder Richtsein, um Herrschaft, oder Untergang rangen, steht Sicero allerdings nicht in erster Linie. Er war kein Genie, kein selsenscher Charakter, vielmehr ein wankendes Rohr, das sich unter den Stürmen der Zeit bald zur Rechten, bald zur Linken beugte; aber was durch Talent, Fleiß, verständiges Fortschreiten erreicht werden kann, das hat er redlich geleistet. Nicht durch weltbewegende Thaten und Ideen griff er in die Speichen des Schicksakaes ein, sondern durch populäre Darstellung sittlicher Grundsäte hat er sich bei Mits

und Nachwelt ein Dentmal bantbarer Anertennung geftiftet.

Cicero behandelte die verschiedenartigften Gegenstände, und feine Gitelfeit trieb ibn an, Alles zu veröffentlichen, mas er schriftlich entworfen hatte. Manche seiner Schriften find baber von der Art, daß die Correctheit und Blatte bes Ausbrudsefür ben oberflächlichen Inhalt nicht entschädigen; in andern aber gieht er um fo mehr an theils durch Rraft ber Sprache und fitt= lichen Ernft, theils durch die Anmuth ber Darftellung und die Burde der Gebanten, die er der Bflangschule bellenischer Philosophie entnahm und nach Latium verpflanzte. Unter den vielen Reden, die er hinterlaffen bat, find besonders die gegen Catilina hervorzuheben. In der ersten Rede fagt er am Schluffe: "Bie gar oft Fiebertrante, wenn fie in der Site taltes Baffer getrunten haben, fich für den Augenblick erleichtert fühlen, dann aber besto schwerer erkranken: fo wird die kranke Republik, wenn erleichtert durch die Hinrichtung jenes Menschen, balb, weil seine Belfershelfer leben, besto heftiger vom Uebel ergriffen werben. Darum lagt fie nur hinziehen, die verruchte Meute, fich zusammenschaaren, Bechtranze und Facteln zum Brande der Stadt ruften. 3ch verspreche euch, Bater, jo groß wird unser, ber Consuln, Gifer, fo grok euer Unseben, die Tapferteit der romischen Ritterschaft, die Gintracht aller guten Burger fein, bag ihr nach Catilina's Ausscheiben Alles offenbar, aufgehellt, überwältigt, geracht feben follt. - - So ziehe benn bin, Catilina, in den ruchlofen, verbrecherischen Rrieg. Du aber, Jupiter, bem Romulus mit diefer Stadt ben beiligen Sit geweiht bat, ben wir in Wahrheit den Gründer dieser Stadt und dieses Reiches nennen, du wirft den Menschen mit seinen helfern von beinen Altaren, von ben Tempeln, Bob= nungen und Mauern der Stadt, von dem Leben und der habe ihrer Burger ferne halten; bu wirft die Feinde der Guten, des Baterlandes, die jum Berbrechen Berbundenen im Leben und Sterben mit ewiger Strafe heimsuchen."

Bahrend der burgerlichen Unruhen und besonders nach Casars vollstansdigem Cicero in seinem Tusculanum, seiner Billa bei Tusculum (jeb! Ruhe und Frieden der Seele, den ihm der Zuftand des

Staates nicht bieten tonnte. Da erfreute er fich ber reinen Bergluft, ber ichattigen Gichenhaine, ober er manbelte nach bem nicht fernen Albaner See, ben grune Matten und anmuthige Thäler noch jest, wie bamals, umgeben. Ruweilen hielt er fich auch auf feinem ererbten paterlichen Gute bei Arpinum auf und empfing liebe Gaftfreunde, besonders den fein gebildeten Atticus, der am Bufen ber Wiffenschaft unbefangen und lächelnd bie Rampfe ber Parteien betrachtete. Mit ihnen besprach er die Berhaltniffe und Bedingungen bes menschlichen Lebens und tieffinnige Probleme ber griechischen Philosophie. Bas auf diese Beise erörtert war, verschmolz er mit früher gesammelten Ideen und übergab es der Deffentlichkeit. Daraus erklart fich die große Un-Rabl feiner Schriften. Besonders ausführlich und mit Sachtenntnig verbreitet er fich über die Redetunft in verschiedenen Buchern, dann über den Staat, die Befebe, die Anfichten ber philosophischen Schulen und andere Gegenstände. Auch das Wesen der Götter, ihre Offenbarungen, die Bflichtenlehre zog er in das Bereich seiner Betrachtungen. Beachtenswerth find ferner seine Abhandlungen über "bas Alter" und über "die Freundschaft," worin man vielfach Anklangen an driftliche Ibeen vom Werthe bes Menschen, von Lebensweißbeit und Unfterblichfeit begegnet. Wir geben aus letterer Schrift auszugs= weise einige Proben nach einer geschmadvollen ungebrudten Uebersebung von S. Th. Hausmann. Cicero sucht zuerft die von ihm gewählte Form bes Dialogs zwischen Scavola, Lalius und Fannius einzuleiten.

"Der Augur D. Mucius Scavola pflegte viel von feinem Schwiegervater C. Lalius, zu erzählen und nannte ihn wenn er von ihm fprach, ben Beifen. Ich aber war nach Annahme ber männlichen Toga von meinem Bater bemfelben augeführt worden, um, soweit, als thunlich, nicht von feiner Seite zu weichen. Bieles, mas er theils in geiftreichen Bortragen, theils turger im täglichen Um= gang portrug, pragte ich meinem Gedachtniß ein und bemubte mich, burch feine ausgebreiteten Renntnisse tiefer in die Wissenschaften einzudringen. 3ch sehe ibn noch vor mir, wie er auf seinem halbrunden Lehnstuhle fitend, mit mir und einigen andern Freunden über die bedeutenden Greigniffe des Tages fprach. Bei einer folden Gelegenheit theilte er uns benn die Unficten bes Lalius über die Freundschaft mit, welche berfelbe ibm und einem andern Schwiegersobne C. Fannius wenige Tage nach dem Tobe des Africanus entwidelt hatte. Den hauptinhalt diefer Rede gebe ich in vorliegendem Buche wieder. Da uns die innige Berbindung, die amischen Scipio und Lalius bestand, durch Ueberlieferung betannt ift, fo ichien es mir paffend, in biefer Schrift an die Person bes Letteren anzutnüpfen und fie bem liebsten Freunde (Atticus) zu widmen." - -

Fannius eröffnet die Unterredung, indem er den hochverehrten, greisen Lälius über den plöplichen Verlust seines Freundes zu trösten sucht. "Auf ihn", sagte er, "seien Aller Augen gerichtet, weil man in ihm die Fülle ächter Lebensweisheit erkenne und nun frage, ob er auch in ihr zur Ertragung des schweren Unfalls die ausdauernde Kraft sinde." — Darauf erwiederte Lälius, er fühle zwar den tiefsten Schmerz über den Verlust, aber er habe in sich selbst

eine Quelle bes Troftes, ba er wiffe, daß nicht ben Freund, sondern ihn allein Die Barte des Schickfals betroffen babe. "Denn", fuhr er fort, " Befreiung von ben Gefeben ber finnlichen Ratur zu wünschen, tam'ibm am wenigften in ben Sinn; aber mas tann ber Sterbliche fonft vom Leben Erhabneres und Größeres begehren, das jenem nicht zu Theil geworden ware! - - Bas batten ibm also einige Lebendiabre noch nüten können? Doch ist es ebenso wahr, daß unter den vielen ruhmwollen und glüdlichen Tagen, die er erlebte, ber lette por feinem hinscheiden ber glanzvollste mar, ber Tag, an welchem ibn die Bater des Bolles Abends nach Saufe begleiteten. Da scheint er von ber bochften Stufe der Auszeichnung mehr zu den unfterblichen Göttern, als in bas Reich ber Schatten eingegangen zu fein. Denn ich fann benen nicht beiftimmen die jungft ihre Unficht geltend machen wollten, mit bem forperlichen erlosche auch das geiftige Leben, und der Tod sei das Ende von beibem. Höher fiebt mir bas Anfeben ber Borfahren, welche die Erfullung beiliger Pflichten gegen Berftorbene porfdrieben, folglich nicht glaubten, bag nichts mehr Bezug auf fie habe, oder jener Manner, die einft durch ihre Befete und ihren Unterricht Grofferiedenland gur ebelften Bluthe erhoben, ober insbesondere beffen, ben felbst Apollo für ben Beifeften erfarte, ber immer bes festen Glaubens lebte, ber menschliche Beift fei gottlichen Geschlechts und beim Lobe bes Rorpers stebe ibm die Rudfebr in die bobere Welt um so mehr offen, je mehr er fich bier burch fittliche Reinheit und Berufatreue gur mahren Menschenwurde erhoben babe. Diefes Glaubens lebte auch Scipio. Wie wenn eine Ahnung ibn ergriffen hatte, tam er turz vor seinem Tobe drei Tage hinter einander in der Unterhaltung immer wieder auf die Unfterblichkeit zu reben, über welche ibm Africanus durch ein Traumgesicht Mittheilungen gemacht hatte."

"Schwingt fich aber ber ebelfte Beift im Tobe, wie aus ben Banden bes irbischen Daseinst am fichersten zu ben Unsterblichen empor, bann konnte viel cher eine unirdifche Seele Scipio's hingang betrauern, nicht aber bas befreun-Dete Bern" - - .. Babrend alse ibm bas berrlichfte Loos aus ber Schickfalsurne aufiel. batte ich wohl Urfache mit dem meinigen unzufrieden au fein. weil mir, dem Aeltern, der frühere Singang gebührt batte. Aber Die Erinnerung an unfere Freundschaft ift mir der beste Troft; benn ich habe gladlich gelebt, weil ich mit ihm leben, weil ich Thätigkeit und Sorgen, die Segmungen Des Friedens und die Muben bes Krieges mit ihm theilen tonnte, weil zwifchen und stets die reinste harmonie im Wollen, Streben und Empfinden berrichte; hierin aber beruht die eigenkliche Kraft und Ausdauer wahrer Freundschaft."

Wir bemerten, ben Begebenheiten vorgreifend, bag Gicero fich nach Gafars Tod noch einmal in die öffentlichen Angelegenheiten mifchte, indem er mit dem Muthe, der fein erftes Auftreten bezeichnete, den M. Antonins angriff, als berfelbe nach ber Dictatur ftrebte. Er nannte bie gegen ihn gehaltenen Reben philippische, weil er davin ebenso gegen ben Tprannen eiferte, wie einst Demofthenest gegen den nucedonischen Philipp. Bie er für biefest lette Anftreten geachtet wurde und ben Tob erlitt, wird feiner Beit berichtet werben.

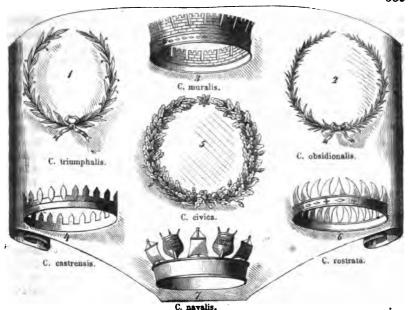

#### Beschichtsschreiber.

Kronen aller Art ertheilte das dankbare Rom seinen tapfern Söhnen. Die Corona triumphalis, ursprünglich aus Lorbeer, später aus Gold, schmüdte den heimtehrenden, triumphirenden Sieger, die C. navalis, aus Gold, den Sieger zur See, die C. rostrata, mit Zierrathen in Form von Schiffsschnäbeln, erhielt ein Krieger, der zuerst ein feindliches Schiff erstiegen und behauptet hatte. Wer ebenso die Mauern einer belagerten Stadt, Allen voran, erklomm, dem ward die Manerzinnen nachgebildete C. muralis zu Theil. Ein Shrenztranz von Gras, die C. obsidionalis, belohnte den Feldherrn, der ein umsschlossenes Heer entsetz ibie C. castrensis, in Form von Pallisaden, den Erstümmer des seindlichen Lagerwalles; die C. civica, ein Sichentranz, den Retter eines Mitbürgers aus Feindeshand. Auch Goldbetten, Armringe und andere Sprenzeichen wurden tapfern Männern verliehen. Indessen achtete man mit Recht höher als Retten und Kronen die Auszeichnung, daß die Mitbürger dankbar Ramen und Thaten der Golen bewahrten, sie den Rachsommen überslieferten, bis die beglaubigte Geschichte dieselben in ihre Jahrbücher aufnahm.

Allerdings war bis babin in geschichtlicher Darftellung wenig geschehen. Man hatte Stadtchroniten geschrieben, ohne fich um Bahrheit ber Thatsachen, ober angemeffene Form zu beltimmern. Man erzählte die alten Bunderbinge

nach und überließ es ben emsigen griechischen Literaten, baraus novelliftisch= biftorifche Bucher gur gefälligen Letture für bie mufige Welt zu fabrigiren. Roch weniger unternahm man est, eine allgemeine Geschichte, wie fie Bolybius, ber Freund Scipio's, im Auge batte, ju fcbreiben, benn bas größere aber verlorne Wert bes Cornelius Repos icheint, wie feine Sammlung von Biographien, mehr ein Schulbuch gewesen zu fein. Anders verhielt es fich mit ber Beschreibung einzelner Bartien ber geschichtlichen Begebenheiten. Da trat Julius Cafar felbst, ber ebenso geschickt bie Feber, wie bas Schwert führte, ale Geschichtschreiber feiner Rriegeguge auf. In gebrungener Rurge, murbig, ohne rednerischen Schmud, mit Sicherheit und Klarbeit schildert er Böller und bervorragende Perfonlichteiten. Sein Commentar über ben gallischen Rrieg, ben er mit Mufe ausarbeitete, ift ein Meisterstück in dieser Art. Er fagt barin unter Andern von den Galliern: "Cafar (er redet von fich ftets in der dritten Berfon) glaubte ihnen Nichts anvertrauen zu dürfen, aus Beforgniß vor ihrem Bantelmuth, ba fie leichtfertig Entschliefungen faffen und immer nach Reuerungen begierig find. Denn es ift bei ihnen Gewohnheit, Wanderer felbst gegen ihren Willen anzuhalten und, über bas, mas jeder gehört und erfahren bat, auszufragen. Wenn Handelsleute in Städte tommen, so sammelt fich eine Menge Bolles um fie ber und bringt in fie, ju berichten, aus welchen Gegenben fie tommen, mas fie bort erfahren haben. Nach folden Gerüchten von Borenfagen fassen fie bie wichtigsten Befdluffe, muffen fie jedoch bald wieder bereuen, ba fich diefelben auf unfichere Berichte grunden, die man ihnen aus blofer Gefälligfeit aufgebunden hat." - Wer findet nicht in diefer Schilderung noch jest Buge bes frangofischen Rational-Charafters! Beit weniger wird man die Deutschen heutiges Tages wieber ertennen, wenn Cafar von den Germanen fagt: "Ihr ganges Leben besteht in Jagd und friegerischen Uebungen. Bon Rindesbeinen auf fuchen fie fich abzuharten. Wer am langften die Unidulb ber Rindheit bewahrt, wird belobt, und man halt es für schändlich, vor bem amangigften Lebensjahre von bem Beibe auch nur Notiz zu nehmen. -Auf den Ackerbau verwenden sie keinen Kleif, indem zumeist Milch, Rafe und Fleisch als tägliche Roft ausreicht." - Dann verbreitet er fich weiter barüber, daß Niemand bestimmte Meder habe, sondern daß jahrlich bie Borfteber ber Gemeinden das Feld vertheilten, damit nicht ein Ginzelner übermächtig und nach Reichthum begierig werbe, damit, wenn Jeber an Bermogen fich bem Bornehmften gleich achte, einmuthiger Sinn die Landesgemeinde aufammenhalte.

Ebenso, wie Casar, behandelte auch C. Sallustius Crispus einzelne Seiten der römischen Geschichte, aber in ganz verschiedener Absicht und auf andere Weise. Er bringt die Begebenheiten in Zusammenhang mit den sittslichen Zuständen der Zeit und zeigt, wie sie davon abhängig sind. Deswegen schilbert er mit kräftigen Zügen diese Zustände und die Charaktere der ihm vorliegenden Zeit und zwar nach dem Muster, das er in Thuchdides vor Augen hatte. Freilich kommt er dabei oft zum Ueberdruß auf die edeln Sitten der Vorsahren und die Verkennt man

nicht die Manier, durch alterthümliche Wörter und Wendungen Effekt zu machen; allein die genaue Sachkenntniß, die lebendige, gedrungene Darstellung und der sittliche Ernst in seinen Schriften, machen sie ebenso unterhaltend, wie lehrreich. Wenn man ihm dagegen schon bei seinem Ledzeiten seine eigene Lieberlichkeit und seine Erpressungen vorhielt, so that man Unrecht; denn er war nicht schlechter, als damals die meisten Kömer, und der bekehrte Sünder konnte

am beften gegen bie Gunde predigen.

Salluft schrieb nämlich erst in späteren Jahren. Er stammte aus Amiternum im SabinerLand, tummelte sich in seiner Jugend mit andern
ausschweisenden Leuten herum, wurde Quastor,
später wegen grober Bergehungen aus dem Senat
gestoßen, aber von Cäsar wieder eingesett. Nach
mehreren Kriegszügen erhielt er die Provinz Rumidien, wo er, als kluger Mann der damaligen
Zeit, seine Schafe zu scheeren verstand. Er zog
sich nach dem Tode seines Beschützers von den
Geschäften zurück, um forthin den Wissenschaften
zu leben.

Da er mit Hülfe seines numidischen Raubes prächtige Gärken auf dem Quirinal angelegt hatte, so konnte er sich für seine übrige Lebenszeit behaglich einrichten und mit Muße studiren und schreiben. Von seinen historischen Arbeiten



Sallnet.

find zwei auf unsere Zeit gekommen: " die Berschwörung des Catilina" und "ber Jugurthinifche Rrieg," Die beide feine Gigenthumlichkeit fennzeichnen. Er schreibt zu Anfang bes erften Bertes von fich: "Durch Thaten um ben Staat fich Verdienste zu erwerben, ift schön; aber es ift auch nicht thoricht, foldes durch die Rede zu thun."- - "Ich felbst wendete mich schon in früher Jugend ben Staatsangelegenheiten zu; aber Bieles mar mir abhold. Denn statt Sitte, Mäßigung, Tugend, standen Frechheit, Verschwendung, Habsucht in Bluthe. Wiewohl ich nun, ungewohnt ber schlechten Runfte, solche ber= schmähte, wurde doch meine schwache Jugend unter sovielen Laftern vom Ehrgeize verberbt und fortgeriffen; und wenn ich auch von ben Ausschweifungen ferne blieb, so fühlte doch mein ehrsüchtiges Berg durch Berleumdung und Neid Diefelbe Qual, wie andere. Als endlich mein Geift vor Elend und Gefahren Rube fand, befchlof ich, ju bem Studium jurudzutehren, von welchem mich kläglicher Chrgeis abgezogen hatte. Ich wollte die Beschichte des romischen Boltes fcreiben und zwar einzelne Seiten derfelben, mas mir gerade ber Ueberlieferung murdig ichien". Man fieht, daß bem romischen Siftorifer eigentliche Gemiffensftruvel nicht viel zu ichaffen machten, wohl aber fein Chrgeig. Inbeffen bie Zeit brangt; wir verlaffen ihn baber und feine gauberifchen Garten, um noch die Boeten in ihren luftigen Raumen zu befuchen.

#### Dichter.

In Rom und der römischen Welt wimmelte es damals von Dichtern, die, wie Schmetterlinge die Blumen, so den Parnaß umschwärmten, ohne in seine heiligen Grotten, Haine und Tempel gelangen zu können. Die vornehme Jugend beiderlei Geschlechts machte Berse schodweise, von denen zu unserm Heil Wenig, oder Nichts erhalten ist, da wir von den Poeten unserer Zeit genug geshudelt werden. Indessen erheben sich aus diesen Legionen von Verse machenden

Bygmaen einige Geftalten, die unfere Aufmertfamteit verdienen.

Wir stellen hier voran einen Mann, der das ganze Reich des damaligen Wissens umfaßte, den schon mehrmals genannten M. Terentius Barro. Er gehört allerdings eigentlich in die Reihe der prosaischen Schriftsteller; denn bei weitem der größte Theil seiner zahlreichen Werte (über 70) behandelt wissenschaftliche Gegenstände in Prosa, wie namentlich sein Buch über den Landbau, das er in seinem achtzigsten Jahre schrieb, und das uns allein vollständig erhalten ist. Indessen war er doch auch der Metrit durchaus mächtig und in poetischer Ersindung stand er keinem Dichter nach. Er war 116 v. Ehr. zu Reate geboren, also, wie Sallust, ein Sohn der sabinischen Berge. Er kämpste für Pompejus, machte dann seinen Frieden mit Cäsar, der seine Geslehrsamseit zu schähen wußte, entging aber, obzleich er sich von dem politischen Treiben zurückgezogen hatte, nur mit Mühe den Proscriptionen des Antonius. Wir möchten ihn den römischen Aristoteles nennen, da er sich in seinen Schriften über alle Gegenstände des öffentlichen und Privatlebens verbreitete.

Seine Vielseitigkeit und Gewandtheit beweisen besonders seine menippiichen Saturen nach dem Borgange bes griechischen Philosophen Menippus, aber boch gang eigenthumlich, freie Erguffe acht romifder Laune, theils in Brofa, theils metrifch. Die Satyre, "ber Mann von fechzig Jahren," (Soxagosis) schildert einen Menschen, ber als Knabe eingeschlafen war und nach 50 Jahren wieder aufwacht. Er wundert fich über feinen Kahltopf, den stache= lichen Bart, die Rungeln, noch weit mehr aber über die Beranderungen in Rom. Da werden alltäglich Austern und andere Ledereien verspeif't, die sonst nur an Resttagen die Tafel schmudten. Bei folder Lebensart wird ber größte Reichthum durchgebracht; die verarmten Schwelger machen Complot, die Stadt in Brand zu fteden. Junglinge, benen fonft Eltern ihre Fehler vergaben, vergeben ihnen jest mit Gift. Alle Tugenden find geschwunden, dagegen Got= teslästerung, Treubruch, Boblluft, Erpreffungen an ber Tagesordnung. Der erwachte Schläfer erhebt barüber Rlage; allein ber gange Sanfe fallt nun über ibn ber, um den läftigen Greis nach uralter Sitte von der Brude in die Tiber au ftürgen.

Ein großes zusammenhängendes Lehrgedicht über "die Natur der Dinge" schrieb T. Lucretius Carus. Er preis't darin die Philosophie Epicur's, oder vielmehr die des Smpedokles und schildert, wie alle Dinge nicht aus der Hand eines Schöpfers hervorgegangen, sondern durch zufällige Bereinigung

ber sich ewig bewegenden Atome entstanden sind. So trocken und unpoetisch die behandelte Materie war, so wußte sie Lucrez bennoch mit seinem Geiste zu durchdringen und zu poetischem Leben zu entsalten. Seiner Unabhängigkeit froh, singt er:

"Bohl ist es suß, wenn geborgen am Meerstrand, sicher man schauet Schaumsluth, wild aufbrausend im lebenden Kampf der Orkane, Richt ber Noth sich zu freuen, die Andere grausam bedränget, Sondern dieweil vom Behegeschick man selber sich frei fühlt. Doch dünkt süßer mir nichts, als im Heiligthume zu wohnen Das die Weisheit erbaut der Wahrheit forschenden Männer, Unten in mibsamer Arbeit zu sehen die schwankenden Wenschen, Welche die Labyrinthe des Lebens irrend durchwandern, Während du selber im Kampfe des Geistes um Abel der Seele Mühsal willig erträgst, voran zu dringen und auswärts Bis zum herrlichsten Gut, selbst frei, die Welt zu gewinnen."

Nicht weniger, als Lucrez, war Dichter im vollen Sinne des Wortes C. Balerius Catullus. Obgleich im Herzen Republikaner, bekümmerte er sich nicht viel um die Staatshändel, sondern lebte auf der Halbinsel Sirmio im See Benacus (Garda), umgeben von einer großartigen Natur, der Poesie und dem heitern Lebensgenuß. Daß der geseierte Dichter nicht immer auf jener Halbinsel, seinem ererbten väterlichen Gute, sich aushielt, sondern auch die Welt sah, in Rom mit den bedeutendsten Männern in Verbindung stand, braucht kaum erwähnt zu werden. Aber wo er immer war, da stand ihm die Fülle seiner Poesie zu Gebote. Bald besang er seine Freundinnen, bald scherzend den Tod eines zahmen Spähchens, bald in ernster Elegie das Ende seines Bruders, oder in längern Strophen eine Gottheit. Oft auch geiselte er in beisenden Satyren die Thorheiten und Laster und verschonte selbst den Casar nicht mit seinem Spott. Er sagt von ihm:

"Fürwahr bu bist ein Schlemmer, Büstling, Spieler bu, Und haft bes Bestens leptes Inselland barum Besucht, daß ihr, schon übersättigt von Genuß, Roch Millionen zu verthun im Stanbe seib. Was weiter? äußert liberale Dummheit sich; Er hat ein wenig flott gelebt! — Ein wenig flott? Zuerst bes Baters reiches Gut vergeubet er, Sodann bes Bontus Beute, serner Spaniens, Wovon der Golostrom Tagus uns erzählen kann. Ihr habt ihn fürchten lernen, Briten, Gallier; Was hätschelt ihr dies Scheusal? Was kann anders er, Mis durch die Gurgel jagen sein ererbtes Gut!
Dafür hast einzig, großer Imperator, du Den Schwäher nehst dem Eidam, Alles umgestürzt."

Zum Danke für dieses Schmähgedicht lud der großmüthige Imperator den Dichter an seine Tafel und that, als ob Nichtsvorgefallen wäre. Anders aber in lieblichen Weisen klingt des Dichters Harfe, wenn er zurückgekehrt ist auf sein heimisches Landgut. Da fingt er in der Freude des Herzens:

#### Dichter.

In Rom und der römischen Welt wimmelte es damals von Dichtern, die, wie Schmetterlinge die Blumen, so den Parnaß umschwärmten, ohne in seine heiligen Grotten, Haine und Tempel gelangen zu können. Die vornehme Jusgend beiderlei Geschlechts machte Berse schodweise, von denen zu unserm Heil Wenig, oder Nichts erhalten ist, da wir von den Boeten unserer Zeit genug geshudelt werden. Indessen erheben sich aus diesen Legionen von Verse machenden

Abgmaen einige Gestalten, die unfere Aufmertfamteit verdienen.

Wir stellen hier voran einen Maun, der das ganze Reich des damaligen Wissens umfaßte, den schon mehrmals genannten M. Terentius Varro. Er gehört allerdings eigentlich in die Reihe der prosaischen Schriftsteller; denn bei weitem der größte Theil seiner zahlreichen Werke (über 70) behandelt wissenschaftliche Segenstände in Prosa, wie namentlich sein Buch über den Landbau, das er in seinem achtzigsten Jahre schrieb, und das uns allein vollsständig erhalten ist. Indessen war er doch auch der Metrik durchaus mächtig und in poetischer Ersindung stand er keinem Dichter nach. Er war 116 v. Chr. zu Reate geboren, also, wie Sallust, ein Sohn der sabinischen Berge. Er kämpste für Pompejus, machte dann seinen Frieden mit Casar, der seine Sestehrsamseit zu schähen wußte, entging aber, obgleich er sich von dem politischen Treiben zurückgezogen hatte, nur mit Mühe den Proseriptionen des Antonius. Wir möchten ihn den römischen Aristoteles nennen, da er sich in seinen Schrifzten über alle Gegenstände des öffentlichen und Privatlebens verbreitete.

Seine Vielseitigkeit und Gewandtheit beweisen besonders seine menippi= ichen Sathren nach dem Borgange bes griechischen Philosophen Menippus, aber boch ganz eigenthumlich, freie Erguffe acht romischer Laune, theils in Brofa, theils metrifch. Die Satyre, "ber Mann von fechzig Jahren," (Soxagosis) schilbert einen Menschen, ber als Knabe eingeschlafen war und nach 50 Jahren wieder aufwacht. Er wundert fich über feinen Rahltopf, den ftache= lichen Bart, die Rungeln, noch weit mehr aber über die Beranderungen in Rom. Da werden alltäglich Austern und andere Leckereien verspeist, die sonst nur an Festtagen die Tafel schmudten. Bei folder Lebensart wird ber größte Reichthum durchgebracht; die verarmten Schwelger machen Complot, die Stadt in Brand zu fteden. Junglinge, benen fonft Eltern ihre Fehler vergaben, vergeben ihnen jest mit Gift. Alle Tugenden find geschwunden, dagegen Got= teslästerung, Treubruch, Wohlluft, Erpressungen an ber Tagesordnung. Der erwachte Schläfer erhebt barüber Rlage; allein ber gange Sanfe fallt nun über ihn ber, um den läftigen Greis nach uralter Sitte von der Brude in die Tiber au stürzen.

Ein großes zusammenhängendes Lehrgedicht über "die Natur der Dinge" schrieb T. Lucretius Carus. Er preis't darin die Bhilosophie Epicur's, oder vielmehr die des Empedokles und schildert, wie alle Dinge nicht aus der Hand eines Schöpfers hervorgegangen, sondern durch zufällige Bereinigung

der sich ewig bewegenden Atome entstanden sind. So troden und unpoetisch die behandelte Materie war, so wußte sie Lucrez dennoch mit seinem Geiste zu durchdringen und zu poetischem Leben zu entsalten. Seiner Unabhängigkeit froh, singt er:

"Wohl ist es füß, wenn geborgen am Meerstrand, sicher man schauet Schaumsluth, wild aufbrausend im lebenden Kampf der Orkane, Richt der Roth sich zu freuen, die Andere grausam bedränget, Sondern dieweil vom Webegeschick man selber sich frei fühlt. Doch dunkt süßer mir nichts, als im Heiligthume zu wohnen Das die Weisheit erbaut der Wahrheit sorschenden Männer, Unten in mühsamer Arbeit zu sehen die schwankenden Menschen, Welche die Ladyrinthe des Lebens irrend durchwandern, Während du selber im Kampfe des Geistes um Abel der Seele Mühsal willig erträgst, voran zu bringen und auswärts Bis zum herrlichsten Gut, selbst frei, die Welt zu gewinnen."

Nicht weniger, als Lucrez, war Dichter im vollen Sinne des Wortes C. Balerius Catullus. Obgleich im Herzen Republikaner, bekümmerte er sich nicht viel um die Staatshändel, sondern lebte auf der Halbinsel Sirmio im See Benacus (Garda), umgeben von einer großartigen Natur, der Poesie und dem heitern Lebensgenuß. Daß der geseierte Dichter nicht immer auf jener Halbinsel, seinem ererbten väterlichen Gute, sich aushielt, sondern auch die Welt sah, in Rom mit den bedeutendsten Männern in Verbindung stand, braucht kaum erwähnt zu werden. Aber wo er immer war, da stand ihm die Külle seiner Poesie zu Gebote. Bald besang er seine Freundinnen, bald scherzend den Tod eines zahmen Spähchens, bald in ernster Elegie das Ende seines Bruders, oder in längern Strophen eine Gottheit. Oft auch geiselte er in beisenden Satyren die Thorheiten und Laster und verschonte selbst den Casar nicht mit seinem Spott. Er sagt von ihm:

"Fürwahr bu bist ein Schlemmer, Büstling, Spieler bu, Und hast des Westens leptes Inselland darum Besucht, daß idr, schon übersättigt von Genuß, Noch Millionen zu verthun im Stande seid. Was weiter? äußert liberale Dummheit sich; Er hat ein wenig flott gelebt! — Ein wenig flott? Zuerst des Vaters reiches Gut vergeubet er, Sodann des Bontuß Beute, serner Spaniens, Wovon der Goldstrom Tagus uns erzählen kann. Ihr habt ihn sürchten lernen, Briten, Gallier; Was hälfscht ihr dies Scheusal? Was kann anders er, Als durch die Gurgel jagen sein ererbtes Gut! Dassür hast einzig, großer Imperator, du Den Schwäher nehst dem Eidam, Alles umgestürzt."

Zum Danke für dieses Schmähgedicht lud der großmüthige Imperator den Dichter an seine Tafel und that, als ob Nichts vorgefallen wäre. Anders aber in lieblichen Weisen klingt des Dichters Harfe, wenn er zurückgekehrt ist auf sein heimisches Landgut. Da fingt er in der Freude des Herzens:

"D Sirmio, ber Inseln und ber Halbinseln Augapfel aller, die der doppelte Neptun trägt In Teinen Landseen, wie im großen Weltmeere. Wie froh und glüstlich macht mich wieder dein Anblick! D welches Glüst, wenn frei von Sorgen hinweg wir Die Last des Herzens werfen, satt der Mühsale In fremden Land, zu unser'm Herd wir heimkehren Und wieder liegen auf ersehntem Auhebette! Vich grüßet, schönes Sirmio, dein Hert. Freu' dich; Und was im Hause lachen kann, das lach' auch mit!"

Gern möchten wir noch länger bei dem frohen, glücklichen Dichter verweilen; denn, wie sein Sirmio, liegt die heitere Dichternatur vor uns mitten in den brausenden Stürmen der Welthändel. Aber es gebricht an Raum; und drüben über der Klust, die unsern Abschnitt schließt, entrollt sich ein neues Drama von großer weittragender Bedeutung. Da stehen andere Herren des römischen Reiches, keiner dem Ermordeten vergleichbar, zum Kampse gerüstet. Sie sammeln ihre Legionen; die Wassen, die Adler ziehen voran, hier für Herustik. Es ist ein Krieg der Rache, der über der Leiche des ermordeten Imperators entbrennt.



Garten bes Salluft.

Ende bes zweiten Banbes.



## TALLAN LIERA

AND THE MENT OF THE PARTY OF TH

Snoe ben gweiten wangen.

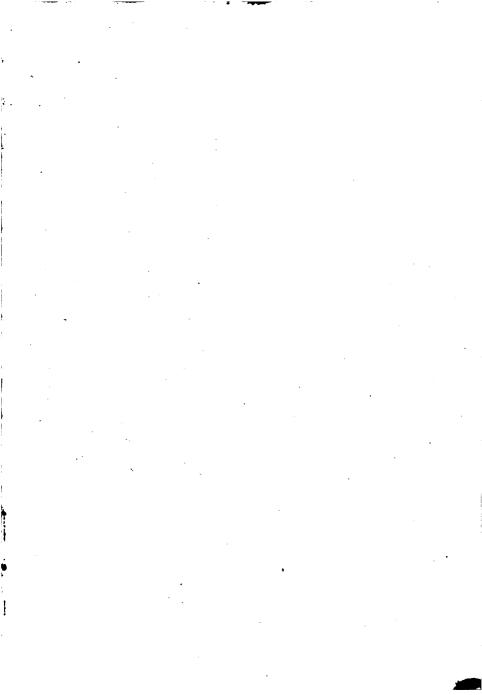

Für die Jugend von 8-10 Jahren.

Dies Buch gehört allen braven deutschen Kindern.

## Deutsche Geschichten.

In der Rinderstube erzählt von der lieben Großmutter.

Berausgegeben unter Mitwirfung

nod

Direktor Dr. Carl Bogel, Ritter m. h. Orben.

Bwei Bandden.

Mit 200 in ben Tert gedrudten Abbilbungen, sechs Tonbilbern, zwei Titelbilbern 2c. Preis geheftet: jedes Bandchen 15 Sgr. = 54 kr.

Beide Bandden gusammengebunden in eleg. Umichsage 11/3 Chir. = 2 ff. 24 fr.

Für Kinder von 8 bis 10 Jahren berechnet, werden diese "Deutschen Geschichten" der Mutter, ber Erzieherin, dem Lehrer äußerst willtommen sein. Einem eben so originellen, als padagogisch praktischen Blane jusosge find diese Erzählungen auf zwei Haljahre berechnet, und es wird, da zwischen jedem Erzählungs-Abend eine volle Woche liegt, ein leichtes Berständnis des Inbaltes berbeigeführt und unsere Geschichte selbst für das Publitum der Kleinen schmachaft gemacht. Bahlreiche und treffliche Illustratios nen machen das Interesse an dem Buche immer von Neuem rege.

Für die reifere Ingend, sowie für Erwachsene.

Dag

## alte Wunderland der Pyramiden.

Beographische

und geschichtliche Bilder aus der Vorzeit, der Periode der Klüte und des Verfalls des alten Aegyptens.

Von

## Dr. Rarl Oppel.

Mit 130 in den Cext gebruckten Abbifoungen, zwei Buntbildern, acht Conbifdern, einer Rarte des Chales von Piom , fowie einem Bogelican-Plane der agyptifchen Denkmaler.

Rach Zeichnungen von C. F. Klimsch, f. Kentemann, W. Deimling und mehreren Andern. 3wei Abtheilungen in einem Bande.

Preis elegant geheftet 12/3 Thir. In eleg. engl. Prachteinbande 2 Thir.

Ein Hauch geistiger Frische weht burch biefen ersten Bersuch, ber reifern Jugend bas Bunderland. Aegypten und das Leben seiner Bewohner vor tausend und aber tausend Jahren in allgemein faßlicher Beise und in treffenden Schilderungen zu veranschaulichen. In origineller und schwungvoller Beise wird der Leser in Aegyptens geheimnisvolle Welt eingeführt und in klarer Darstellung werden alle wirthumlichen Ansichten, welche über jenes Land verbreitet sein mögen, auf ein Boben des Thatfächlichen zurückgeführt. Jahlreiche Illustrationen erläutern die Worte des Verfasses, und wir zweiseln nicht, daß das Buch bei allen Gebildeten eine beifällige Aufnahme finden werde.

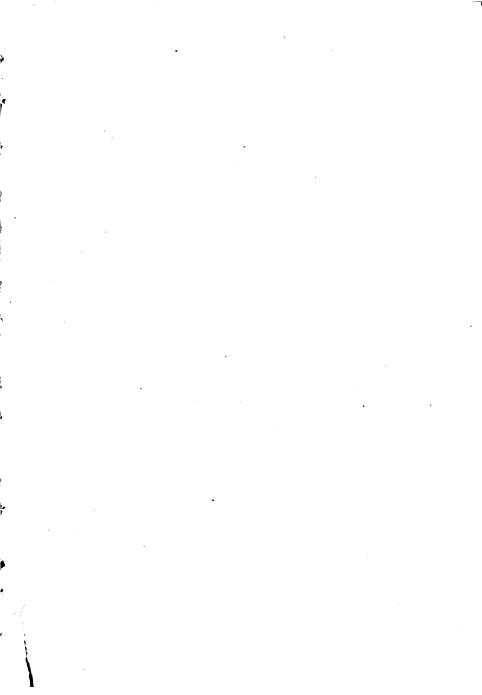

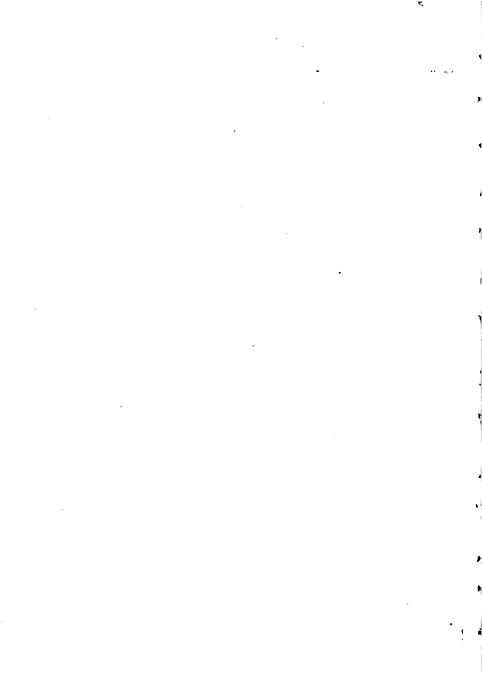

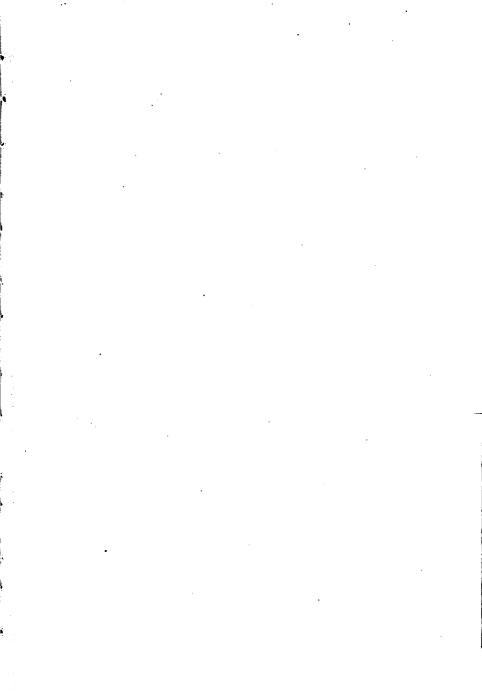

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| his book taken | from the Bund |                                    |
|----------------|---------------|------------------------------------|
| T              |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               | -                                  |
|                | 17.           |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                | -             |                                    |
|                | -             |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                | -             |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
|                |               |                                    |
| form 410       |               | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN |

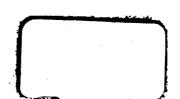

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The same of the sa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The same of the sa |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annual Control of the |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marine and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | the same of the sa |
| The second secon | the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Married And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| form 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

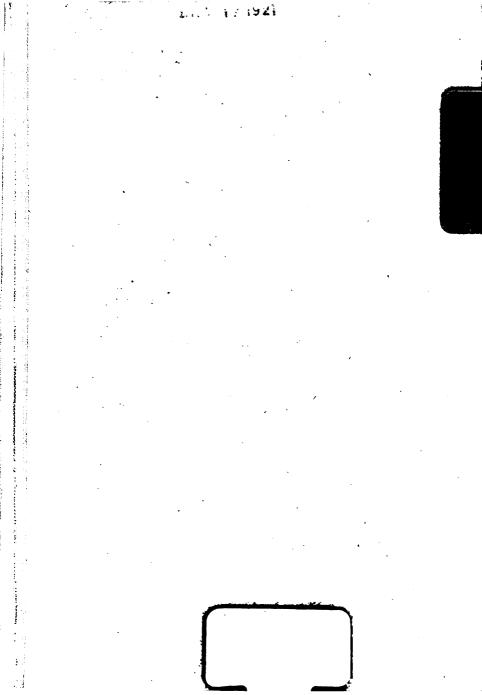

